







# Historische Zeitschrift

herausgegeben von

### Beinrich von Sybel,

o. ö. Profeffor der Gefdicte an der rheinifden Friedrich=Bilhelme-Univerfität ju Boun.

三元 下三

Achtzehnter Band.

Münden, 1867.

Literarisch = artistische Anstalt

der 3. G. Cotta'fden Buchhandlung.

588050 12 7.54

H74

Bd. 18

# Inhalt.

|       |                                                                       | Seite |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Raifer Beinrid, VI. Bon G. Winkelmann                                 | 1     |
| II.   | Bur Kritik ber Memoiren ber Mad. Campan. Bon b. Stodmar.              | 33    |
| III.  | Die orientalische Politik des Fürsten Metternich. Bon R. Men-         |       |
|       | delssohn=Bartholdy                                                    | 41    |
| IV.   | Der Sturg der Rryptocalviniften in Sachjen. Bon Auguft                |       |
|       | Kluckhohn                                                             | 77    |
| v.    | Entgegnung auf Maurenbrechers Untifritit. Bon U. v. Druffel.          | 128   |
| VI.   | Bujat zu Druffels Entgegnung. Bon W. Maurenbrecher                    | 157   |
| VII.  | Literaturbericht                                                      | 171   |
| VIII. | Beiträge zur Burdigung der ungarischen Geschichtichreibung. Bon       |       |
|       | Alexander Flegler, II.                                                | 235   |
| IX.   | Drei Bonner Siftoriter. Bon Beinrich von Sybel                        | 283   |
| X.    | Die preußische Politik im fpanischen Erbfolgetriege. Bon C. v.        |       |
|       | Roorden                                                               | 297   |
| XI.   | Uebersicht ber polnischen geschichtlichen Literatur ber letten Jahre. | 359   |
| XII.  | Literaturbericht                                                      | 411   |
|       | Bericht über die achte Plenarversammlung ber hiftorischen Com-        |       |
|       | miffion bei ber tonigl. baierifchen Atademie ber Biffenschaften.      |       |



## Kaiser Heinrich VI.

Von

#### G. Bintelmann.

Scheffer Boichorft, Paul, Raifer Friedrich' I letter Streit mit ber Kurie. 8. (XII u. 244 G.) Berlin 1866, Mittler und Sohn.

Jahrbücher der deutschen Geschichte. Auf Beranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Baiern Maximilian II. herausgegeben durch die historische Commission bei der Königs. Akademie der Wissenschaften: Kaiser Heinrich VI von Theodor Töche. 8. (XIV u. 746 S.) Leipzig 1867, Dunder und Humbsot.

Bon dem idealen Gewande, mit welchem theils der Volksmund, theils die Romantik die Gestalten der Stauser umkleidet hat, fällt allgemach ein Stück nach dem anderen herab. Die kritische Geschichtssforschung der neueren Zeit ist dem Kultus der Götter und Herven entschieden seindlich, und es ist ihr Werk, wenn an die Stelle dersselben Menschen treten, von Fleisch und Blut gleich uns. Und was für Menschen sind diese Stauser! Männer mit ungezähmten Leidenschaften, denen die ganze Welt allein als würdiger Tummelplatz gilt, weit gesteckten Zielen nachstrebend, meist rücksichtslos in der Wahl ihrer Mittel, hart und selbst grausam gegen jeden Widerstand, in der Resgel mehr zur Gewalt geneigt und doch auch wieder, wenn die Umstände es fordern, in kluger Berechnung und vorsichtigem Zurückshalten vollkommene Meister. Was sie auch thun mögen, in allem ragen sie weit über das gewöhnliche Maß hinaus; sie sessen, mochte

ich sagen, durch eine furchtbare Großartigkeit, die erschreckend mirkt. Aber das tragische Geschick, daß diese so großartig angelegten Charaftere, welche durchaus auss Reale gekehrt waren und selbst in ihren die Welt umspannenden Plänen nur auf reale Ziele hinzuarbeiten glaubten, im Grunde doch nur Luftgebilden nachjagten, darüber die Basis wirklicher Macht verloren und selbst in dem, was sie erreichsten, nur den Keim zum eigenen Verderben legten, — dieses tragische Geschick breitet über sie einen poetischen Hauch, der mit den einzelsnen Unliedenswürdigkeiten und Harten ihres Wesens beinahe versöhnt.

Raiser heinrich VI fteht in der Mitte der staufischen Zeit wie ein Grenzstein zweier in ihren Bestrebungen weit auseinandergebenber Berioden, die eigentlich nur burch fein Dafein, durch feine furze Regierung mit einander verknüpft find. Er zieht die Confequengen aus den Bestrebungen der rudwärtsliegenden Periode und zwingt zugleich durch seine eigenen die folgende Generation in bestimmte Richtungen. Wie wichtig ift es baber für die Geschichte Barbaroffas ben Begen nachzuspuren, auf welche fein Sohn burch ihn geführt worden ift, und wie fehr wird die Erforschung der in ihrer Mannig= faltigkeit so schwer zu bewältigenden Zeit Friedrichs II gewinnen, wenn die Grundlagen beffelben, das Wirfen und die Erfolge feines Baters Beinrich, erft flar erkannt find! In beiden Beziehungen wird die ausführliche und jum größten Theil erichopfende Geschichte Beinrichs VI, welche in den Jahrbüchern ber beutschen Geschichte einen sie ehrenden Plat gefunden hat, reiche Früchte tragen; die Sauptfache aber bleibt doch die, daß nun erft auf Grund einer forgfam prüfenden Forschung die Perfonlichkeit und die Thatigkeit Bein= richs felbst gleich ber feiner Zeitgenoffen mahr und lebendig erfaßt werden tann. Dafür gebührt dem Foricher um fo mehr Dant, je weniger das, was er zu Tage fördert, erfreulich genannt werden wird.

Das geschichtliche Leben Heinrichs, der im Jahre 1165 geboren und vierjährig zum römischen Könige erwählt und gekrönt worden war, beginnt mit dem berühmten Reichsfeste zu Mainz, bei
welchem er neunzehnjährig das Schwert empfing. Dieses glanzvolle Fest, welches die Ritterschaft fast aller christlichen Reiche versammelte,
war wohl geeignet, den jungen König bei seinem Eintritte in das
össentliche Leben mit der falschen Vorstellung zu erfüssen, als ob es

ein leichtes fei, allein durch die Machtfülle des Raiferthums, die fich dort vor seinen Augen gleichsam verkörperte, und durch die Gewalt, die er selbst nun als mitregierender König üben durfte, allen Widerspruch niederzuschlagen und überall seinen perfonlichen Willen durchzuseben. Kaum hatte sein Vater, durch Berhandlungen mit dem Babste nach Italien gezogen, Deutschland verlaffen, als Beinrich fogleich nach allen Seiten in Conflicte gerieth. Durch fein gewaltsames Gingreifen in an fich gang unbedeutende Sachen brachte er es balb bahin, daß der mächtige und bis dahin den Staufern treu ergebene Erzbifchof von Röln, Philipp bon Beinsberg, bon den Staufern fich abwandte und wenig später bas Saupt eines gegen fie thätigen Fürstenbundes ward. Berwickelt waren von jeher die Berhältnisse Riederlothringens gemesen; sie ichienen beillos zu werden, als Ronig Beinrich im Widerspruch mit seinem Bater, der den Grafen bon Hennegan gegen seinen Radbarn von Flandern in Schutz nahm, auf die Seite des letteren trat und dadurch felbst einen Rrieg mit Frankreich herbeizuführen sich nicht scheute. Man wird dem jungen Könige nicht leicht Unrecht thun, wenn man in diesem seinem politischen Debut nicht eben staatsmännische Befähigung erkennt. Um alles in der Welt hätte er damals Verwicklungen vermeiden muffen, da zu derselben Zeit für das Reich ein neues unübersehbares Berwürfniß mit dem Babfte heraufzog.

Zwei Dinge haben Friedrich I seit dem Frieden von Konstanz vornehmlich beschäftigt: die Erhebung seines Sohnes zum Mitkaiser und die fünftige Stellung des Kaiserthums in Italien, und in beiden traf er bei dem Pabste Lucius III auf entschiedenen Widerstand. Es ist nicht leicht zu sagen, welche Bedeutung die Zeit der Erhebung Heinrichs zum Mitkaiser beigelegt haben mag; daß sie indessen nicht gering geachtet wurde, zeigt der Eiser, mit welchem Friedrich sie jahrelang betrieb, und die Hartnäckseit, mit welcher Lucius, obwohl von den Kömern vertrieben und in seinem Exile zu Berona aufs äußerste bedrängt, sie betämpste. Bon der Seite der Gegner wurden zunächst theoretische Gründe gegen sie geltend gemacht. "Niemand könne zweien Herren dienen, es könnten nicht zwei Fürsten zugleich herrschen", hat Philipp von Köln auf eine Vorladung Heinrichs gesantwortet, freilich weniger im Hinblid auf jene Mitkaiserschaft, als

in dem richtigen Bewußtsein, daß Beinrichs eigenmächtiges Berfah= ren gegen ibn nicht mit den Absichten des Baters übereinftimme. Aber ähnlich flingi auch das, mas der Babft als Grund für die foliefliche Ablehnung des Projects anführte, nämlich es fei nicht Brauch, daß zwei Raifer bem römischen Reiche vorständen. Hierin spricht fich der Gedanke aus, daß mit der damaligen Auffassung der christlichen Weltordnung und ihrer oberften Ginbeit in dem einen Raifer und in dem einen Babfte ein Doppelkaiferthum unverträglich fei. Barbaroffa felbft werden von einem zeitgenöffischen Chroniften bei einer anderen Belegenheit die Worte in den Mund gelegt, daß es nur einen einzigen Monarchen im romischen Reiche gebe, den Raiser, und nur einen einzigen geiftlichen Bater, ben romischen Babft. Jenes theoretifche Bedenken mog ichwer, denn wenn die Idee des Raiferthums eine Theilung der oberften weltlichen Gewalt gestattete, wie nabe lag es bann der Theorie, auch die Einheit der oberften geift= lichen Gewalt, welche mit jener aufs engste verknüpft war, in Frage gu ftellen ? Ginft freilich in der Zeit der Cafaren, felbft noch unter den Karolingern und Ottonen waren unbedenklich Mitkaiser erhoben worden, aber seitdem war es nicht wieder geschehen, und Lucius befand sich beghalb in vollem Rechte, wenn er das Berlangen des Raisers als in Praris und Theorie nicht begründet von fich wies. Bevor Friedrich die kaiferlichen Abzeichen niedergelegt habe, konne er fie dem Cobne nicht verleihen.

Welchen Grund hätte er auch haben sollen, um den Stausern ein Zugeständniß zu machen, selbst wenn die reale Macht derselben dadurch nicht im geringsten gesteigert worden wäre. Zwischen ihm und dem Kaiser bestand die größte Spannung: sie stritten über den Dispens für die Geistlichen, welche einst von deu stausischen Gegenspähren geweiht worden waren; sie waren bei der Frage wegen Beschung des erzbischösslichen Stuhles zu Trier fast zum förmlichen Bruche gelangt; Lucius bestritt das Anrecht des Kaisers an den Nachlaß der Geistlichen, das sogenannte Spolienrecht, beklagte sich bitter über die Gewaltsamkeiten, die Heinrich inzwischen in Deutschland gegen Köln und Trier verübt, und verlangte die Käumung der mathitosischen Güter in demselben Augenblicke, in welchem Friedzich sich diese von den Mailändern garantiren iieß. Dazu kam nun

seit dem Konftanger Frieden die neue Gestaltung der politischen Berhältniffe in Italien, die für das Pabstthum im höchsten Grade bedrohlich war. Denn gerade in den Herbstmonaten des Jahres 1184, in welchen Friedrich fich um des Pabstes Zustimmung zu seinem Projecte bemühte, fohnte er fich mit den Städten, die ihm fruher feind= lich gegenüber gestanden, vollkommen aus: er ließ zu ihren Gunften von seinen ihm gebliebenen Rechten freiwillig fahren, was er boch nicht mehr auf die Dauer hatte behaupten tonnen, und führte da= durch die alten Bundesgenoffen des Pabftes ju feiner Bartei berüber. Bu berfelben Zeit haben feine Gefandten in Balermo um die Sand der Erbin des normännischen Reiches für Beinrich VI geworben; am 29. Oftober 1184 wurde ju Augsburg formlich die Berlobung abgeschloffen und damit der Rirche für die Zutunft ihr wichtigfter Rudhalt gegen das deutsche Raiserthum genommen. Ohnmächtig mußte Queius zusehen, wie der Raifer im voraus eine Waffe nach der anderen seiner Sand entwand, aber er konnte noch die Raiserweihe Beinrichs verweigern, die nach Friedrichs Gedanken der Ausbrud für die bevorstehende Berrichaft der Staufer über gang Italien sein sollte.

Was war es, das den Raifer bewog fo fehr auf diese Weihe ju dringen ? War es allein ein Streben nach einem eingebilbeten höheren Glang, ober erwartete er von ihr gang bestimmte greifbare Bortheile? Man fann glauben, daß er für ben Fall bes eigenen Todes feinem Sohne bie weitläufigen Berhandlungen mit dem Babfte zu ersparen beabsichtigte, welche die Bermandlung des römischen Ronigs in den römischen Kaiser gewöhnlich verzögerten, und lieber bei Lebzeiten darüber ins reine ju tommen suchte; berechtigter durfte jedoch fein Berlangen erscheinen, wenn auf den Unterschied in bem räumlichen Umfang der dem Könige und der dem Kaiser zustehenden Gewalt geachtet wird. Nicht ohne weiteres gebot der Ronig bei Lebzeiten des Baters über Burgund und ebenfowenig über Stalien; vor allem fehlte ihm der Batronat über den apostolischen Befig. Much in ber Zeit der fpateren Staufer, unter Friedrich II, ift biefe Scheidung festgehalten worden. Erft wenn auch Beinrich die Raiferfrone empfangen, tonnte er feinem greifen Bater als Mitregent im gangen Umfange bes Reiches eine wirkliche Stube fein: bann mochte Friedrich fich gang ben deutschen Angelegenheiten zuwenden, und fei=

nem Sohne, der ja auch die Anwartschaft auf das sicilische Reich hatte, die Einigung Italiens unter staufischer Herrschaft überlassen bleiben.

Der Widerspruch des Pabstes Lucius machte jedoch die beabsichtigte Ausführung des Planes unmöglich, und als Lucius am 25. November 1185 starb, war sein Nachfolger Urban III, ein perfonlicher Gegner Friedrichs, noch weniger gur Nachgiebigfeit geneigt. Aber vielleicht gab es einen Wcg, auf welchem Friedrich ber Bustimmung des Pabstes gar nicht bedurfte. Als am 27. Januar 1186 in Mailand, welches fich - bezeichnend genug für die ganglich veränderten Berhältniffe - biefe Ehre ausbrudlich ausgebeten hatte, bie Hodzeit Beinrichs mit Ronftange von Sicilien gefeiert ward, da ließ Friedrich feinen Cohn jum Ronige von Italien fronen und erreichte durch diese Krönung Dieselben Bortheile, welche er bisher bon ber Raiserfrönung beffelben erftrebt hatte. Beinrich war nun zwar nicht Raiser, aber es fehlte ihm, dem Könige sowohl von Deutschland als von Stalien, in der That nur der Titel des Imperators, des Muguftus, ben nur ber Babft geben tonnte. Aber auch diefen Mangel wußte Friedrich zu ersetzen, indem er in der Erinnerung an das altrömische Raiserthum seinen nun vollständig mitregierenden Sohn jum "Cafar" ernannte. Je mehr die Zeit sich daran gewöhnt hatte, das mittelalterliche Kaiserthum an das frühere anzuknüpfen, um so weniger mochte bie Befugniß bes Raifers ju jener felbständigen Ernennung bezweifelt werden. Man möchte wünschen, daß fich biefe Befugniß im deutschen Staatsrechte befestigt hatte, daß fie häufiger genbt ichließlich zur Emancipation bes Raiferthums bom Pabstthume geführt hätte.

Seit den Mailänder Festlichkeiten hat Heinrich, während sein Bater nach Deutschland zurückging, fast zwei Jahre lang in Italien selbständig regiert, und Urban III, welcher auf die Borgänge zu Mailand mit einer dem Kaiser ungünstigen Entscheidung in dem Trierer Kirchenstreite geantwortet hatte, empfand bald, was die Erenennung des jungen Cäsar zu bedeuten hatte. Plündernd und brennend durchzog Heinrich die pähstlichen Besitzungen; überall empfing er die Huldigung; einen Bischof, der seine Investitur nur vom Pahste hatte, ließ er schändlich mißhandeln; in der Campagna,

in der Romagna und in allen mathildischen Erblanden setzte er seine Beamten ein. hier, wo er durchaus weiter gar feine Rudsichten gu nehmen nöthig hatte, war er so recht in seinem ihm zusagenden Elemente. Die Kirche mar, wenn fie nicht zum Banne griff, voll= ftändig mehrlos. Denn wenn der Pabst, der von der Welt fast abgesperrt in Berona saß, auf die unter Philipp von Köln im Nordwesten des Reiches und am unteren Rhein sich bildende Opposition gegen die Staufer gerechnet hatte, fo murde biefe Rechnung während der Jahre 1186 und 1187 vollkommen zu Schanden. Die beutschen Reichsfürsten hielten boch jum Raifer; selbst Beinrich ber Löwe rührte sich nicht; der rheinische Abel aber, der bis dahin die Hauptstütze des Rölner Erzbischofs gewesen war, fiel nun von ihm ab. Seine Opposition war, was man auch sagen mag, mehr geist= licher als politischer Art: er hatte die geiftlichen Beschwerden des Pabstes über das Spolienrecht und dergleichen Dinge zu den seinigen gemacht, und eben diese murden weder bon den weltlichen Fürften noch von der Mehrzahl der Bijchöfe getheilt. Als endlich Friedrich sich auch mit dem Könige von Frankreich verständigte und badurch den englischen König, der auf das Festland gekommen war, jeden Gedanten an Einmischung fallen zu laffen nöthigte, da war die Sache des Erzbischofs und der Bürgerschaft von Köln, die noch treu zu ihm hielt, verloren, und der Ausgang der Opposition fonnte früher oder später doch nichts anderes sein als Unterwerfung.

Bielleicht hätte Urban unter diesen Umständen, und als die deutschen Fürsten die Vermittlung zwischen ihm und dem Kaiser übernahmen, sich zu einem anständigen Abkommen herbeigelassen, wenn nicht die durch König Heinrich in Italien geschaffenen Verwicklungen gewesen wären, die ihm ein Nachgeben zur Unmögslichkeit machten. Allerlei Competenzstreitigkeiten, wie z. B., daß Heinrich eine päbstliche Entscheidung für ungültig erklärte, kamen hinzu und steigerten die Spannung so weit, daß er endlich im Herbste 1187 den Bann über den Kaiser und seinen Sohn auszusprechen beabsichtigte. Da sind nun sein Tod und die gleichzeitig aus Paslästina eintressenden Nachrichten von Saladins Fortschritten von der entscheidendsten Wirkung gewesen und haben die Kurie zur Anerstennung der kaiserlichen lebermacht gebracht. Urbans Nachsolger,

Gregor VIII, ber icon nach zwei Monaten ftarb, und bann Clemens III haben im Intereffe bes künftigen Kreuzzuges aufrichtig an ber Berstellung guten Einvernehmens mit dem Raiser gearbeitet, der in allen Begiehungen triumphirte. Der Babit ließ ben von Urban gegen Friedrichs Willen geweihten Erzbischof von Trier fallen und hat sicherlich auch die Unterwerfung Philipps von Köln beschleunigt. Zwar griff auch hier wieder ber gewaltsame Ginn Beinrichs, der gerade bei dem Beginne der Verhandlungen nach Deutschland ge= tommen war, ftorend ein - mahrend fein Bater perfonlich mit bem Erzbischofe unterhandelte, wollte er einen Kriegszug in bas Land deffelben unternehmen - aber die große Frage bes Kreuzzuges, die mehr und mehr in den Bordergrund trat, drängte zur friedlichen Beilegung aller Streitigkeiten, und auf bem Reichstage zu Maing, Lätare 1188, wurde endlich eine Bereinbarung getroffen: die Kolner gahlten Strafe, der Erzbifchof bat um Berzeihung wegen ber Richtbeachtung faiferlicher Borladungen und blieb im übrigen ungefrankt. Auf bemfelben Reichstage nahm Friedrich bas Rreuz. Nachbem er mahrend des folgenden Jahres vorsichtig alles aus dem Wege geräumt hatte, wodurch während seiner Abwesenheit der Frieden im Reiche hatte geftort werden konnen, nachdem deghalb auch Seinrich ber Löme veranlaßt worden war, aufs neue drei Jahre lang bas Reich zu meiden, trat Friedrich im Mai 1189 wirklich seine Fahrt nach Often an. Rie war er mächtiger, nie seine Stellung unbestrittener gewesen als damals, ba er recht im Sinne bes Raifer= thums die Führerschaft der Chriftenheit gegen die Ungläubigen übernahm.

Friedrichs Abmarsch leitet einen neuen Abschnitt im Leben seines Sohnes ein; nun war er freier Herr seiner Entschlüsse, aber nun lastete auch die Verantwortlichkeit für alle seine Handlungen allein auf ihm. Nicht als ob er dis dahin durchaus immer nach dem Willen und den Absichten des Vaters gehandelt hätte — wir haben gesehen, wie er bei verschiedenen Gesegenheiten seine persönslichen Neigungen walten ließ, — aber es ist doch etwas anderes mit einem Male ganz auf eigenen Füßen zu stehen, selbst und allein alle Folgen des eigenen Thuns tragen zu müssen. Versöhnlich, kast vorsichtig ist darum sein erstes Austreien: nach allen Seiten ist er

bemüht den Frieden im Reiche zu erhalten und, wo er gestört wird, ihn burch ichnelles Ginichreiten wieder berguftellen. Denn auch er möchte Deutschland so ichnell als möglich verlaffen, weil Clemens III, ungleich feinen Borgangern, noch bor Barbaroffas Abzug ihm die Raiserkrönung versprochen bat. Schon ift ber Römerzug auf den Sommer 1190 angesagt, als zwei Ereignisse bazwischen treten, welche gleich gebieterisch, bas eine Beinrichs Berbleiben in Deutschland, bas andere fein unverweiltes Ericheinen in Stalien verlangten, nämlich die unerlaubte Burudfunft bes Lowen und ber Tod bes normanni= ichen Königs Wilhelm II von Sicilien. Nun mußte fich zeigen, was Beinrich höher schätte, seine Stellung in Deutschland ober bie in Italien. Soviel Zeit und Mühe Barbaroffa auch auf die italischen Berhältniffe verwandte, als das Hauptland hat er doch immer Deutsch= land betrachtet, nach ber Schlacht bei Legnano lieber in Italien nachgegeben als Rebellion in Deutschland unbestraft gelassen und noch jüngst sich selbst die Berwaltung Deutschlands vorbehalten, während er seinem mitregierenden Sohne Italien überließ. Dagegen hat Friedrich II später den Schwerpunkt der staufischen herrschaft gang in den Suden verlegt. In der Mitte steht Beinrich VI. liebsten hatte er wohl gleichzeitig in Deutschland und Italien alle Berfuche gegen feine Macht und fein Recht ju Boden gefchlagen; ba bas nicht anging, hielt er bie Befestigung feiner Stellung in Stalien für bas wichtigere.

Es ist wahr, mit großem Eifer und bemerkenswerther Energie ist er auf die erste Nachricht von des Welfen Rückehr und von der den sächsischen Fürsten durch diesen drohenden Gefahr in der schlimmsten Jahreszeit gegen jenen in das Feld gerückt und hat damals ganz sicher die Absicht gehabt, die Welfen für immer unschädlich zu machen, weil er damals noch nicht wußte, daß der Normannenkönig todt war. Diese Nachricht mag er zu derselben Zeit erhalten haben, in welcher er sich gestehen mußte, daß dieser Herbstseldzug in der Hauptsache gescheitert war. Allerdings verbot nun der Winter die Fortsehung des Krieges, aber es kommt das Frühjahr 1190, und Heinrich nimmt ihn auch dann nicht wieder auf. Im Juli schloß er sogar Frieden mit dem alten Löwen und zwar einen Frieden, den man nicht anders bezeichnen kann, als einen Frieden um jeden

Preis. Er besteht nicht mehr darauf, daß jener das Land verläßt, er vermindert nicht nur nicht seinen Besit, sondern schenkt ihm noch Die Sälfte von Lübed dazu, ja die welfischen Chroniften behaupten, daß er ihm im allgemeinen für die Zukunft vollkommene Restitution jugesagt habe: turg ber König war zufrieden, wenn Beinrich ber Löwe ihn durch seine augenblidliche Unterwerfung aller Verpflichtung überhob, noch länger sich in Deutschland aufzuhalten. Nicht allein die in Aussicht gestellte Raiserkrone jog ihn mit aller Macht nach Italien; es handelt sich auch nicht mehr darum heute oder morgen friedlich die Erbschaft des normännischen Königs anzutreten, sondern es gilt einer formlichen Groberung des sicilischen Reiches, deffen Barone den Gid vergessen hatten, durch welchen im Jahre 1186 bem beutschen Rönige und beffen Gemahlin feierlich die Erbfolge verbürgt worden war, und theils aus nationaler Abneigung gegen Die Deutschen überhaupt, theils aus Furcht vor dem in Italien icon bekannten gewaltthätigen Wesen Beinrichs und vor feiner großen Macht die Selbständigfeit des Reiches durch die Erhebung eines ein= heimischen Könige zu bewahren gedachten. Auf einen gang vortrefflichen Mann, ben Fürsten Tancred von Lecce, einen Entel Rogers des Großen mar die Wahl gefallen; im Januar 1190 mard er gefront, und obwohl er noch keineswegs überall anerkannt wurde, am wenigsten auf dem Festlande, befestigte er fich boch bon Tag gu Tag mehr auf dem Throne. Die ersten Angriffe deutscher Kapitane von Mittelitalien her wurden gludlich gurudgeschlagen. Tancred war ein nicht mehr gang zu verachtender Gegner, und eigenthümliche Umftande hatten ihn beinahe zum Mittelgliede eines großen Bundes gegen den deutschen Ronig gemacht.

Fast zu derselben Zeit, in welcher das Heer Heinrichs sich zur italischen Heersahrt in Schwaben versammelte und nach Süden abzumarschiren ansing, landeten im September 1190 die auf dem Kreuzzuge begriffenen Könige von Frankreich und England in Messina, um dort zu überwintern. Bei dem hastigen, unbeständigen, immer nur auf den nächsten Vortheil bedachten Wesen Richards von England dürfen wir uns nicht wundern, wenn sein Benehmen allen Regeln gesunder Vernunft zu spotten scheint. Was hätte ihm, der doch unzweischlaft die Herstellung seines Schwagers Heinrichs des Löwen

wünschte, da er ihn auch sonft unterfiütte, naher liegen muffen, als beffen Gegnern, wenn er irgend fonnte, Berlegenheiten ju bereiten, alfo die junge Herrschaft Tancreds gegen den bevorstehenden Angriff Beinrichs VI möglichst ju stärfen? Statt beffen finden wir ihn menige Bochen nach seiner Ankunft in vollem Streite mit Tancred; er stellte an ihn die unbilligften Ansprüche und schidte fich an, indem er Meffina befegte und befestigte, mit den Waffen in der Sand die Gemährung dieser Forderungen dem sicilischen Könige abzutrogen. Aber ebenso plöglich schließt er mit ihm wieder Frieden (11. Rov. 1190), ja versteht fich ju dem Berfprechen, fo lange er in Tancreds Lande verweile, wolle er es gegen jedermann vertheidigen, ber es angreifen und Tancred befriegen werde. Diefes unerwartete Bundniß ift mit Recht von dem Geschichtschreiber Beinrichs hervorgehoben und in seiner Tragweite gebührend beleuchtet worden, da es einzig und allein gegen den deutschen König gerichtet war; aber es ist unmöglich in demfelben mehr als die augenblidliche 3dee des abenteuernden Königs von England zu erkennen. Richard ift meniaftens nicht mit bem fertigen Plane nach Sicilien gekommen, bort den Widerstand gegen die Eroberungsgelufte Beinrichs zu fräftigen, Diefen zu gleicher Beit bon Guben und burch einen neuen Aufftand ber Welfen von Norden her ju faffen, benn in biefem Falle murbe er fich wohl bedacht haben, durch seine Angriffe Tancreds Bedrangniffe zu steigern und durch maglose Erpressungen ihm die für ben bevorstehenden Krieg durchaus nothwendigen Geldmittel zu entziehen. Bei Richards befanntem Charafter liegt die Unnahme viel näher, daß er Tancred das Bersprechen der hilfe junachst nur beghalb gab, um jene ungeheueren Geldsummen wirklich zu bekommen, in ähnlicher Beife, wie er fich im nächsten Frühjahre weigerte weiter ins heilige Land zu fahren, allein in der Absicht, dem frangösischen Ronig die Ginwilligung in die Aufhebung seiner Berlobung mit deffen Tochter abzuzwingen. Richard hat in Wahrheit auch nicht das geringfte gethan, um fein Berfprechen ju erfüllen und Tancred ju schützen; als der König von Frankreich endlich nachgegeben und Tancred das Geld gezahlt hatte, fuhr Richard im April 1191 von Meffina ab, unbefünmert darum, daß nun erft mit Beinrichs Erscheinen an der Grenze des Königreichs für Tancred die wirkliche

Sefahr begann. Dieser sah sich von seinem treulosen Bundesgenossen um Geld und hilfe betrogen, und nicht viel besser erging es ihm mit einem zweiten, dem Pabste.

Man fann nicht behaupten, daß Clemens III zu der Erhebung Tancreds mitgewirft habe, wenigstens fehlen dafür alle Beweise, aber daß er mit derselben zufrieden war, wird ausdrücklich überliefert. In der That, mochte Clemens noch fo fehr von faiferfreundlicher Befinnung bejeelt fein, das fonnte er fich nicht verhehlen, bag die Unabhängigfeit des Pabsthums für immer dahin war, wenn es den Staufern gelang, fich dauernd zugleich im Guden, in der Mitte und im Norden Italiens festzusegen, und mit Freuden mußte er beghalb die Greigniffe im Guden begrugen, welche möglicher Beife gur Erhaltung der sicilischen Selbständigkeit führen fonnten. Zunächst jedoch war er gleich weit von offener Parteinahme für Tancred und von offener Feindschaft gegen Beinrich entfernt: er wurde ficher fur den ersteren eingetreten sein, sobald dieser sich im Kriege behauptet hatte; er durfte nicht mit letterem brechen, fo lange die in den letten Jahren Barbaroffas entstandene Uebermacht des Raiferreiches noch fo ge= waltig auf ihm laftete. Er war bereit, wie er versprochen hatte, den deutschen König, der mit dem Beginne des Jahres 1191 nach Italien gefommen war, jum Kaifer ju fronen - auch das lette Bebenten fiel weg, da inzwischen Barbaroffas Tod im Salef befannt geworden mar - da ftarb Clemens, und fein Nachfolger Coleftin III, ein hochbetagter Greis und von verschiedenen Parteien unter ben Rardinalen bin und ber gezogen, ein Mann, der bald jedem Drangen schwächlich nachgab, bald folche Nachgiebigfeit durch leidenschaftliches Aufwallen gut zu machen suchte, war ber rudfichtslosen Energie Beinrichs noch weniger gewachsen. Er hat die Raiserkrönung verzögert, nicht um fie zu versagen, sondern um einen möglichst hohen Breis für dicfelbe berauszuschlagen.

Aber nicht das ist es, was dem deutschen Könige zum Borwurf gemacht werden tann, daß er diesen Preis, nämlich die Zurückgabe der besetzen Campagna und Romagna an die Kirche gewährte, sondern der schmachvolle Handel, durch welchen er sich von den Römern ihre Vermittsung bei dem Pabste und den Cintritt in die ewige Stadt erkauste. Tuscusum war von jeher durch treue kaiser-

liche Gefinnung ausgezeichnet gewesen, ein Bollwerk der Deutschen gegen Rom; doch erlag es allmählich der Kraft der mächtigeren Nachbarftadt und wußte zulett teine andere Rettung, als daß es den Schut Beinrichs anflehte und beutsche Befagung aufnahm. Und wie hat Beinrich dies Bertrauen belohnt, wie faiferlichen Schut geübt? Dem Deutschen steigt das Blut in die Wangen und es ballt fich feine Fauft, wenn er hören muß, daß sein König die wehrlose Stadt dem wüthenden Saffe der Feindin preisgab und um das Berderben Tusculums seine eigene Erhöhung erkaufte. Der Umweg, den er mahlte, daß er nämlich Tusculum nicht direct ben Nömern, sondern dem Papste auszuliefern versprach, mit dem jene fich zuvor verständigt hatten, beweift zur Genüge, daß er bas schmachvolle seines handelns selbst wohl fühlte. Am Oftertage ward er gefront, am nächsten Tage übergab er Tusculum bem Babfte, am dritten diefer es den Romern. Beinrich hat das Reich nicht wenig beschimpft, fagt Otto von St. Blafien; wir fügen hingu, und am meiften sich felbst durch diese Gemeinheit erniedrigt. Die Flammen der geopferten Stadt und das Blut der wehrlos von den Römern hingeschlachteten Ginwohner sind für ihn ein ewiges Brandmal. Selbst die armselige Entschuldigung, daß die Umstände ihn gedrängt haben, sich schnell mit den Römern auseinanderzu= seken, kann nicht vorgebracht werden: er hat nach seiner Krönung noch zwei Wochen vergeben laffen, ehe er am 29. April 1191 die Grenze des normannifden Reiches überschritt.

Anderthalb Jahre war Tancred nun schon König gewesen, und er hatte die Frist, die ihm gelassen worden, vortrefslich benutt. Freilich den Absall der größten Barone des Festlandes, selbst einiger Bischöse, konnte er nicht verhindern; die Terra di Lasvoro ward fast ohne Widerstand von den Deutschen besecht; auch Sasserno ergab sich ihnen; nur Gaeta und Neapel vermochten sie nicht zu nehmen. Die kapfere Vertheidigung der letzteren Stadt, welche durch die starke sicilische Flotte unterstützt und fortwährend mit neuem Proviant versehen ward, setzte dem Bordringen des Kaisers eine Grenze und wurde der Wendepunkt seines Geschiedes. Während er von Monat zu Monat vergeblich vor Neapel sag, entsloh Heinsrichs des Löwen Sohn aus seinem Lager, um in Deutschland auss

neue die Fahne der Empörung aufzusteden, räumte die Fieberseuche, die entsehliche Berbündete der Italiener, unter den nordischen Kriegern auf. Noch immer hielt Heinrich aus — umsonst: es starb der Herzog von Böhmen, es starb Philipp von Heinsberg, der große Erzbischof von Köln; am Ende ertrankte Heinrich selbst und am 24. August mußte er von Neapel abziehen, vor dessen Mauern neun Zehntel seines Heeres den Tod gefunden hatten. Seine Gemahlin Konstanze, die in Salerno durch Verrath gefangen worden war, blieb in den Händen der Feinde.

Der Zauber kaiferlicher Allgewalt war gebrochen, und von allen Seiten thurmten fich nun Berlegenheiten auf. In Deutschland erhob sich heinrich der Löwe, jest nicht bloß um seine verlorene Stellung wieder ju erringen, sondern um dem Staufer die Rrone ju entreißen und fie auf feinen Cobn, jenen Flüchtling, ju übertragen. Zugleich begann Coleftin III, fich Schritt vor Schritt ben Gegnern des Kaifers zu nähern. Rach der Kaiferkrönung hatte er fich begnügt, ihn von einem Angriffe auf das ficilische Reich abzumah= nen; als der Angriff ju icheitern ichien und die Welfen fich emporten, ertheilte er Beinrich bem Löwen "wegen ber frommen Ergeben= beit, die derfelbe feinen Borgangern und befonders ihm felbst erwiesen habe" die bedeutsame Gunft, daß er von niemand als vom Babfte felbft excommunicirt werden durfe; jest endlich bot er gerabezu feine Bermittlung zwischen Seinrich VI. und Cancred an, den jener doch nur als Usurpator der ihm felbst guftehenden Rechte betrachten konnte. Undere Berwicklungen schuf Beinrich sich durch eigene Unzuberläffigfeit und gewagte Speculationen. Der von feinem Bater in deffen letten Jahren ben lombardischen Städten gegenüber befolgten Politik, welche hauptfächlich auf eine Berbindung mit Mailand hinauslief, kehrte er nun - man fieht nicht recht aus welchem Grunde - den Ruden und ichloß, mahrend er felbft noch in Mailand verweilte und für Mailand Freundschaft heuchelte, am 2. Dec. 1191 auf fünfzig Sahre einen Bund mit Mailands Gegnern. Mis er bann nach Deutschland zurudging, wie ift boch sein Auftreten in dem Streit um die damals erledigten Bisthümer fo gar wenig föniglich, jo wenig ehrenhaft! Ohne Geld ift bei ihm nichts, mit Beld alles auszurichten, fo lange nicht von anderer Seite ein bo-

heres Gebot erfolgt. Bang Riederlothringen gerieth in Aufruhr, als er ber Lütticher Kirche in der Berson Lothars von Hochstaden einen Bifchof anfdrängen wollte, obwohl die Mehrzahl der Domherren Albert von Brabant gewählt hatte; doch erzwang Heinrich durch perfonliches Ginfdreiten feiner Ernennung noch Behorfam. Als aber Albert von Brabant, der auf Befehl des Pabstes in Rheims zum Bischofe geweiht worden war, dort am 24. November 1192 ermordet und die Mörder bom Raifer nicht bestraft wurden fie erhielten sogar später im normännischen Reiche Grafschaften -- ba hat die unkluge verbrecherische That alle Fürsten der westlichen Ge= biete gegen den Kaifer zusammengeführt, den Herzog von Brabant und feinen bisherigen Gegner, den Grafen bon Bennegau und Flandern, den Erzbischof von Röln und den von Trier. Der Erzbischof von Maing, der mehr die Beschränkung der firchlichen Wahlfreiheit im Muge hatte, suchte den Unschluß der sächfischen Fürsten an jenes große Bündniß zu vermitteln. Denn diese waren darüber emport. daß Beinrich, auf beffen berfprochene Bulfe bertrauend fie im Commer 1192 einen Weldaug gegen Beinrich ben Lowen und feinen geächteten Sohn unternommen hatten, in der eifrigen Beschäftigung mit dem Lutticher Streite gang die Existeng ber Welfen vergeffen zu haben schien, ihnen nicht nur nicht half, sondern obendrein durch unkluge Cinmischung in die inneren Berhältnisse des dänischen Königs= hauses den Ronig Anud VI. veranlagte für die Welfen einzutreten. Diese fächfischen Fürsten waren vom Raifer im Stiche gelaffen, fast verrathen; noch mochten fie schwanten, als jener Mord auch ihren Entichlug beichleunigte. Gie traten zu dem Bunde ber weftlichen Fürsten hinzu und gewannen ihrerseits auch Ottokar von Böhmen für benfelben. Gleichzeitig erklärie der Bergog Berthold bon Bahringen seinen Beitritt, und ber Babst gab die Zusage, daß er den Bund unterftüten wolle.

So schien das Jahr 1193, nicht ohne Heinrichs Schuld, einen furchtbaren Bürgerkrieg bringen zu müssen, dessen Ausgang dem stausischen Kaiser leicht sehr verderblich werden kounte, — einen Krieg zugleich in Deutschland und Italien, zugleich gegen Heinrich den Lö-wen und den mächtigen Fürstenbund, gegen die Mailander und ihre Genossen, gegen den normännischen König und den Pabst. Die

Gefangennahme des bom Krenzzuge heimkehrenden Richard Löwen= herz hat wenigstens der Lage in Deutschland eine andere Gestalt gegeben.

Riemand wird nach den treffenden Bemerfungen, die der Gefcichtschreiber Beinrichs seiner Schilderung Dieses benkwürdigen Ereigniffes vorausgeschickt hat, ferner davon reben konnen, daß allein Geldgier ben Raifer veranlaßt habe, ben um bas beilige Land mehr als man gewöhnlich annimmt verdienten König in feine Gewalt zu bringen. Als Seinrich ihn einmal in feiner Gewalt hatte, ba bat er freilich biesen Bortheil auf die magloseste Art auszubeuten gefucht; aber bie Grunde, welche ihn jur Gefangennahme bes Ronias gedrängt, waren andere und lagen tiefer. Sie find, um Todies Wort zu brauchen, vielmehr in der principiell gegnerischen Stellung beider Fürften ju fuchen, in der Unterftugung, Die Richard den Welfen gewährte, in dem Bundniß, welches er mit Tancred abgeschloffen hatte, und in der einen Eingriff in die ideellen Rechte des Raiferthums einschließenden Weise, wie Richard über die Ronigreiche Berufalem und Chpern verfügte. Die großen Gelbfummen, welche Richard fich von Tancred hatte gahlen laffen, betrachtete Beinrich überdies als Entwendung feines Eigenthums, als Beraubung des ihm von Rechtswegen gebührenden normännischen Kron= ichates. Der englische König mußte wissen, daß der Raifer fein Feind war; wenn er trogdem das Reich beffelben zu durchreisen wagte, mußte er auf Gefährdung gefaßt fein. Schon am Ende bes Jahres 1191 haben Beinrich und Philipp August von Frankreich einander versprochen, ihm aufpaffen zu laffen. Der Raifer gab ben Befehl auf ihn wie auf einen Reichsfeind zu fahnden, und niemand nahm sich den Befehl eifriger zu Bergen als Bergog Leopold von Defterreich, der bon Richard im heiligen Lande perfonlich beleibigt worden war. Das Glud fügte es, daß Richard gerade in seine Hände fiel (21. Dec. 1192); gegen genau stipulirte Bortheile lieferte er ihn dem Raifer aus.

Das verstand sich von selbst, daß der gefangene König einen hohen Preis für seine Freilassung zahlen mußte, und er hat sich in richtiger Erwägung seiner Lage denn auch nicht lange gegen die Forderungen des Kaisers gesträubt. Er mußte die Huldigung leisten, die nicht ganz Förmlichkeit geblieben ist und noch weniger nach Ab-

fichten des Raifers es sein follte, er mußte ferner bestimmte Lehn= dienste zu Waffer und zu Lande zusagen und endlich für seine Freilaffung eine gewaltige Summe gahlen, gleichsam als Schabenersat für jene bon Tancred empfangenen Gelder. Aber ber Rönia stellte auch noch andere Forderungen, "benen Richard felbst bei Gefahr feines Lebens nicht zustimmen wollte", Forderungen, die unzweifel= haft darauf hinausgingen, dem Berhältniß Richards zu den Welfen ein Ende ju machen, und weitere Berhandlungen veranlagten, burch welche Richards Freilassung sich eben so fehr verzögerte, als durch Die Berbeischaffung der Gelder oder der Beifeln für diefelben. Beinrich suchte die wunderbare Gunft des Augenblicks bestmöglichst zu nuten, und es ware thöricht ihn dafür anzuklagen. Aber etwas anderes ift es boch, wenn er, nachdem endlich der Bertrag mit Richard wirklich abgefchloffen war, noch immer den Gefangenen und feine Macht über denfelben zur Grundlage weitgehender fehr problematischer Entwürfe machte und in jedem Augenblide bereit mar, die Bertragstreue einem neuen geglaubten Vortheile zu opfern. Diese in buntem Wechsel einander ablösenden Combinationen sind charat= teristisch für Beinrichs unbeständiges und unzuberläffiges Wefen. Ruerst nach der Huldigung erklärte er dem frangofischen Könige, daß er jede seinem nunmehrigen Basallen zugefügte Beeinträchtigung auf das ftrengfte ahnden werde, und wenige Bochen fpater erwog er den Bortheil, der ihm daraus erwachsen könnte, wenn er Richard an Frankreich auslieferte. Denn noch immer beharrten die westlichen Fürften in ihrer feindseligen Saltung, und Beinrich wünschte nun, gegen sie sich ber Sülfe Frankreichs zu versichern. Richard war in der höchsten Gefahr dem momentanen Interesse des Kaifers geopfert zu werden, und wir begreifen, daß er alles mögliche that, um die Mitglieder jenes Fürstenbundes gur Unterwerfung gu bereden. Ginige hatten sich schon früher ausgesöhnt, die übrigen folgten nun; die ganze Opposition, die an Zahl groß, aber nur in losem Zusammen= hange gewesen mar, löfte fich auf; ber Bergog Ottokar von Böhmen, ber fich nicht fügte, ward entfett, und am Ende verharrten nur noch die Welfen in der Empörung. Richt durch die Gefangennahme Richards, sondern durch die Art, wie Beinrich sie zu verwerthen wußte, war der gefährliche Fürstenbund zerfprengt worden. Nach

diesem Erfolge mar das in Aussicht genommene Bundnig mit Frantreich nicht mehr nöthig, und sogleich erging Beinrich fich in neuen Entwürfen. Jest gilt es den Ronig von England, für beffen Freilaffung durch Bermittlung der Fürsten der 17. Januar 1194 als endgültiger Termin festgesett worden ift, zu fesseln, und aus freien Studen verspricht Beinrich ibm befchalb die Belehnung mit dem Reiche Arelat. Das Versprechen war billig, denn der Raiser hatte in Wirklichfeit in diesen Gebieten nichts mehr als die nominelle Oberhoheit, aber es tonnte dem Könige als ein Beweis der aufrichtigen Freundschaft des Raisers gelten, wie denn in der That Richard darüber hoch erfreut gewesen ift, und es war in jedem Falle eine Demonstration gegen Frankreich. Aber auch diese Gedanken hatten keinen Bestand: als der festgesette Tag der Freilassung berannahte, trafen Boten des frangofifchen Ronigs ein, mit ber Bitte, den Gefangenen an Frankreich auszuliefern oder boch noch ein Jahr oder wenigstens bis zum Berbfte festzuhalten. Die Welt werde nie in Rube kommen, wenn Richard frei werde. Für jeden Monat, den er noch in Saft bliebe, follten dem deutschen Raiser taufend Mark ausgezahlt werben. Es war ein schamloses Anerbieten und ine Schmach, daß Beinrich auch nur einen Augenblid zwischen feiner Chrenpflicht und den Lodungen des Geldes ichwanten tonnte. zögerte den ganzen Sanuar hindurch, und erft als die Fürsten, welche für jenen Bertrag die Bürgichaft übernommen hatten, eruftlich auf Erfüllung deffelben bestanden, willigte er in die Freilassung, welche endlich am 2. Februar 1194 erfolgte. Auch das ift bezeich= nend, daß Beinrich noch bei dem Abschiede seinem englischen Bafallen von den wenig freundschaftlichen Angeboten Philipps Kenntnig gab.

Wahrscheinlich aber würde der Kaiser dem Andrängen der Fürsten zum Troh auch damals aus irgend einem Grunde die Freislassung Richards hinausgeschoben haben, wenn auch nur die geringste Möglichteit gewesen wäre, die Gefangenschaft desselben anderweitig zu verwerthen, namentlich zum Schaden der Welsen. Aber Richard hatte unerschütterlich alle darauf zielenden Anträge zurückgewiesen, und überdies war durch die berühmte romantische Vermählung der Tochter des staussischen Pfalzgrasen vom Rhein, einer Cousine des Kaisers, mit Heinrich von Braunschweig, dem thätigen

Sohne Heinrichs des Löwen, schon ein Weg zur dauernden Ausssöhnung beschritten. So sehr der Kaiser am Anfang auch über die Durchkreuzung seiner Pläne toben mochte, der Bortheil, daß er nach einer Ausgleichung mit den Welsen freie Hand für weitere Unternehmungen in Italien bekam, war auch nicht zu verachten, und so gab er sich gar basd zufrieden. Auf der Zusammenkunft zu Tilleda am Kiffhäuser (März 1194) versöhnte er sich mit dem greisen Löwen, der der Ruhe bedürftig an den Ereignissen der letzten Jahre selbst fast gar keinen thätigen Antheil genommen hatte, und sicherte dem Sohne desselben schon im voraus die Belehnung mit der Pfalzsgrafschaft zu. Mochte nun auch serner noch im Erzbisthum Bremen und in Holstein der Kampf der Parteien fortdauern, und der Graf von Holstein allmählich dem dänischen Könige erliegen: Heinrichs VI Sinn war nur auf Italien gerichtet.

Unberechenbare Gludsfälle, die Gefangennahme Richards und jene Heirath hatten ihm in Deutschland aus aller Verlegenheit geholfen; ein anderer gludlicher Umstand sicherte ihm im voraus den Sieg in Italien. Der Krieg gegen Tancred hatte auch nach dem Rückzuge von 1191 niemals ganz aufgehört; aber über Terra di Lavoro und Abruzzo waren die deutschen Kapitane, die ihn führten, nicht hinausgekommen, und auch in diesen Landschaften gingen die einzelnen Burgen fortwährend aus einer Sand in die andere über. Tancred behauptete sich. Nachdem nun der Raiser ie von Colestin angebotene Bermittlung stolz zurückgewiesen hatte — ur die Unterwerfung des sicilischen Reichs möge Gegenstand pabstlicher Fürsorge fein — ging Colestin in der Begunftigung Tancreds einen Schritt weiter. Im Jahre 1192 erkannte er ihn förmlich als König an und ließ fich von ihm den Lehnseid leiften, wünfchte aber trot diefem entichieden bem Raifer feindlichen Schritte noch ferner zu vermitteln und sette defhalb bei Tancred die Freilaffung der Raiserin Ronftange durch, um mit ihr perfonlich über den Frieden gu berhandeln. Jedoch Konstanze theilte ganz die Anschauungen ihres Gemahls in Betreff ber Ursupation Tancreds und sie wich auf der Reise nach dem Norden absichtlich einem Zusammentreffen mit dem Pabste aus, mit dem jener nach der Anerkennung des Usurpators fich nicht mehr verftändigen tonnte. Heinrich ließ alle, die jum

Babfte gingen, aufgreifen; der Babft brobte ihm bagegen in dem Lüttider Streite mit bem Banne. Diefer mochte barauf rechnen, daß der Raiser durch die damalige Conspiration der deutschen Fürsten auf langere Zeit unfahig fein werbe, in Italien einzugreifen, und daß sich in der Zwischenzeit Tancreds Herrschaft, der 1192 sich mit Oftrom verbündete, im folgenden Jahr seinen mitregierenden Sohn Roger mit der byzantinischen Raisertochter Frene verlobte und fast auf allen Bunkten siegte, genügend befestigen werde, um seinerseits bie Rirche wirklich ju ftugen. Aber jene hoffnung murbe burch ben mertwürdigen Umichwung in Deutschland ju nichts, und für diefe war es ein furchtbarer Schlag, daß am Anfange des Jahres 1194 erft Roger, bald bernach Tancred ftarb. Bielleicht mare Tancred, eine durchaus tüchtige und zugleich liebenswürdige Berfonlichkeit, doch noch im Stande gewesen bei längerem Leben die Usurpation gludlich burchzuführen; feine Wittme Sibnlle, welche für ihren ameiten Sohn Wilhelm III die Regierung übernahm, war dem doppelten Andrange ber großen Barone und der Deutschen gegenüber voll= tommen wehrlos.

Es ging, wie es nicht anders geben konnte. Als Beinrich im Sommer 1194 mit einem stattlichen Beere, ju beffen Anwerbung und Unterhalt ihm das Lösegeld des englischen Königs fehr nütlich war, über die Allpen kam, und ohne sich mit den feindlichen Städten der Lombardei oder mit dem Babfte aufzuhalten, in das normänni= iche Reich einrückte, fand er nirgends nachhaltigen Widerstand. Der Abel, die Beiftlichfeit, die Studte wetteiferten in der Schnelligkeit ihrer Unterwerfung; Gaeta und Reapel, welche fich vor drei Jahren so gludlich vertheidigt hatten, ergaben sich ohne Zwang, Salerno nach eintägiger Belagerung. Letteres wurde für den einft gegen bie Raiserin geubten Berrath fdmer gezüchtigt. Go jog das große deutsche Heer ruhig weitermarschirend von Stadt zu Stadt, von Proving zu Proving, mahrend gleichzeitig die genuesisch=pifanische Flotte, angeführt von dem taiferlichen Truchfeg Martward von Unweiler, gegen Sicilien operirte und Meffina nahm. Gin glanzender Sieg bei Catanea über bas ficilifde und faracenische Aufgebot, welches die Regentin den Kaiserlichen entgegenwarf, entschied auch über das Schidsal der Infel. Am 20. November jog Beinrich VI

in Palermo ein. Balb hernach hat die Wittwe Tancreds, als Heinzrich der besiegten Königsfamilie Sicherheit ihrer Personen und ihrer Habe gelobte und ihr selbst die Grafschaft Lecce, ihrem Sohne das Fürstenthum Tarent zusagte, sich und ihre Kinder in seine Gewalt gegeben und ihm auch den Königsschatz und die Krone auszesliefert, mit welcher Heinrich sich am Weihnachtssesse unter großem Pompe krönen ließ. Und als ob selbst der Himmel ihm nach so großen Ersolgen ein weiteres Zeichen dauernder Gunst geben wollte, wurde ihm am solgenden Tage von seiner in der Mark Ancona zurückgebliebenen Gemahlin endlich ein Kind geboren, der künstige Herrscher von Deutschland und Italien. Heinrich gab diesem Sohne die bedeutungsvollen Kamen Friedrich Roger.

Im allgemeinen mar bie Maffe ber Bevölferung im norman= nischen Reiche mit ber stattgehabten Beränderung wohlzufrieden, ba fie wenigstens ein bis babin faft unbekanntes Glud, feste Ordnung und inneren Frieden zu verburgen ichien. Un Graufamkeiten aller Art, von benen Beinrich fich nicht frei hielt, an ber harten Beftrafung Salernos, an der unmenfolichen Behandlung gefangener feind= licher Anführer nahm man wenig Anstoß, da bergleichen unter ben früheren Königen die Regel gewesen war. Schlimmer ift es, daß Beinrich auch benen, die sich ihm freiwillig unterworfen hatten, fein Wort nicht hielt, daß er wenige Tage nach seiner Krönung bie Ronigin Sibnlle und ihre Rinder, überhaupt alle früheren Freunde Tancreds gefangen nahm. Ob eine Berichwörung berfelben, die er als Grund für dies Berfahren anführte, wirklich bestanden hat ober nicht, bas läßt fich nicht mehr entscheiben. Wenn aber, wie Beinrichs Gefdichtschreiber meint, die Festsetzung aller Glieber und Unhänger ber früheren Regierung für ben Bestand ber beutschen Berrichaft in Sicilien eine Nothwendigkeit war, dann liegt auch ber Gedanke fehr nahe, daß Heinrich, der bei Erwägungen seines Nugens rechtliche Bedenken nicht gekannt hat und in der Wahl seiner Mittel nie scrupulös gewesen ist, auch ohne die Existenz jener angeblichen Berichwörung nicht anders gehandelt haben murbe. Die Befangenen wurden sammt und sonders nach Deutschland geschafft, mit den Schätzen der normännischen Könige und der Ausstattung ihrer Palafte die staufischen Burgen gefüllt.

Denn baran hat Beinrich nicht gebacht, bauernden Aufenthalt in bem eroberten Reiche ju nehmen, wie fpater Friedrich II; es follte ihm nur der Stukpuntt für weitergreifende Plane fein, benen er sich im Hochgefühl des Sieges mit Leidenschaft hingab. Wir wiffen nicht, in wieweit und worin auf bem großen hoftage gu Bari, ben er vor seiner Abreise auf Oftern 1195 berufen hatte, die Berfassung des normännischen Reiches alterirt worden ift, aber daß damals und überhaupt unter Beinrichs Berrichaft Veranderungen in berselben vorgenommen murden, beweift der bemerkenswerthe Umstand, daß Friedrich II bei feiner Reorganisation des Königreichs nicht bloß die Regierung Tancreds und Wilhelms III, sondern auch die seines Baters vollständig außer Acht ließ und auf das Todes= jahr Wilhelms II als auf das Normaljahr gurudgriff. Es hangt bamit gufammen, daß Friedrich fich gur Begründung feiner Unrechte auf Sicilien niemals auf bas Eroberungsrecht feines Baters, fondern immer nur auf das Erbrecht feiner Mutter Konftanze berief, furz seine Regierung als Fortsetzung der normännischen Zeit betrachtete. Etwas der Art hat nun auch Heinrich beabsichtigt, als er bei feinem Scheiden aus bem Konigreiche feine gurudbleibende Bemahlin, die Erbin beffelben, an die Spige ber Regierung ftellte. So murbe boch wenigstens ber Unschein ber Continuität gewahrt, wenn fich auch die wirklichen Buftande durch die maffenhaften Landverleihungen an deutsche Ritter und durch die Ginsetzung eines deutschen Reichsstatthalters neben der Regentin wefentlich verändert hatten.

Jener Hoftag zu Bari bahnte ferner eine Aussöhnung mit dem Pabste an, indem Heinrich damals das Kreuz nahm. Bortrefflich ist von Töche nachgewiesen worden, wie Heinrich durch diesen Schritt sich dem Pabste näherte, ja ihn dahin brachte, alles, was vorhergegangen, die Eingriffe in die geistliche Wahlfreiheit, den Berlust der firchlichen Besitzungen, die Eroberung des sicilischen Lehnsreichs völlig zu vergessen und eine Zeit lang sich rüchaltslos zum Wertzeuge der kaiserlichen Politik zu machen. Cölestin glaubte einen
reuig in den Schoß der Kirche zurückehrenden Sohn zu umarmen
und merkte es nicht, daß die Umarmung nur darauf berechnet war,
ihn völlig zu erdrücken. Denn was würde das Schicsal des Pabst-

thums gewesen sein, wenn Beinrich sein Biel, die Berftellung einer wirklichen Weltherrichaft erreicht hatte? Run nach der Unterwerfung des normännischen Reichs, als der Pabst ihm mehr folgte als gegenüberstand, als Mailand ihm bei der Rückehr die Thore öffnete, obmobl er Cremona und die Städte ber Begenpartei offen begunftigte, als in Deutschland nach ber Ausgleichung mit den Welfen niemand gegen ben Raifer sich ju ruhren magte, glaubte diefer ben Augen= blid gekommen, um bas ideelle dominium mundi, welches man fich mit dem Raiserthume verbunden dachte, thatsächlich zu verwirklichen. Die Hoheit über die polnischen Theilfürsten hatte er ichon 1184 geltend gemacht, über Danemart war fie wenigstens noch nicht aufgegeben. Die Gefangenschaft Richards hatte England in Lehnsab= hängigkeit gebracht; nun wurde auch die Abhängigkeit Frankreichs, der fpanifchen Reiche, Oftroms, ja felbft der kleinafiatifchen Staaten und der muhamedanischen Dynastien Rordafritas ernstlich ins Auge gefaßt, an allen jenen Orten gleichzeitig betrieben.

Es murbe gu weit führen, wollten wir auf Grund der bon forgfamer Quellenforfdung gewonnenen Refultate diefe Beftrebungen Beinrichs im einzelnen verfolgen, die in ihrer Gefammtheit burch ein Wort bes bygantinischen Chronisten Ricetas charafterifirt werden: "Wie der herr aller herrscher, wie der König aller Könige trat er mit seinen Forderungen auf". In ihnen tritt eine Eigen= thumlichkeit Beinrichs ju Tage, durch welche er fich febr gu feinen Ungunften von der besonnenen Beise seines Baters und von der die Wirklichkeit nie aus den Augen laffenden Staatskunft feines Sohnes unterscheibet, indem er gleichzeitig die verschiedensten Dinge in Angriff nimmt, in alle bentbaren Berwidlungen fich einlägt und im imperatorischen Tone auch ba forbert, wo entweder das Recht ber Forberung erft erworben werden follte oder feine Möglichfeit, die Forderung nöthigenfalls mit Gewalt durchzuseben, borhanden war. Auch Friedrich II hat wohl von den Königen feiner Zeit Silfe und Zuzug verlangt, aber nicht deghalb, weil fie ihm als dem Raifer bagu berpflichtet waren, fondern weil ihre monarchischen Intereffen mit den feinen, namentlich der Kirche gegenüber, aufs engste ver= wachsen seien. Friedrich II betrachtete alle Könige als seine natur= lichen Berbundeten; Beinrich VI betrachtete fie als feine Bafallen, über welche, wie über beren Reiche er zu feinem eigenen Bortheile frei verfügen tonne. Als Richard von England mit dem Ronige von Frankreich Frieden geschlossen batte, verwarf der Raiser den Bertrag, ber feinen Absichten nicht entsprach, und befahl jenem ben Rrieg fortzuseben. Als die Genuesen fich barüber beklagten, bag er fie um die für ihre Unterftugung bei dem ficilifchen Feldzuge in Aussicht gestellten Bortheile betrogen habe, meinte er, fie follten fich an Aragonien fcablos halten; bei ber Eroberung biefes Reiches wolle er sie wieder unterstüten. Schon 1191 hatte er die Absicht ausgesprochen, nach ber Unterwerfung Siciliens bie Saracenen auf ben Balearen zu bekämpfen; diefelbe Absicht traute man ihm auch jest noch zu, und ber Almohabenkönig schickte ibm Tribut, um ibn im voraus für fich gegen die Almoraviden zu gewinnen. Bu allen Diefen Projecten tamen nun noch die Blane auf den Often hingu, welche fich gleichsam von den normännischen Königen auf ihn bererbten und die ihn um fo mehr fesselten, je weniger bei diesen ein Ende abzuseben mar. Dem Raifer Isaak Angelos von Bnzang versprach er hilfe, forderte aber jugleich Tribut, Beeresfolge und Abtretung des Landes von Epidaurus bis Theffalonich; als Ifaat im April 1195 gestürzt und geblendet ward, machte Beinrich im Namen der Tochter besselben, welche einst Rogers von Sicilien, jest Philipps von Schwaben Braut mar, gar Ansprüche auf das ganze Reich gel= tend. Ihm hatte ichon im Jahre 1194 ber König von Armenien (Cilicien) gehuldigt, von feinen Abgesandten ließ fich im folgenden Jahre der König von Cypern, Amalrich von Lusignan, belehnen. Run follte der Rreuzzug, für den er fich die Ernennung ber Anführer borbehielt, die Soheit des Raifers auch im heiligen Lande begründen. Bon der Grenze Schottlands bis jum Bosporus und ju den Saulen des Hercules gedachte er feinem Befehle Geltung zu verschaffen und die Welt für seine Zwede auszubeuten.

Solche Maßlosigkeiten, in sich überstürzender Haft vorgebracht, werden gelind beurtheilt sein, wenn man sie phantastisch nennt. Damit auch nur das eine oder das andere gelänge, hätte Heinrichs Autorität in den beiden Fundamenten seiner Stellung, in Deutschsland und in Sicilien, sester gewurzelt sein mussen, als sie es in Wirtlichseit war, und vor allem hätte er nicht durch noch andere

gleichzeitig betriebene Plane jene durchtreuzen und sich felbft neue Opposition erwecken durfen.

Oft genug ift barüber geklagt worben, daß die Deutschen es nicht bis jur Stiftung einer Erbmonarchie gebracht haben, und Beinrich VI gefeiert worden, weil er diefem Mangel abzuhelfen berfucte. Beides ficherlich nicht mit vollem Rechte. Denn einerfeits war man durch die eigenthumliche Sitte, meift bei Lebzeiten ber Regierenden zum Nachfolger benjenigen zu wählen, ber nach bem Erbrechte am meiften gur Rachfolge berufen gewesen ware, ber mirtlichen Erbmonarchie und ihren Bortheilen thatfachlich fo nabe getommen, daß das noch immer hochgehaltene Wahlrecht faum noch eine Wahlfreiheit einschloß, und auf ber anderen Seite läßt fich nicht gut absehen, wie die Centralgemalt durch die Ginführung der Erb= monarchie viel an Stärke hatte gewinnen konnen, wenn gleichzeitig, wie Seinrich VI es wollte, auch dem Fürstenthume eine ausgedehnte Erblichkeit formlich jugefprochen worden mare. Wenn Beinrich trob= bem feit dem December 1195 die Erblichfeit der Krone in feinem Saufe jum Gegenstande von Berhandlungen machte, fo wird feines Geschichtschreibers Meinung, daß Ziel und Motiv dieses Planes junadft nicht in nationalen Bedürfniffen, fondern in ber Stiftung bes Weltreichs lagen, gewiß volle Berndfichtigung verdienen. Beinrich hatte ein Wert unternommen, für welches bie turge Spanne eines einzigen Lebens nicht ausreichte: nur von langbauernden, durch mehrere Generationen stätig fortgesetzten Bemühungen war möglicher Beise die endliche Vollendung beffelben zu erwarten.

Wie sehr dieser Gesichtspunkt alle anderen überwog, zeigt die andere Forderung, die Heinrich mit jener ersten verband. Denn die gewünschte Einverleibung seiner sicilischen Eroberungen in das Reich bedeutete nichts anderes, als daß die Fürsten die ausdrückliche Berpsslichtung übernehmen sollten, auch diese fernliegenden Gebiete zu vertheidigen, — Gebiete, welche mit den nationalen Aufgaben des beutschen Reiches auch nicht das geringste zu thun hatten, die aber für jene auf die Weltherrschaft und namentlich auf die Herrschaft über die Mittelmeerländer gerichteten Tendenzen geradezu unentbehrslich waren. Heinrich mochte sich in ihrem Besitze doch nicht ganz

sicher fühlen: wurden sie als Reichsländer von der gesammten Macht des Reiches vertheidigt, wer wollte sie ihm nehmen ?

Beide Forderungen ichlossen bedeutende Nachtheile für die beutschen Fürsten ein. Gie follten auf ihr Wahlrecht bergichten, welches sie trot seiner beschräntten Ausübung als ein koftbares Rleinod ungemein hochhielten, weil unter Umftanden durch daffelbe auch ihre eigenen Familien auf den Thron berufen werden konnten; Diefem zwar geringen, aber immerhin nutbaren Borrechte follten fie entfagen und überdies mit der Incorporation Siciliens eine wirklich bedeutende Laft auf ihre Schultern nehmen. Da hatte Beinrich andere Dinge für die Bewilligung feiner Bunfche bieten muffen, als er in Wirklichkeit bot. Denn was Beinrich auf die andere Wagichale legte, ju Gunften der weltlichen Fürften das Zugeftandniß unbeschränkter Erblichkeit ber Reichsleben in mannlicher und weiblicher Linie und gu Gunften der geiftlichen Fürften die Aufgabe des sogenannten Spolienrechts, waren Angebote von höchst zweifelhaftem Der Rlerus hatte das Spolienrecht der Könige niemals anerkannt, aber oft daffelbe als ungefetlich verdammt, und die welt= lichen Fürsten waren in der Bragis icon langft auf dem beften Wege, jene ausgedehnte Erblichkeit, die bisher einzelnen von ihnen zugestanden worden war, als allgemeines Recht zu erlangen. Grunde machte Beinrich nur folde Zugeständniffe, die aller Wahrscheinlichkeit nach so wie so nicht mehr lange zu verweigern waren, und verlangte dafür von den Fürften Gegengaben von unbeftreit= barem und dauerndem Werthe. Wir können uns daher denken, daß feine Blane auf ftarte Abneigung ftiegen, und vielleicht auf um jo größere, weil Beinrich nach seiner Urt und Weise bem Widerspruche gegenüber die Unwendung von Gewalt in Aussicht ftellte. Aler mahrend der nächsten Monate, auf Reichstagen zu Wirzburg im April und ju Mainz im Mai 1196 hat er theils durch Drohungen theils durch lodende Berfprechungen und wohl auch mit Silfe feiner Schätze die einzelnen für sich gewonnen und schließlich erreicht, daß die Mehr= gahl der Fürsten seinem Andringen nachgab und durch Unterschrift und Siegel der Berfaffungsanderung guftimmte. Mit der Urfunde in der Sand gedachte Beinrich nun den Babft gur Rronung feines jungen Sohnes zu bewegen, der alfo unmittelbar zum Mittaifer gefront werden sollte. Die sonst vorhergehende Krönung zum deutschen Ronige mochte überflussig erscheinen, als die Erblickeit der deutschen Krone für gesichert gehalten wurde.

Gin Sahr war vergangen, seitbem Coleftin fich bem Raifer, ber bas Rreuz gelobte, genähert hatte, aber noch immer blieben bie von diefer Berfohnung gehofften Fruchte aus, und in feiner Begiebung war feitbem bie Lage bes Babftthums eine beffere geworben. Raiferliche Statthalter geboten noch immer in den Besitzungen ber Rirche, ja bis an die Thore von Rom felbft und erzwangen nicht ohne Brutalität Gehorsam für ihre Befehle. Dagu tamen noch die un= gelöften Streitfragen wegen der fünftigen Stellung des ficilifchen Reiches jum pabstlichen Schnsherrn und wegen der Ginkerkerung ober Berjagung dortiger Bifchofe, über welche Dinge die Anschauungen des Pabstes und des Raifers himmelweit auseinanderliefen. feiner Beziehung gab Beinrich nach, immer hatte er und hatten feine Beamte volltommen recht, am wenigsten wollte er babon wiffen, bem Babfte für Sicilien den Lehnseid ju leiften: der Raifer konne nicht Mann des Pabstes sein. So war man mahrend des Jahres 1196, als heinrich langsam nach Suben zog, zwar noch nicht zum Bruche, aber ihm wieder febr nabe gekommen : wie hatte unter fol= den Umftanden der Pabst sich bewogen fühlen follen, auf Beinrichs neue Forderung, daß er durch die Aronung seines Cohnes ber Um= geftaltung ber Reichsberfaffung feine Sanction geben moge, einzu= geben und die Erblichkeit des Raiserthums in der dem Pabstthum immerdar feindlichen Familie der Staufer durch einen feierlichen Att zu bekräftigen? Da jede Partei ihre Ansicht immer als bie einzig berechtigte und allein maßgebende barftellte, mar eine Musgleichung und ein Compromiß absolut unmöglich. Freilich hat Coleftin nicht gewagt, direct die Kronung zu verweigern; als er aber am Ende des Jahres nach langen Berhandlungen neue Be= denkzeit sich ausbat, war diese Bitte doch nur eine wenig verblumte Abweifung.

Inzwischen hatte die bevorstehende Umgestaltung der Reichsverfassung auch in Deutschland alle Gemüther in Unruhe erhalten und wiederholte Besprechungen der Fürsten veranlaßt. Bei diesen ist nun, seitdem Heinrichs Abreise sie von seinem persönlichen Drucke

befreit hatte, ein allmählicher aber entschiedener Umschlag der Stimmung nicht zu verkennen, und die aus Italien eintreffenden Rachrichten von ben neuen Berwurfniffen mit bem Pabfte und von bem Widerstande besselben gegen die Sanction ber Erbmonarchie, mer= den nicht verfehlt haben, die Begner ber letteren zu ermuntern. So geschah es, daß im Berbfte, als Beinrich den Burgarafen von Maadeburg nach Deutschland schickte, um die Sache jum Abschluffe ju bringen, von allen Seiten fich Widerfpruch erhob und am nieiften von benjenigen, welche wie Landgraf hermann von Thuringen aus perfonlichen Intereffen früher ber Berfaffungsanderung jugeftimmt hatten. Die deutschen Fürsten wiesen sie jest entschieden gurud. Aber nicht die Rudfichten auf den Pabst sind es gewesen, welche Beinrichs Entwürfe jum Scheitern brachten, auch nicht etwaige Abneigungen gegen eine Fortbauer bes staufischen Königthums, sondern einmal die principiellen Bedenten der beutschen Fürften gegen die Erbmonarchie und dann ihr Widerwille gegen die Incorporation Siciliens, die Beinrich mit jener zugleich betrieb. Man hatte trot mancher erfahrenen Unbill so wenig gegen ein faufisches Königthum, daß fobald Beinrich die Incorporation fallen ließ und allein feinen Sohn zum Nachfolger nach alter Urt gewählt zu feben munichte, diefer Bunfch fast augenblidliche und fast einstimmige Erfüllung fand. Für bie nächste Butunft war ober ichien bas ftaufische Saus im Besite ber Rrone gesichert, und somit hatte ber Raifer alles erreicht, was felbst die Einführung der Erblichkeit ihm für den Augenblid hätte gewähren fonnen.

Aber gerade das, was für ihn das wichtigste und nächstliegende war, hat er nicht durchgesett, nämlich die Incorporation Siciliens, das heißt die Garantie der deutschen Fürsten für die Grundlage des geträumten künftigen Weltreichs. Unübersteigliche Schwierigsteiten, jedenfalls größere, als Heinrich meinte, thürmten sich gegen die Verwirklichung desselben auf. Die Deutschen sprachen durch die Nichtgewährung jener Incorporation stillschweigend auch dem Weltzeiche das Urtheil; der Pabst trat mit dem besonders bedrohten byzantinischen Kaiser in freundschaftliche Verbindung, und im sicilischen Reiche selbst gerieth Heinrichs Herrschaft ins Schwanken. Er hatte durch die Regentschaft seiner Gemahlin Konstauze es vergessen zu

machen gesucht, daß diese Berrichaft durch Eroberung gegrundet worden - vergeblich: nur durch die Furcht vor den im Lande gebliebenen beutschen Rapitanen und beren eisernes Regiment mar sie bisher aufrecht gehalten worden. Aber es giebt eine Grenze, auf welcher die Furcht in waghalfige Berzweiflung umschlägt, und als nun mit Beinrichs Wiederkunft im December 1196 ber Drud fich wo möglich noch steigerte, als gleichzeitig der Glaube fich verbreitete, bas im Frühjahr erwartete beutsche Kreuzheer sei nur bazu berufen, um die letten Regungen in Blutftromen zu erftiden und bie Schredens= herrschaft zu verewigen, und als endlich auch die Raiferin felbft, emport, wie es heißt, über die Sinrichtung einiger Bermandten, von ihrem Gemahl fich abwandte, ber ihr allein fein Unrecht an bas Königreich verdanfte: da bildete sich, wie es scheint, mit ihrem Wissen, eine große Berichwörung bes Abels, um ben Raifer auf ber Jagd au ermorden und alle Deutschen zu vertilgen. 3mar mard die Berschwörung verrathen, aber doch zu fpat, als daß dem Husbruche des Aufstandes hatte vorgebeugt werden tonnen. Im Februar 1197 erhob fich die gange Infel; auch Balermo, wo Ronftange verweilte, fiel ab, und ein gewaltiges heer sicilischer Lehnsleute zog gegen Meffina heran, wohin fid der Raifer in der erften Ueberraschung geflüchtet hatte. Seine Lage mar fritisch, benn er hatte nur wenige Deutsche bei fich, und doch durfte er nicht die Entscheidung verzögern, bem Aufstande nicht Zeit laffen fich ju organisiren. Schon mar der Burgherr von San Giovanni jum fünftigen nationalen Könige ausersehen. Furchtbar ift ber Rampf gewesen, als die kleine Schaar der Raiferlichen, von den bewährten Hauptleuten Markwald von Unweiler und Heinrich von Kalden angeführt, sich bei Catanea auf das überlegene Beer ber Aufständischen warf; noch in den Straßen ber Stadt wurde gefchlagen, aber ber Sieg gehörte ben Deutschen und war entscheidend. Go ploglich ber Aufftand emporgeflammt war, fo ichnell erloich er nach bem erften Miglingen; nur einzelne Burgen haben sich noch bis zum Sommer gewehrt, und Retten noch fcmerer als die, welche man hatte gerbrechen wollen, wurden bem aufrührerischen Laude nun angelegt. Wenn Beinrich je vorher eine Unwandlung von Milbe gefpurt haben mochte, von diefem Aufruhr an war fie vollends verichwunden. Seiner Rache entging feiner ber schuldigen: "ohne Erbarmen, ohne Schonung tödtete er sie ohne Unterschied". Man wird es uns erlassen die Mannigfaltigkeit der unmenschlichen Todesstrasen hier aufzuzählen und sich gern mit der Versicherung des Geschichtschreibers begnügen, daß was irgend jenes Zeitalter an grausamen Martern ersonnen hatte, hier seine Anwendung fand. Massenhafte Consiscationen gaben die Mittel, um noch mehr deutsche Mannen dauernd in das Land zu zichen. Nur von solcher Unnachsichtigkeit, durch welche der unruhige Adel für immer eingeschüchtert und unschällich gemacht werden sollte, hat Heinrich — der Abt Joachim von Floris nennt ihn "einen Hammer der Erde, die halsstarrigen zu zermalmen" — sich eine wirksliche Besestigung seiner Herrschaft im sicilischen Reiche versprochen und Ruhe, um ungestört seinen weiten Plänen nachzehen zu können.

Doch anderes war bestimmt. Schon trafen im Frühjahr und Commer des Jahres 1197 gahlreiche Rreugfahrerschaaren in den Bafen des Ronigreiches ein, wurden jum Theil auf Roften des Raifers ausgeruftet und fuhren unter Sauptleuten, die der mit Ginwilligung der Fürften gurudbleibende Raifer ihnen fette, weiter übers Meer nach Often; icon pochten in Bygang deutsche Gefandte mit eherner Fauft an die Pforten des Thronfaales und preften dem geängstigten Raifer des Oftens ungeheueren Tribut ab; ichon war Philipp von Schwaben aus Deutschland aufgebrochen, um fei= nen jum romischen Könige erwählten Reffen Friedrich nach Machen abzuholen, wo für diefen die Krönung gerüftet ward: da hat der Tod Heinrich VI am 28. September 1197 mitten aus allen feinen Entwürfen herausgeriffen und mit diesem einen Schlage bas Ausfeben der Welt verändert. Seine Wittwe, die Normannin Ronftange, leitete ihre Regentichaft für Beinrichs unmundigen Sohn Friedrich mit der Unterwerfung unter den Babft ein und mit der Bertreibung ber Deutschen aus dem sicilischen Reiche; in Deutschland war die Erwählung diefes Friedrich vergeffen, und heftiger als je, jest um Die Krone, entbrannte ber Rampf zwijden Wolfen und Staufern; das Babsithum aber, durch Beinrichs Tod von dem erdruckenden Alp, der auf ihm laftete, befreit, fand nach Coleftins balbigem Sinicheiden in dem gewaltigen Innocenz III einen großartigen Bertreter. Nicht wie Heinrich geträumt, der Kaiser, sondern der Pabst ward die Spike der christlichen Welt.

Beinrich VI ftarb jung, erft 32 Jahre alt. Starb er ju früh? Werden wir dem Chronisten von St. Blafien guftimmen, ber aus seiner Zelle ihm wehmuthig nachseufzt: "Sätte er langer gelebt, bas Raiferreich mare im Somud ber alten Burbe wiedererblüht"? Wir, die die Folgezeit fennen und wissen, welche gewaltige Kräfte dem Raiferthume gegenüberftanden, für den Augenblid gebeugt, aber noch immer unbesiegt, werden den naiven Glauben des Monches nicht theilen konnen, eber uns freuen, daß Beinrichs Tod ihm und ber Welt das unausbleibliche Miglingen erspart hat. Jene Weltherr= icaft, welcher Beinrich nachjagte, mag eine große Idee fein; fie gu verwirklichen, war baare Unmöglichkeit und besonders für Beinrich. Er brachte zu der Aufgabe, die er fich gestellt hatte, weder die no= thige Macht mit, - benn man fieht, wie wenig die Deutschen geneigt waren ihn dabei zu unterftügen, und wie unsicher ber Bestand seiner Herrschaft in Sicilien blieb, -- noch auch die perfonlichen Fähigkeiten. Er war weder ein großer Rrieger noch ein großer Politifer: nur eine Reihe von ihm unabhängiger, un= berechenbarer Glücksfälle hat ihn fo weit gefördert, als er bei feinem Tode wirklich gelangt mar, er felbst durch Unguverläffigkeit, Un= geduld und Leidenschaft mehr als einmal das gewonnene wieder gefährdet.

Wir werden durch das großartige und zugleich maßvolle Barbarossa mit Bewunderung erfüllt, wir werden durch Philipps von Schwaben verständiges und zugleich gemüthliches Wesen unwillfürlich erwärmt, wir müssen die geistige Vielseitigkeit und praktische Begabung Friedrichs II selbst als Gegner anerkennen, aber wie wir uns auch stellen mögen, es ist kein wohlthuendes Gefühl, das uns vor Heinrich VI ergreift. In den Jahren, in welchen die Freuden der Erde noch nicht ihren ersten Reiz verloren haben, steht er vor uns ein bleicher schmächtiger Jüngling, jedem Genusse scind, verschlossen und ernst, vor der Zeit gealtert, mit von Sorgen gesurchter Stirn, immer über Plänen und Entwürfen brütend, unerschöpslich und rücksilos in der Wahl seiner Mittel, siederhast hastig an tausend Dingen zugleich beschäftigt, das ungestüme und gewaltsame seines

Handelns der letzte Rest jugendlicher Frische an ihm. Wie die Wuth des Nordwindes, sagt Innocenz treffend von ihm, sei er über die Erde gefahren. Hinter sich ließ er ein Chaos. Von allem, was er erstrebt, hatte nur eins Bestand, und dies eine, die Erwerbung der in Blut getauchten sicilischen Krone, ward der Unsegen seines Geschlechts.

## Bur Kritit ber Memoiren der Mad. Campau.

Von

## v. Stodmar.

Die Bublication von authentischem urkundlichem Material hat, abgesehen von der möglichen Reuheit und Wichtigkeit des Inhalts, den großen Werth, daß damit ein sicherer Unhalt für die Kritik der bereits vorhandenen Quellen geboten wird. In diesem Sinne foll hier von den Briefen des Abbe de Bermond an den öfterreichischen Botschafter in Paris, Grafen Mercy, Gebrauch gemacht werden, welche Arneth im Anhange zu dem Briefwechsel zwischen Maria Theresia und Marie Antoinette veröffentlicht hat. An der Sand dieser Briefe foll die Glaubwürdigkeit ber befannten Memoiren ber Mab. Campan etwas näher beleuchtet werden. Wir beschränken uns dabei wesentlich auf die Kritik beffen, was Mad. Campan gerade über ben Abbe Bermond ergahlt. Die Berhaltniffe, über die fie berichtet, mußten gwar nicht, aber fonnten ihr nach ihrer Stellung am Hofe bekannt sein. Wenn sich gleichwohl zeigen wird, daß sie darüber wesentlich Unrichtiges mittheilt, so ift damit ihre Glaubwürdigkeit im Magemeinen charafterifirt.

Mad. Campan war eine gebildete, unterrichtete Frau. Früher Borleserin von Mesdames, den Töchtern Ludwigs XV, wurde sie dann eine der zwei ersten Kammerfrauen von Marie Autoinette und war an den Sohn von deren Cabinetssecretair Campan verheirathet. Die ersten Kammerfrauen spielten eine, natürlich nicht vornehme,

aber doch nicht unbedeutende Rolle. Sie wurden aus den gebildeten Ständen genommen und ihre Emolumente beliefen sich vor der Resvolution auf über 50000 L. Dazu war die Campan dem Dauphin und der Dauphine persönlich angenehm und genoß in gewissem Umsfange deren Bertrauen. Alle diese Umstände zusammengenommen, dürsen wir wohl als möglich annehmen, daß Mad. Campan in der Lage gewesen sei, über den Vorleser Marie Antoinettens, den Abbé Bermond, sein Berhältniß zu seiner Herrin und seine Wirksamkeit die Wahrheit zu wissen.

Als die Heirath Marie Antoinettens mit dem Dauphin verabredet war, verlangte Maria Theresia, daß man ihr von Paris einen Geistlichen schieke, der der jungen Erzherzogin mit Rücksicht auf ihre Bestimmung für Frankreich den letzten Schliff gebe. Der damalige Minister Choiseul sandte auf Empsehlung des Erzbischofs, nachmals Ministers v. Brienne den Abbé Bermond. Dieser leitete demnach die Ausbildung Marie Antoinettens von Ansang 1769 bis zu ihrer Bermählung (Mai 1770) und blieb dann als Lector bei ihr. Durch seine Antecedentien war er zum Mentor und vertrauten Seecretair wie geschaffen.

Hören wir nun, was Mad. Campan über ihn berichtet. Sie sagt (I 42. 45): Der Abbé, von dem die Geschichtschreiber wenig sagen werden, weil seine Macht im Dunkeln blieb, bestimmte fast alle Handlungen der Königin; er war ihr alleiniger Vertrauter und Rathgeber, aber er war ein unkluger, unbesonnener Rathgeber.

Die ganze Bedeutung des Abbé Bermond für die Geschichte beruht darauf, ob er einen beträchtlichen Einfluß auf die Königin übte. Es läßt sich überzeugend darthun, daß dies nicht der Fall war. Bernehmen wir zuvörderst einen höchst respectabeln Zeugen, den Grasen von La Marck in seinen vor der Correspondenz Mirasbeaus abgedrucken Aufzeichnungen, La Marck, der in hohem Grade das Bertrauen Marie Antoinettens und des intimsten Rathgebers dieser, des österreichischen Botschafters Grasen Merch genoß.

Er sagt (S. 39): "der Abbe v. Bermond besaß mäßige Geisstesgaben, aber war ein guter Mann von dantbarem Gemüth. Meine näheren Beziehungen zu dem Grasen Merch, bei dem ich häusig und in englier Intimität zu Mittag speiste, führten dazu, daß ich

dort oft dem Abbé begegnete, der nur an dem Tage hinkam, wo fast Niemand außer bem Botschaftspersonal zugegen war. Da erfuhr ich benn, wie nütlich ber Abbe bem Grafen Merch als Zwifchenperson zwischen ihm und der Dauphine war, wenn er nicht felbst zu dieser geben wollte. Der Botschafter behielt immer diesen indirecten Weg der Mittheilung, der noch mehr Wichtigkeit erlangte. als Marie Antoinette Königin geworden war. Diese war so ge= wohnt sich des Abbe zu bedienen und hatte zu ihm ein folches Bertrauen, daß er ihr die meiften Briefe auffette, die fie fich barauf beschränkte abzuschreiben. Er hing der Königin, man könnte sagen leidenschaftlich, an, und obicon er ein großer Schmäger war (die Schwäter sind gar oft gute Leute und das war bei ihm der Fall) und unaufhörlich bon feinen Begiehungen gur Rönigin redete, fo ift ihm nie eine für sie compromittirende Indiscretion entschlüpft. Marie Antoinette betrachtete ihn übrigens als einen geistig fehr gewöhn= lichen Mann und gablte mehr auf feine Ergebenheit als auf feine Ginficht. Sie hörte ihm nur dann aufmertfam gu, wenn er ihr eine Mittheilung vom Grafen Mercy ausrichtete, und nahm felbft bavon nur das an, mas ihr zwedmäßig ichien, ohne daß der Abbe in fie dringen oder wiederholt auf eine Sache gurudkommen durfte".

Sehen wir nun, was sich aus dem Briefwechsel des Abbe mit Merch ergiebt, vor welchem ersterer gewiß keinen Grund hatte seine Stellung weniger vortheilhaft erscheinen zu lassen, als sie war.

Um 23. Mai 1770 d. h. eine Woche nach der Vermöhlung der Dauphine schreibt Vermond bereits, trot aller Unaunehmlich= feiten (dégoûts) wolle er aushalten, so lange es möglich sei und er nüglich seine.

Im Nov. 1770 fagt er, daß seine Vorlesestunden bei der Dausphine häusig unterbrochen und ausgesetzt werden. Er sei fast nie um die Dauphine, wenn diese schreibe; sie scheue sich davor, daß man sagen könnte, er dictire ihr ihre Briefe. Aus Besorgniß vor dem Klatsch des Hofes wage er auch nicht in Gegenwart der Dauphine zu schreisben oder sich von ihr dictiren zu sassen oder nur ihr Geschriebenes vorzulesen, denn es könne doch Jemand ins Jimmer kommen. Schon im Jahre 1771 begehrt er seine Entlassung (vgl. Brief vom 14. Ausgust 1773), täßt sich aber noch halten.

Im Mai 1772 spricht er von der Muthlosigkeit, in die ihn mitunter der geringe Erfolg versetze, mit dem er seit zwei Jahren alle seine Gedanken und Thätigkeit der Dauphine widme.

Am 14. August 1773 bittet er Mercy, seinen Rückritt zu vermitteln. Er sei seiner Herrin unnütz geworden. Das wenige Borlesen könne auch eine Kammerfran besorgen. Die Dauphine spreche zwar mit ihm über diejenigen Dinge, die ihr am Herzen lägen, wie mit einem treuen und ergebenen Diener, aber wenn er ihr irgend eine Borstellung mache, so höre sie nicht darauf oder antworte nicht und beachte sie jedenfalls meistens nicht. Die geringe Nücksicht, die sie auf ihn nehme, sei bereits Anderen aufgefallen. Er wünsche seine Entlassung, denn er sei nahe daran unbequem und fästig zu werben, ja er sei es vielleicht schon geworden.

Er bleibt aber bann boch.

Im September 1776 erklärt er der Königin seinen Wunsch, sich wenigstens für einige Juhre zurückzuziehen.

Im Juni 1777 ist er zwar noch da, nimmt aber Urlaub, schreibt, sein Weggehen werde der Königin als eine Befreiung von einem Lästigen wohl erwünscht sein, jeder Bernunftgrund spreche für seinen Rücktritt. Er kommt aber wieder.

Am 7. Mai 1779 schreibt er: "Die Königin hat mir meine Freiheit wiedergegeben, und obschon J. M. sich vorbehalten hat, unch in gewissen Fällen zu sich rusen zu lassen, so habe ich doch Grund auzunehmen, daß mein Rückritt vollständig und unwiderrustlich sein wird. Was ich verlasse, wird mir immer theuer bleiben, trotz der Behandlung, die mir, selbst während der letzten Audienz, mehrmals widerfahren ist. Ich hatte Gelegenheit der Königin zu sagen, daß sie nie einen treueren und ergebeneren Diener sinden werde. Sie antwortete in einem Tone, als ob sie davon überzeugt sei, aber sie machte es mir zugleich augenscheinlich, daß ihre Freunde und Gesellschaft ihr über alles gingen".

Der letzte Sat bezieht sich wohl auf den Verkehr der Königin mit Mad. de Polignac und deren Kreis, einen Verkehr, dessen im Ganzen nachtheilige Folgen für Marie Antoinette keinem Zweifel unterliegen.

Mad. Campan ergählt uns (I S. 172, II 67), dag Bermond

sich über der Polignac vernachlässigt gefühlt und aus Empfindlich= teit darüber sich vom Hose entsernt, aber in 14 Tagen wieder ge= kommen sei, nachdem ihm gewisse Bedingungen zugestanden worden.

Wir lassen dahingestellt, was an der Empfindlickteit und an den Bedingungen Wahres sei. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, daß der Abbe, als ein braver Mann und als Sprachrohr des durch= aus verständigen Grafen Merch, aus wahrem Interesse für das Wohl der Königin deren Hang für den Polignacschen Kreis entgegenzuwirken gesucht habe und daß daraus die letzterwähnte Krisis in seinem Verhältniß zur Königin entstanden sei.

Wie dem auch sei, so viel wird sich wohl aus unsern Ansührungen ergeben, daß es ganz irrig ist, wenn Mad. Campan den guten Abbé als "den alleinigen Rathgeber und Vertrauten der Königin darstellt, der fast alle ihre Handlungen bestimmte"\*).

Im Grunde hat dies auch Mad. Campan im zweiten Bande ihrer Memoiren wenigstens theilweise zurückgenommen.

Nach der Erstürmung der Bastille nämlich emigrirte der Abbe. Bald darauf, erzählt Mad. Campan, habe sie über ihn ein Gespräch mit der Königin gehabt. Die Königin forderte sie auf, ihr eine Charakterschilderung von jenem zu entwersen, indem sie bemerkte, sie wisse wohl, daß die Campan ihn nicht besonders geliebt. "Ich war", sagt die Campan, "zum Aeußersten erstaunt, die Königin mit so viel gleichgültiger Ruhe von einem Manne reden zu hören, der ganz vor Kurzem noch in der größten Intimität mit ihr war. Ich war versteinert. Ich habe aber seitdem Gelegenheit gehabt zu ents decken, daß troß der hohen Gunst, in der der Abbe stand, die Königin doch Vorsichtsmaßregeln getroffen hatte, um sich für die Zustunst eines Einflusses zu erwehren, von dem sie nicht alle Folgen übersehen konnte".

Rann, fo fragen wir, nach foldem Sin- und Serreden irgend

<sup>\*)</sup> Als ein Haubtresultat des Einstusses des Abbé auf die Königin beseichnet Mad. Campan II 26 die Ernennung des Erzbischofs von Toulouse (Brienne) zum Minister 1787. Uns den Aufzeichnungen des eingeweihten Grafen von La Marck (I 52) gest aber hervor, daß die Königin auf die Ersnennung des Vrienne gar keinen Einstuß übte

etwas, was Mad. Campan von dem Abbé sagt, noch Glaubwürdigkeit beanspruchen? — Heben wir aber noch ein paar Züge hervor, die Mad. Campan dem Bilde des Abbé giebt, und controliren wir sie durch die von Arneth veröffentlichten Briefe.

Sie sagt (I 42. 73), Vermond habe sich wenig Mühe gegeben, Marie Antoinette zu unterrichten, man könne ihm sogar vorwersen, seinen Zögling aus einer geschickten, aber verwerslichen Berechnung in der Unwissenheit gelassen zu haben; als Lector habe er ihr nicht einmal zu der so nüglichen Lectüre der Geschichte gerathen. Marie Antoinette habe nicht gut französisch geschrieben, der Abbé alle ihre Briese nach Wien revidirt und sich dessen geckenhaft gerühmt.

Faft lauter Unwahrheiten! Aus den Briefen Bermonds an Merch gur Zeit, wo-jener noch in Wien war, geht hervor, daß er Marie Antoinette im Unterrichte fehr vernachlässigt fand. Er ift zwar von ihrer Liebenswürdigkeit eingenommen, flagt aber (Brief v. 14. Oct. 1769) über die Schwierigkeiten, die ihre Tragbeit, ihr Leichtsinn, ihre Berftreutheit, ihre Abneigung sich anzustrengen und ber Sache auf den Grund ju geben dem Unterricht bereite. Er ergahlt ausführlich von feiner Art, ihr die frangofische Geschichte beizubringen. Er erwähnt die Orthographiefehler, die sie aus Alüchtigkeit im französischen mache. Er bedauert, daß es nicht möglich sein werde, in der furgen Zeit alles Berfaumte nachzuholen. Dies zeigte sich noch weniger möglich, nachdem Marie Antoinette Dauphine geworden. Sie vertändelte eben ihre Zeit. Wir feben in den von Urneth publicirten Briefen, daß Maria Theresia ihre Tochter unabläffig mahnt, fie moge fich durch erufte Lecture bilben und ihr zeitweise berichten, mas sie gelesen habe. Was soll ich untworten, fragt bann Marie Antoinette den Abbe (Brief an Mercy, Novbr. 1770), und dieser erwidert "natürlich die Wahrheit" und mahnt, sich ju beffern. Bon Zeit zu Zeit schreibt Marie Antoinette bann ihrer Mutter, fie lese geschichtliche Bücher z. B. Humes englische Geschichte. Maria Theresia hört aber endlich auf zu fragen.

Das Unglück war eben, wie Bermond (Brief an Mercy, Novbr. 1770) sagt, daß alle Prinzen und Prinzessinnen, wenn einmal die Erziehung vorbei ist, teine ernste Beschäftigung mehr zu treiben pslegen, und was Marie Antoinette insbesondere anlangt, daß, um

Mad. Campans selbsteigene Worte (I 73) zu gebrauchen, nie eine Prinzeß eine größere Abneigung gegen ernste Lectüre hatte, als sie. Marie Antoinettens Geständniß an ihre Mutter (Brief an Maria Theresia, 14. Juli 1774, Arneth S. 127) ist unumwunden genug: "je dois avouer ma dissipation et paresse pour les choses sérieuses". Was bleibt nun hiernach von den dem armen Abbé gemachten Borwürsen übrig?

Die Behauptung endlich, daß Vermond alle nach Wien geshenden Briefe durchgesehen habe, erweist sich durch die Arnethsche Briefsammlung ebenfalls als Fabel. Denn wir sehen daraus, daß die Briefe Marie Antoinettens an ihre Mutter die allergrößsten Sprach- und Orthographiesehler enthielten, die doch der Abbé nicht würde stehen gelassen haben.

So dürfte denn Mad. Campan durch die Arnethsche Sammlung in Bezug auf die wesentlichsten Punkte ihres Berichts über den Abbé Bermond der Unzuverlässigkeit überführt sein. Nun läßt sich freilich sagen, die Stellung und Wirksamkeit von Vermond sei vielleicht nicht in den Kreis ihrer eigenen Beobachtung gefallen, sie habe sich auf die Aussagen anderer verlassen. Dann hatte sie also keine guten Gewährsleute.

Es sei uns aber gestattet, zum Schluß noch an ein paar Bei= spielen zu zeigen, wie unzuverlässig die Campan auch in ihren An= gaben über das ist, was sie selbst gesehen zu haben behauptet.

Mad. Campan hat nämlich mehrfach über dieselben Ereignisse und Zeitabschnitte zwiefache Relationen hinterlassen. Die Art, wie diese von einander abweichen, zeigt, daß Genauigkeit der Angaben für Mad. Campan überhaupt nur eine untergeordnete Rücksicht war.

Bb. II S. 145 und S. 321 wird ein und derselbe Brief in Anführungszeichen citirt, den Mad. Campan nach der Flucht von Barennes von der Königin erhalten haben will. Die beiden Citate, die sich also jedes für wörtlich ausgeben, stimmen nun zwar dem Sinne nach im ganzen überein, weichen aber in Bezug auf den Wortlaut bis auf zwei Worte ganz von einander ab.

Bezeichnend ist auch die Abweichung der beiden Relationen über das erste Wiedersehen mit der Königin nach der Flucht von Barennes. In der einen S. 149 heißt es: "Ihre Haare waren in einer Nacht so weiß wie die einer Frau von 70 Jah= ren geworden. Ihre Züge waren nicht besonders berän= bert (ses traits n'étaient pas extrêmement altérés)".

In ber anderen lesen wir S. 324: "ihr ganzes haar war auf dem Wege von Barennes nach Paris fast weiß geworden; aufsfallend war mir die erstaunliche Veränderung, die das Unsglück ihren Zügen aufgeprägt hatte".

## Die orientalische Politit des Fürsten Metternich.

Bon

## R. Mendelsfohn-Bartholdy.

Geschichte des Abfalls der Griechen vom türkischen Reiche im Jahre 1821 und der Gründung des hellenischen Königreiches aus diplomatischem Standpunkte. Bon Anton Freiherr v. Prokesch Dsten. Wien 1867, K. Gerold.

Das endliche Erscheinen von Proteschs "Geschichte des Abfalls der Griechen vom türkischen Reiche im Jahre 1821 und der Grundung des hellenischen Königreiches" ift ein Ereigniß, das mit lebhaftem Interesse begruft worden ift. Dies Interesse knupft sich gang abgesehen von der Berfonlichkeit des Berfassers und von dem Gegenstand seiner Arbeit - junachst an das, mas man die Leidens= geschichte des Werkes nennen könnte. Auf Roften der Wiener Afabemie gedruckt, mußte es 1852 unter die Schlöffer ber Oberpolizei wandern; alle Berfuche, die von Gelehrten gemacht murden, um einen Einblid in die verbotenen Bande zu erlangen, blieben erfolglos; nicht einmal der Berfaffer felbst behielt ein Exemplar in feiner Sand, und es fonnte fogar die Befürchtung auftauchen, daß die dreitausend gedrudten Exemplare unter die Stampfe der Bapiermuhle geschidt und vernichtet worden feien. Gin Berfahren, welches an die Sandlungsweife und die Marimen des Ralifen Omar zu Alexandria erinnern würde, ist jedoch unserem Sahrhundert erspart worden, und endlich erfolgte unter anderen Anzeichen, welche das Bereinbrechen einer neuen Aera für Defterreich bedeuten, im Frühling des Jahres die Aufhebung jenes polizeilichen Berbotes.

Kein Wunder, daß die politische Bresse das Geschehene aus= beutete. Ein oberflächlicher Beobachter, der nur von Verfolgungen durch die Wiener Polizei hört, wird sich vorstellen, daß Prokeschs Werk ein Protest gegen die Reaction, daß der Verfasser selbst ein Märthrer des Liberalismus sei. Man sympathisirt gern mit jedem, der unter dem auf der Presse lastenden Druck gelitten hat.

Allein die Kenntniß der bei der polizeilichen Berfolgung des Werkes obwaltenden Motive setzt uns in den Stand, dieser Ansicht zu widersprechen. Richt sowohl politische als vielmehr Beweggründe diplomatischer Discretion sind bei jener Beschlagnahme maßgebend gewesen. Es mußte in der That befremden, daß Aktenstücke der verstraulichsten Art und kaiserliche Handschreiben, die geheim bleiben sollten, von einem Diplomaten veröffentlicht wurden, der noch gegenwärtig an einem hochbedeutsamen Posten thätig und oft genug in der Lage ist, Bertrauen und Geheimniß befreundeter Cabinette zu genießen.

Mit dieser einfachen Lösung des Räthsels verschwindet freilich der Nimbus, der Proteschs Werk für manche Augen umgeben haben wird. Man stößt auf diplomatische und persönliche Bezüge, wo man politische und allgemeine Bezüge herausgewittert hatte.

Und doch muß jede unbefangene Prufung des Werkes felbit ergeben, wie wenig es politische Bedenken sein konnten, die einer Beröffentlichung im Wege ftanden. Es handelt fich bier um eine, wenn auch berfpatete Rettung ber Metternichichen Politik in der orientalischen Frage. Der Refpett vor dem auf Eroberung beruhenden, durch Berträge befiegelten Recht der Türken bildet die Grundlage von Proteschs orientalischen Un= schauungen; die Griechen, obwohl er ihrer mit Milde und Bohlwollen gedenkt und fich "einen Mitfühlenden ihrer Leiden und hoffnungen" nennt, find ihm vom Standpunkte des "höheren Rechtes" aus Rebellen gegen die legitime Macht des Sultans, und wenn er sich bagegen verwahrt, Parteischriftsteller zu sein, so können wir zwar dies löbliche Beftreben, auch den Gegnern gerecht zu werben, anerkennen, muffen aber zugleich betonen, daß ein Mann, ber fich in dem Ideentreis der Metternich und Gent bewegt, fo entichie= ben wie irgend jemand Parteifarbe trägt.

Freilich die Farbe einer überwundenen Partei. Gent hat fich wohl Bertrauten gegenüber als ben Berfechter einer "finkenden Sache" Much Fürst Metternich vermochte das Bewußtsein nicht au unterdrücken, daß alle seine Bemühungen, das Bestehende um je= den Preis zu vertheidigen, erfolglos sein würden. Er hat den Bu= sammenbruch des Alten felbft noch erlebt, während ein freundlicheres Gefcid feinen Bertrauten Gent bor folder Enticheibung dabin= raffte. herr von Protesch vollendete sein Wert über den Abfall der Griechen im Friihjahr 1848. Seit die Stürme bes Jahres 1848 über ben Continent hingebrauft find, ift manches ideale Soffen des Liberalismus zum Traum geworden, ebenso wie sich manches angeblich unberrudbare Dogma des Conferbatismus als Ilufion berausgestellt hat. Wir wiffen nicht, ob herr von Brokefch noch immer an der höheren Staatsweisheit von bem auf Eroberung bafirenden, burch Bertrage besiegelten legitimen Rechte des Gultan festhält. Wir wiffen nur, daß es teinen Polititer mehr geben tann, welcher angefichts ber feit der Mitte des Sahrhunderts eingetretenen Wandlungen noch immer den Standpunkt der Metternichschen Politik in der orientalischen Frage behaupten möchte. Es giebt wohl zahlreiche Türkenfreunde jest wie ehemals: wohlwollende Männer, die der Anficht find, daß, wenn man dem Türken den Schliff der Parifer Gefellichaft beigebracht, ihm Glacehandschuhe angezogen und ihn daran gewöhnt hat, sich im civilisatorischen Frad mit Grazie zu bewegen, daß wenn es mittelft jenes wohlthätigen Firniffes gelungen ift, Wilde in Europäer umzuwandeln, auch der Moment nicht mehr fern fei, wo die Türkei ein nügliches Glied in dem großen europäischen Staatskorper werden konne; es giebt verständige nüchterne Politiker, welche ben begeisterten Philhellenen bor allem darüber zur Rede ftellen, mas er an Stelle der Türkei zu feten gedenke, und ob wohl die "Nachkom= men von Perifles und Epaminondas" politisches Gestaltungsvermögen, ob sie das Beng dazu haben, die große Erbschaft anzutreten. es giebt Riemand mehr, ber eine Lösung vom Standpunkte bes Stabilitätssystems aus befürwortet; es giebt teine enfants perdus der Legitimität mehr, die wie einst Gent, jett in den aufständischen Rretern "ftrafbare Rebellen wider ihren legitimen Fürften" feben würder Oder follte wirklich noch Jemand der leberzeugung leben,

daß die orientalische Frage lediglich als eine Frage der Principien und nicht als eine Frage der Interessen zum Austrag gebracht werden wird?

Der Fehler der Metternichschen Politik lag gerade in der hart= nädigen Anwendung abstratter Brincipien auf eine gegebene Thatfache bes öffentlichen Lebens. Der öfterreichische Staatstangler vertannte, daß die Politif die Wiffenschaft des Möglichen ift. Gewiß durfte man auch in den orientalischen Dingen den Widerftreit der Brincipien entdeden, der feit 1789 die europäische Gesellschaft bewegt und bestimmt hat. Statt sich aber der Furcht hinzugeben, daß die demofratischen Glemente neue Nahrung aus jenem Conflict gieben und danach ftreben wurden, Europa in allgemeinen Brand zu feben, hätte man andere positive Combinationen ins Auge fassen muffen. Statt die orientalische Frage einseitig und ftarr aus dem Befichtspunkte des Erhaltungsprinzipes zu beurtheilen, hatte man danach ftreben muffen, fie mit Rudficht auf die lebendigen öfterreichischen Intereffen zu löfen. Tradition und natürliche geographische Berhält= niffe weisen dem Raiserstaat die Rolle des Bollerführers an der öftlichen Donau, fie weisen ihm die Politik zu, die seit dem Beginn bes 18. Jahrhunderts ju unseliger Stunde verlaffen worden ift. Die öfterreichische Geschichte tennt teine glorreichere Erinnerung als die an den Prinzen Engen; wo das Schwert des "edlen Ritters" poranleuchtete auf der Bahu helbenmüthigen Rampfes gegen den Halbmond, ba find auch die Bergen des deutschen Bolfes gefolgt. Desterreich war nie deutscher als im Türkenkriege. Aber es tam die Zeit, wo man fich tlug buntte, wenn man die frischen, jugend= lichen Motive in der Menschenbruft als Kindereien verlachte, wo man sittlich und recht zu handeln wähnte, wenn man der öffentlichen Meinung ins Gesicht schlug. In den 20er Jahren, in jener Beriode, die Metternich einst Barnhagen gegenüber feufzend als die "fchlimmfte hinfictlich des herrschenden öffentlichen Beiftes" bezeichnete, bat fich in Wahrheit die Jolirung Defterreichs von dem Geifte der Zeit, seine Entfremdung von dem Bergen der beutschen Ration vollzogen. Es galt die Schnsucht der Bolter, welche durch die Befreiungstriege von 1813 und 1814 mächtig angeregt war, nach einer Seite hinzuwenben, wo zugleich Defterreiche wichtigfte Intereffen gefchirmt, wo feine

militärische Kraft in steter Uebung gehalten werden sonnte, nach dem Orient. Dort konnte man dem zudringlichen nordischen Erbprätendenten der Türkei die glänzendste Hinterlassenschaft streitig machen, die je einem nationalen Ehrgeiz winkte, dort zugleich die nationale Phantasie beschäftigen und durch die Ideen von Ruhm, Macht und Größe die Gemüther gewinnen. Das war die Aufgabe, welche in Europa nach dem Sturz Napoleons zu vollziehen blieb. Das Jahrhundert ist jest skeptisch und blasirt geworden: es sieht mit Geringschähung auf seine Jugendträume, auf die Periode der philhellenischen Begeisterung herab. Doch wie man auch jest über die opferfrendigen Gefühle denken mag, welche die damalige Jugend belebten: genug, sie waren vorhanden. "Ein Kreuzzug", so bekennt Prokesch selbst, "in dieser Zeit gepredigt, würde die Tage Peters des Einstedlers erneuert haben".

Es ift aber bas Rriterium eines echten Staatsmannes, bag er selbst mit den Phantasien Anderer zu operiren, daß er die poli= tischen Schwärmereien und enthusiaftischen Traume ber Menschen gu benugen verfteht, auch ohne fie zu theilen. Co haben die Babfte die ritterliche Frommigfeit des Mittelalters, jo haben fie die Arengzüge ausgebeutet. Go wurden die nationalen Ideen in jungftver= floffenen Tagen verwerthet. Aber Metternich zog vor, über bie Träume der Enthusiasten zu lächeln und über die Ohnmacht ber geistigen und gemüthlichen Factoren im Boltsleben fo lange bor= nehm gu fpotten, bis er im Jahre 1848 durch die Wiener Studenten fehr unfanft an ihre Realität erinnert ward. Statt den unruhigen Clementen und den jugendlichen Braufetopfen im Often eine für Defterreich und für die europäische Civilisation unendlich folgenschwere Aufgabe anzuweisen, trat er im Often wie im Weften vor jeder eruften Bermidlung gurud und verschangte fich mit seinem vertrauten Geng hinter jener Politit des Abwartens und Gefchehenlaffens, beren facramentale Worte "Stabilität" und "Solidarität ber monarchischen Jatereffen" geworden find.

Herr von Protesch läßt uns nicht lange darüber im Unklaren, daß er die damals in den Wiener Regierungskreisen herrschende Auffassung theilt. Er bespricht die Stellung, welche die zu Laibach versammelten Monarchen gegenüber dem griechischen Aufstande ein-

nehmen mußten. "Den Cabinetten zumuthen, sich zu Wertzeugen der Unordnung, des Umfturges des Beftehenden herzugeben", fo schreibt er (Bd. 1 S. 62), "das war eben so unklug als zwecklos. Man hat sich in Betrachtungen erschöpft, um zu beweisen, daß die von der Pforte über die Griechen geubte Macht feine gesetliche mar; daß ein driftliches Bolk nicht Unterthan eines nicht driftlichen fein tonnte, ohne nicht alle göttlichen und menschlichen Sagungen zu verleten; daß keine Berjährung den Berlust unveräußerlicher Rechte gesetlich machte; daß die Rechte der Griechen eben in jene Rlaffe gehörten und, wenn auch durch Sahrhunderte nicht aufgenommen, es boch in jeder Zeit werden konnten, also ber Aufstand eine beilige Bflicht, ein gerechtes Zurudnehmen des mit Bewalt Entzogenen war, und daß die europäischen Souverane an Gott, ihrem Gewiffen und ihren Pflichten sich verfündigten, wenn fie einen Augenblid anftanden sich gegen den Unterjocher für die Unterjochten, gegen den In= rannen für die Opfer zu erklären. Diese Unsichten mochten ben Meinungen und Bunichen des Tages jufagen und unter Boraussetzung anderer politischer Verhältnisse als derjenigen, die wirklich bestanden, Ausgangspunkte für eine veränderte Politif abgeben; ben Cabinetten konnten fie keine Richtschnur sein, ihnen, die fich als beftellt betrachteten, nicht um die Geschäfte der Welt zu machen, die einem höheren Wefen, nicht aber schwachen Geschöpfen zustehen, sondern das positive Recht aufrecht zu erhalten, welches die Beziehung von Staat zu Staat regelt und ohne Angriff auf sein eigenes Leben in teinem Dritten angegriffen werden tann. Die Berrichaft ber Pforte entsprang aus Groberung, und die Eroberung, auf welchem Wege fie immer bewirft worden war, ift allerdings überall und gu allen Zeiten als ein genügender Titel der Herrschaft angesehen worden. Die Berrschaft der Türken über die Griechen mar überdies durch eine Menge Berträge mit den driftlichen Mächten befestigt worden, fo daß, ohne diefe Berträge felbst über den Saufen zu werfen, auch das Gesehmäßige diefer Berrichaft von diefen Mächten nicht bestritten werben tonnte".

Aus Prokeschs Worten lächelt uns mitunter ber feine vornehme Geist entgegen, mit welchem Friedrich von Gent seine dialektische Gewandtheit zur Vertheidigung der bedenklichsten, schwierigsten Fragen zu berwerthen verftand. Jene überlegene Erörterung des Standpunttes "halbunterrichteter Schwätzer", jene ftolze Bertheidi= gung des höheren Rechtsstandpunktes der Cabinette: sie fonnten aus Gent Reder gefloffen fein; ben Unschauungen bes vielgewandter öfterreichischen Staatsmannes find fie jedenfalls entlehnt. Wir wif fen, daß Herr von Profesch dies als das höchste Lob betrachten wird Brufen wir deßhalb den logischen Werth dieser Argumentationen etwas näher, die damals wie jett manches nicht vorbereitete Ge= muth überwältigt, und die auch in den höchsten Kreisen eine folche bestimmende Wirkung ausgeübt haben, daß sie einen Kaiser von Rugland dazu bewegen konnten, sich selbst und der Tradition seines

Hauses untren zu werden.

Wir nehmen gern Aft bon der Erklärung, die uns Berr bon Protesch bezüglich des türkischen "Nechtes" gegeben hat. Dies Recht beruht auf Eroberung. Ift aber, so muffen wir hier fragen, Eroberung etwas anderes, als wie Gewalt und Berbrechen an Tausenden begangen? wer will mich zwingen, Berwuftung bon Haus und hof, Bernichtung bon Familienglud, Berwandlung blühender Landschaften in Afche und Leichenhügel als eine Darlegung bes höheren Rechtes anzusehn, daß man schweigend verehren muffe? Wohl vermag der unerforschliche Rathschluß der Vorsehung Segen aus dem Unheil hervorgeben ju laffen, und dem Siftorifer gegiemt es am wenigsten, die Geburtswehen großer Ereigniffe im geschichtlichen Leben ju verkennen, ju verkennen, wie auch das lebel den Reim des Buten enthalten fann. Aber ebenfo wenig geziemt es ihm, bas Chlechte gut zu heißen und die Gewalt an und für fich zum Rechte zu stempeln. herr bon Protesch scheint dies zu fühlen: er scheint zu verlangen, daß die Eroberung durch den Roft der Sahrhunderte und durch das Siegel von Berträgen geweiht werde, um ein legi= times Recht zu werden. hier aber ftogen wir auf den Divergeng= punkt der Anschauung, auf den Punkt, wo die gewaltigen Erfahrungen feit 1848 und die Erschütterungen der jungften Bergangenheit dem denkenden Beobachter hiftorischer Begebenheiten eine neue und tiefe Wahrheit aufgedrängt haben. Wir geben zu, daß Eroberung Recht werden fann, aber ber Berlauf einer bestimmten Reihe bon Johren oder die Anerkennung einer bestimmten Ungahl von Cabinetten genügen uns nicht. Nur die Eroberung, die sich moralisch und national consolidirt hat, ist uns Recht. Zu der nackten Thatsache der Gewalt muß der Wille treten, die Gewalt mit Sitte und Recht, das Nothwendige mit der Freiheit zu

versöhnen.

Bor folden Grundfaten finken die Argumentationen zu Sunften des "höheren Rechtsstandpunktes", der 1821 zu Laibach hatte gewahrt werden follen, in Nichts zusammen. Denn mas haben die Türken seit 1453 gethan, um ihre Eroberungen moralisch und na= tional zu consolidiren? "Die Spinne", rief der Eroberer Mahomet II, als er von dem verlaffenen Cafarenpalast über Blut und Leichen nach Byzanz herabblickte, "hat ihr Gewebe in den Palaften der Fürften gewoben, und die Gule hat ihr Bachterlied auf dem Thurme von Efrasnab gesungen". Was bedeutete wohl dieser melancholische Sinweis auf die Berganglichkeit alles irdischen Ruhmes im Munde des gewaltigen Mannes ? Ahnte er, daß auch fein Werk nicht für die Ewigkeit gegründet fei, daß auch Osmans Saus zusammenbrechen konne, wie Bngang in Stand und Trümmer gefunken war? Das Eine ift gewiß, daß Mahomet II mehr als irgend einer der Späteren bemüht gewesen ift, seiner Eroberung Daner zu verleihen. In tlu= ger Borgussicht ichonte er die religiösen Freiheiten der Unterworfenen; er hatte begriffen, daß die Theilnahmlosigkeit des Abendlandes an dem Untergang des griechischen Reiches ihren Grund in der Spaltung der Chriften unter einander habe, daß der Streit ber morgen= ländischen und abendländischen Kirche die Interessen des Islams nur fordern tonne. Deghalb ließ er den Griechen ihre Religion und ibre einflufreiche Beiftlichkeit. Defhalb fette er einen Dann auf den Batriardenstuhl zu Konstantinopel, der sich noch jüngst auf dem Alorentiner Concil als eifriger Berfechter der morgenländischen Dr= thodoxie hervorgethan. Und wie auf religiösem ift er auch auf politischem Gebiete ichonend aufgetreten. Er ließ den Unterworfenen ibre Municipalrechte. Bo die türfifche Macht zum Schut von Berfon und Gigenthum nicht ausreichte, verlieh er ben Griechen bas Recht, fich felbft zu beauffichtigen, und gründete eine griechische Polizei in den Armatolen. Er brachte die feit dem Jahr 1204 anseinan= der geriffenen Theile des Reiches wieder gusammen, er vereinte

Die Griechen, wenn auch ju gemeinsamer Rnechtschaft. Gewiß das waren Concessionen, durch die fich ein anderer Stamm, der weniger gah an dem Ueberlieferten und Rationalen festhielt, hatte gewinnen und mit den Siegern amalgamifiren laffen tonnen. Sat es bod auch unter den Rachfolgern nicht an hohen Auszeichnungen und Begunftigungen gefehlt, durch welche einzelne Griechen verlocht werden fonnten fich der bestehenden Macht anzuschließen und Bergeffen der nationalen Unterdrudung in individueller Wohlfahrt zu suchen. So ist es dem ersten Griechen, der zu der Würde eines Pfortendol= metich gelangte, dem Panagiotes Nikusios vorbehalten gewesen, bei ber Uebergabe Rretas im Jahre 1669 die entscheidende Unterhandlung mit Morofini ju Gunften ber Türken ju führen. Alleip die Gesammtheit der Nation wollte von einer Capitulation mit ihren Unterdrudern nichts wiffen. Sie nahm bie ihr gebotenen Freiheiten an, doch mit dem hintergedanken fich ihrer einft gegen die Eroberer ju bebienen. Im Dahinrollen der Jahre zeigte fich immer beutlicher, daß hier zwei Racen einander gegenüberstanden, die in Denken und Fühlen durch eine tiefe Kluft getrennt waren. Das Wert Mahomets II erwies sich als fruchtlos; es gelang den Türken nicht ihre Eroberung zu consolidiren. Gie vermochten den Griechen weder moralische noch nationale Garantien zu bieten; fie vermochten nicht zu verhüten, daß der Unterdrückte in dem Augenblid, wo er sich fraftig genug fühlte, daran ging, Gewalt mit Bewalt zu vertreiben und thatfächlich zu erproben, wie ftart bas Recht ber Eroberung fei.

Das ist die Bedeutung der griechischen Revolution; nationale Selbsthilfe antwortet auf das Recht der Eroberung. Dieselben Mächte aber, welche die türkische Eroberung durch Berträge besiegelt hatten, sahen sich gezwungen den Widerstand gegen jene Eroberung, den Protest der Griechen gegen das ihnen gewaltsam aufgedrungene Joch trog aller legitimen Strubel schließlich anzuertennen. Was man nach langem Zögern zu Petersburg und London vereinbarte, was man durch die Bernichtung der turko-äghptischen Flotte, durch die russischen Teldzüge und durch die Expedition nach Morea vollzogen hat, das sonnte man im Jahre 1821 rascher und müh-loser erreichen. Die Aussich Protesch geht dahin, daß es Pslicht

der Cabinette gewesen sei, "in einer höheren Sphare ftebend bas Rieber des Philhellenismus zu mindern, die Pforte zu beschwichtigen und das große Biel der Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Friedens nicht aus den Augen zu verlieren". Er überfieht, daß zwischen den emporten Glementen nicht mehr zu vermitteln mar, daß Die Natur des Racenkampfes, der zwischen Türken und Griechen ausgebrochen war, feine Bermittlung duldete. Und doch steigt eine Uhnung ber einzigen Löfung, die bamals jum Biel geführt haben würde, auch in dem Verfechter des Metternichschen Conservatismus auf. "Es gab", fo bekennt Brokeich, "allerdings eine andere, nicht innerhalb dem Rechte liegende Politik, welche die Zeitverhältniffe, Leibenichaften und Irrthumer benütend als eine folche einhergeschritten wäre, die ihre Berechtigung in sich trägt und die Niemand zum Voraus loben darf, so wie sie hintennach Niemand tadelt. aus der vereinten Anstrengung der Mächte hervorgebend, hatte Befahren der Zufunft einen mächtigen Damm entgegen bauen tonnen, aber eine folche Politif forbert volle Sicherheit ber Regierungen im Inneren, und diese fehlte, die größte gegenseitige Achtung und Gin= heit der Anfichten, auch diese fehlten, oder sie forderte die entschie= dene Ueberlegenheit einer Macht, und diese bestand nicht". Gin foldes Eingeständniß erscheint im Munde des öfterreichischen Diplomaten höchst bedeutungsvoll; nur konnte man die Schwierigkeiten, die er hervorhebt, mit zwei Worten flarer und einfacher präcifiren, inbem man zugleich den Grundfehler des gangen Spftems aufdect. Um eine zweckgemäße Löfung der orientalischen Frage herbeizuführen, fehlte es an einer liberalen Staatsleitung in Desterreich, dem qunächst durch jene öftliche Berwidlung berührten Reiche. Man war ju mude und ruhebedürftig, man war ju reactionar, um jene fühne Bolitit zu ergreifen. Prokeichs Bemerkung, daß die enticieden e Ueberlegenheit einer Macht erforderlich gewesen wäre, um den Knoten zu zerhauen, ruft unwillfürlich das Bild des Mannes bor die Seele, ber auf fernem Giland im atlantischen Ocean einsam mit dem Tode rang, als die Fürsten, die einft vor ihm im Staube gelegen, Europas Schicfal burch friedliche Berathung entschieden. Wie anders würde Napoleon die Frage gefaßt, wie anders würde er gehandelt haben, da es galt ben Drient neu zu beleben! Ihn

fümmerten feine legitimen Strupel, da er in ben Jahren 1807 und 1808 den Wiener Hof sondiren und anfragen ließ, ob man bereit sei zur Eroberung der europäischen Türkei mitzuwirken 1).

Aber auf die Zeit großer Charaftere und Entschluffe mar die Beit fleiner Menichen und fleiner Mittel gefolgt. Man erfchrat gewaltig, als man zu Laibach bie Nachricht von bem Aufftand Ibfi= lanti's in ben Rurftenthumern erhielt. Gent macht uns in naiber Beife jum Bertrauten feiner Befürchtungen, er gesteht, bag ber beträchtliche verfonliche Nachtheil, den er durch das Berfiegen feiner Belbbezüge erlitt, von ihm über ben unermeglichen Gefahren gang vergeffen werde, bie dem "Allgemeinen" drohten. Die griechifche Er= bebung fab man nur als ein Glied in der Reihe von Emporungen und Militärverschwörungen an, die feit Napoleons Sturg die Welt ericbüttert hatten. Die Setäristen galten in den Augen der Wiener Machthaber als ebenso fträfliche Rebellen wie die italienischen Carbonaris und die deutschen Burschenschäftler. Man vergaß, daß man bier einer berechtigten Reaction gegen die turkifche Groberung gegen= überftand, man mar überzeugt babon, daß die Erhebung bes ftreng firchlich und monarchisch gesinnten griechischen Bolkes in ihren letten Rielen auf den Umfturg aller Throne hinausliefe. Herr bon Profeid, bem ein reiches ungedructes Material bei feinen Arbeiten Bebote ftand, hat Diefe Richtung ber Metternichschen Politik nur leise angedeutet, obwohl zahlreiche wichtige Aftenfinde porhanden find, welche den Standpuntt charafteri= firen, den bas Wiener Cabinet zu Laibach einnahm. Es erklärte in einer Circulardepesche vom 12. Mai: Que les souverains alliés, respectant les droits et l'indépendance de tout pouvoir légitime, regardoient comme légalement nulle et désavouée par

<sup>1)</sup> Militärisch-politische Betrachtungen, wenn zwischen Frankreich und Außsand der Plan zur Aussührung kommen sollte, die Pforte zu Abtretungen zu zwingen, in wie weit Oesterreich dabei Antheil zu nehmen hoffen dürfte 1807. — Ansichten über die S. K. Hoheit dem Erzherzog Karl in Kürze mündlich mitgetheilte Erklärung, welche der französische dem Wiener Hof gemacht hat, ob und auf welche Art Oesterreich zur Eroberung der europäischen Kürkei mitwirken wolle. 1808. H. Kais. Kgl. Kriegsarchiv.

les principes, qui constituent le droit public de l'Europe, toute prétendue réforme opérée par la revolte et la force ouverte. que ces principes les ont dirigés dans les événements de Naples et du Piémont et dans ceux mêmes qui sous des circonstances très différentes, mais par des combinaisons également criminelles ont livré la partie Orientale de l'Europe à des convulsions incalculables 2). Auf Bunsch des Raisers Alexander vereinigte Fürst Metternich die Gedanken und Ausbrude bes Czaren mit denen des Kaifers Franz in einem Memoire über die griechische Bewegung: Quelque liée que puisse être cette révolte au mouvement général des esprits en Europe, quelque préparée qu'elle ait pu être dans un sens strictement national et quelque naturel que puisse être le soulèvement d'un peuple foulé par la plus affreuse des oppressions: cette explosion est sans aucun doute la suite immédiate d'un plan prémédité et strictement dirigé contre la puissance la plus redoutable aux factieux, contre l'union des deux monarques dans un système de conservation et de restauration. Comment aussi ce soulèvement auroit-il pu être conçu dans l'intérêt de la nation Grecque, réduite comme elle étoit pendant plusieurs siècles à un état extrême de dégradation? C'est un brandon jeté entre l'Autriche et la Russie, un moyen, pour entretenir l'incendie libérale, pour embarasser le monarque le plus puissant du rite Grec avec ses correligionnaires et de remuer le peuple Russe dans un sens opposé au mouvement, que Son Souverain donne à sa politique, un moyen enfin pour le forcer à retirer ses regards de l'Occident afin de les fixer en entier sur l'Orient 3).

In der letzten Unterredung, die zwischen Metternich und Kaiser Alexander am 13. Mai zu Laibach stattfand, setzte man eine Berständigung sest, die auf folgende zwei Punkte hinauslief:

1. De ne jamais s'écarter des principes indiqués dans le mémoire du 7. Mai.

2. Dans le cas, où l'anarchie dut se consolider dans la

<sup>2, 551.</sup> 

<sup>3)</sup> Mémoire sur les affaires de la Grèce, Laibach 7. Mai 1821. Sf.

Turquie Européenne et menacer le repos des deux empires, que toute mesure à prendre sera sujette à des explications et à une entente directe entre les grandes cours de l'Europe 4).

Aus diesen bisher unbekannten merkwürdigen Dokumenten erklärt sich die Haltung, welche das Wiener Cabinet zu Laibach beobachtete. Es war dem österreichischen Staatskanzler gelungen, die Griechenliebe des Czaren mit seiner Revolutionsfurcht in Collission zu bringen. Der griechische Aufstand ward als ein weit gefährlicheres Werk der Revolution hingestellt, wie die Aufstände in Spanien und Italien, als eine Fackel der Zwietracht, die zwischen Rußland und Oesterreich geschleubert worden sei.

Mit einer in diplomatischen Attenftuden außerft feltenen Freimüthigkeit waren bier die geheimsten Motive der österreichischen Bolitit bloggelegt. Der Czar tonnte zwischen den Zeilen des öfterrei= cifden Memoires herauslesen, daß bie Rüdsicht auf Rugland ber leitende Nactor in ben orientalischen Unschauungen des Wiener Ca= binets mar; ber griechische Aufftand erschien den öfterreichischen Diplomaten als ein boppelt verhängnigvolles Ereigniß, weil er den Sieg ber Revolution und weil er die Praponderang Ruglands im Orient bedeuten tonnte. Man fah in den Griechen Rebellen gegen den Gultan und gefügige Wertzeuge des nordifchen Ehrgeizes. Anstatt diese beiden Möglichkeiten unter einen höheren Gesichtspuntt zu fassen und burch eine großartige staatsmannifde Initiative zu befeitigen, verflocht man fie eng mit einander. Dem ruffischen Czaren gegenüber führte man die "Solidarität der monarchischen Intereffen" im Munde, welche durch den griechischen Aufstand bedroht sei. Auf die Griedenfreunde glaubte man als auf bloge Bemuthspolitiker herabsehen ju konnen, die nicht begriffen, wie bedeutungsvoll sich die Interessen Defterreichs und Ruglands im Orient begegneten.

Wohl begreift man, daß die Metternich und Gentz sich während des dritten Jahrzehnts mitunter von einer Art "Berzweislung" beim Anblick der politischen Entwickelung ergriffen fühlten. Sie fühlten, daß sie sich in einem viciösen Kreis bewegten. Denn wie? erreichten sie

<sup>4)</sup> Depeiche Metterniche nach London com 14. Mai 1821. Df.

burch Unterstützung des Diban nicht gerade das Begentheil ihrer geheimen Buniche in diefen verwidelten orientalifden Dingen ? trieben fie nicht die Griechen in Ruglands Urme ? und gebot nicht die einfachste und beste Weisheit sie in ihren nationalen Bestrebungen ju unterftugen, gerade um fie unabhängig ju machen und in die Lage zu feken, den Borfpiegelungen des ruffifchen Chrgeizes zu widerstehen? Der zweite Bunkt jener am 13. Mai 1821 mit Raiser Alexander aufgesetten Bunktation beweift, daß es das Bestreben Metternichs mar eine gemeinsame europäische Action im Orient her= beizuführen, falls "die Anarchie sich dort consolidirte". Gine solche gemeinsame Action, eine Theilnahme Englands und Frankreichs an der Bacification des Orients war jedoch nur dann zu ermöglichen, wenn man die Legitimitätsideen fahren ließ und der zu Bunften der Griechen erregten öffentlichen Meinung nachgab. Beharrie man auf dem isolirten "Standpuntte des höheren Rechtes", so fette man sich einer doppelten Gefahr aus: man überwarf sich mit ber öffent= lichen Meinung , man machte aber auch ein gemeinsames Auftreten ber Mächte im Orient unmöglich und führte die fo gefürchtete bereinzelte Einmischung Ruklands berbei. Bewig, wenn man den Czaren in Concessionen gegen Griechenland überbot und ihm den Bormand raubte als Befduger feiner unterdrudten Glaubensgenoffen aufzutreien, fo forgte man beffer für fich, als wenn man fich mit bem Garen und mit gang Europa überwarf. So boctrinar und staatsklug auch Metternich in gablreichen Dentidriften und Depeschen die orientalische Frage beurtheilte: über den hier angedeuteten Conflict tam er nicht hinaus. Er schwantte zwischen ber richtigen Er= tenntuiß der Sachlage und zwischen den Ueberlieferungen der Reaction. Go erhielt die öfterreichische Politit einen merkwürdigen Doppeldarafter, deffen einzelne Aeußerungen bisher noch wenig befannt, noch weniger hiftorisch durchdacht worden sind. Es ift ein unläug= bares Berdienst von Profesch, daß er die zweite der hier angedeuteten Richtungen der öfterreichischen Politik, den Gegensatz gegen Rugland icarf betont und uns alle Einzelnheiten der diplomatischen Rämpfe und Schachzüge flar beleuchtet bat, die zwischen bem Betersburger und Wiener Cabinet stattfanden. Er zeigt uns wie ber Czar, taum der Metternichschen Lehre entrudt, wieder den fegerischen Auganwen-

dungen laufchte, die sein Vertrauter Rapodiftrias zu Gunften der Griechen machie. Raiser Alexander suchte das Wiener Cabinet mit fortzureißen, und in dem Fall, daß der Krieg mit der Bforte un= vermeidlich sei, die Garantie Oesterreichs für seine Gesinnungen bei ben übrigen Mächten zu erlangen. Er ichrieb am 11. Juli 1821 an Raifer Frang, daß zwei gleich traurige Möglichkeiten fich barboten: Sieg der Pforte und Bernichtung einer driftlichen Nation, welche bas einzige Bindeglied zwijchen ber Pforte und ben driftlichen Mächten gebildet habe, - ober Sieg ber Revolution. Bu gleicher Beit erklärte er aber auch, daß Rugland ben völligen Untergang der glaubensbermandten griechischen Ration nicht gleichgültig mit ansehe, daß es die Bertrage nicht gerreißen laffen durfe, die ihm ein Schukrecht über die Griechen einräumten. Erok der turfischen Berausforderungen werde Rugland bie Baffen nur gur Bertheidigung seiner unbestreitbarften Rochte und dann ergreifen, wenn man ihm alle Mittel abgeschnitten habe, seine Pflichten felbft zu erfüllen. Da aber ein solder Krieg eine europäische Angelegenheit sei, so glaube er sich vorber mit seinen Allierten darüber in Ginvernehmen segen zu müffen. J'ose espérer, que V. M. J. et R. ne balanceroit pas à leur (aux puissances alliées) garantir nos intentions, si la Porte me forçoit d'adopter des mesures commandées par les traités et la position de la Russie, mais les mesures, qui, je le répète, ne tendroient jamais à un but exclusif et qui réserveroient toujours aux Puissances alliées le pouvoir de faire en Orient tout le bien, que ces belles contrées attendent de leur commune sagesse.

Das Cabinet von St. Petersburg hoffte den Krieg wie eine reife Frucht vom Baum fallen zu machen. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Ruhland und der Pforte, die Absreise Stroganosses von Konstantinopel ward von allen Freunden des Krieges mit Jubel aufgenommen. Inzwischen aber glaubte die österreichische Staatskunst ihre friedlichen Zwecke am besten durch entschiedene Anlehnung an den Divan zu erreichen. So erklärt sich ihr feindseliges Auftreten gegen die Griechen, die Gefangensehung und harte Behandlung Ipsilanti's in Munkacz. "Die österreichische Regierung", erzählt Brotesch, "versicherte sich der Person Ipsi-

lantis und ichuste badurch die Pforte bor ber Erneuerung bes Unariffs auf einem anderen Buntte. Die öffentliche Meinung in Guropa und die Pforte waren gleich wenig gestimmt, die Billigkeit biefer handlung ju ertennen". Wie man nun auch über bie aeruhmte Billigkeit der öfterreichischen Regierung benten mag: sobiel war einleuchtend, daß Raifer Alexanders fentimentaler Erinnerungs= accord an die Brincipien ber beiligen Alliang und fein naives Befuch um öfterreichische Garantie für ben Fall eines Türkenkrieges jur ungunftigften Stunde an Raifer Frang gelangte. Der öfterrei= difche Monarch antwortete am 22. August gang im Beiste Metter= niche: er berief fich auf den ju Laibach geschloffenen engen Bund, ohne welchen die Gefellschaft totalem Ruin verfallen fei. La crise du moment, je n'hésite pas à le dire, surpasse en risques toutes celles, qui l'ont précédée. Elle les surpasse, parce que le monde a fait dans le cours des dernières années des pas immenses vers sa perte et parce qu'elle menace à la fois de saper dans les fondements le plus puissant et, i'hésite tout aussi peu à le dire, le seul des remèdes, qui puissent sauver l'Europe de l'envahissement de la démagogie la plus effrenée. Tout dans la présente combinaison des choses se trouve ainsi placé sur la ligne des risques les plus imminens; le parti désorganisateur n'a pu ne point sentir cette vérité. Votre M. J. et moi nous avions deviné de prime abord son plan; nous l'avons déjoué heureusement jusqu'à cette heure; il est de notre devoir de ne pas nous laisser égarer sur la route, que nous parcourons ensemble, et de prouver à ce parti, que ses calculs ne sauroient jamais devenir les nôtres et que le sentiment de nos devoirs éclairé par des lumières véritables saura déjouer constamment ses ruses et défier son audace.

Das Begehren des Czaren um österreichische Bürgschaft ward von Kaiser Franz nur moralisch und so bedingt bejaht, daß die Gewährung einer Ablehnung gleich sam. Mon ame, so versicherte der österreichische Monarch, ne seroit point en repos, si je n'étendais ma sollicitude jusqu'aux dernières limites de la possibilité d'écarter la guerre entre la Russie et la Porte. In cinem Scheiben unter gleichem Datum warnt Kaiser Franz mit unver-

tennbarem hinweis auf Rapodiftrias vor den Umgebungen, welche zum Rriege brängten. Il suffit d'observer les hommes, qui aujourd'hui épousent avec une chaleur aussi extraordinaire les intérêts soi-disant chrétiens, pour que tout doute doive disparoître sur la nature de leurs espérances. En Allemagne comme en Italie, en France comme en Angleterre ce sont les mêmes hommes, qui ne croient pas en Dieu et qui ne respectent ni ses préceptes ni les lois humaines. Raifer Franz sprach seinem hoben Allierten gegenüber nur aus, was Fürst Metternich nach allen bedeutenden Sofen in gahlreichen Depefchen verkundigen und in glei= der Beife von feinen diplomatischen Bohldienern beantworten ließ. Er eiferte gegen alle Lieblingsideen ber Rriegsfreunde, gegen bie Austreibung ber Türken und die Bildung eines griechischen Reiches, erörterte, daß fie ohne ungeheure und unbelohnte Opfer unausführ= bar feien und hielt an dem Sate fest, daß der Triumph des Aufftandes eine Niederlage für die Throne und daß es ichmählich fei für ihren Bund, der Bonaparten gemeistert hatte, durch die Fehler ber Pforte gelöft zu werden. Wenn man die Depefchen Metter= nichs und die Berichte der öfterreichischen Gefandten bon den hauptfächlichen Sofen Europas tennt und prüft, fo erschließen fic in der That neue Gefichtspuntte für die Beurtheilung bes vielverworfenen und viel befeindeten Mannes. Bohl ift es unläugbar, daß ihn Leichtfinn und Berftreuungssucht mitunter über die Gebühr beherrichten; jur Zeit des Wiener Congreffes wollte Gent faft bergweifeln, weil fein Berr und Meifter fich für die liaisons ber "Schonen Ungetreuen", ber Bergogin von Sagan lebhafter intereffire wie für alle Staatsgeschäfte: dennoch mare es unrichtig, wollte man bie wefentlichften Buge biefes Charafters in Frivolität begründet finden. Wenn Metternich in fruber Jugend wirklich nichts Befferes war als ein "aimabler Cavalier bon der perfecteften Berbe", wie Raunit meinte, fo hat der fpatere Staats= tangler den Ruf fauler Arbeitsschen thatsächlich widerlegt, er hat mit einer Ausführlichkeit und Umftandlichkeit gearbeitet, wie wenig Staats= manner. Run gewannen die Geschäfte Reig für ibn, es tam die Beit, wo ihn die Probleme des öffentlichen Lebens lebhafter anregten, wie sociale Zerstreuungen und Berwicklungen. Aber es war

gleichfam als Rachwirkung feines früheren Befens ber Sana geblieben, die Berfonen mehr zu beachten wie die Sachen; die Buftande eines Landes intereffirten ihn weniger wie bie Individualitäten mit ihren Schwächen und Fehlern. Man ftaunt, wenn man fieht, mit welcher Genauigkeit er bie Berichte ber Gefandten durchsah, an einzelnen Stellen befferte und ergangte, an bedeutender Stelle bas eigene Urtheil als Randgloffe hinzusette. Die Freude an dem eigenen Scharffinn, die Ueberzeugung bon der Ueberlegen= beit des eigenen diplomatischen Calculs leuchtet stets auf prägnante Beije heraus. Es war etwas Doctrinares in seiner Natur; er ging mit einer vorgefagten Doctrin an die Ereigniffe heran und wollte nur hören, was ibn in seiner Auffassung bestärten konnte. Als ber griechische Aufstand losbrach, hatte er seine Theorie von der "Facel ber Zwietracht, Die zwischen Rugland und Defterreich geschleubert werde", sofort entworfen; die folgenden Begebenheiten großer, melt= geschichtlicher Natur, die ersten Ratastrophen der Türken, der Heroismus der Griechen: das alles vermochte ihn nicht in seiner theoreti= schen Construction zu beirren; ber griechische Aufstand war und blieb in seinen Augen ein fünftliches Product, das Werk einiger Demagogen und Unruhestifter an hoher und nieberer Stelle, bas Werk ber Kapodiftrias, ber Ipsilantis, ober bas Werk verruchter beutscher Professoren, etwa eines Thiersch, dont le jeu seroit criminel, s'il n'étoit ridicule 5). So löfte fich ein weltgeschichtliches Ereignig vor Metternichs Augen in das Spiel einzelner Berfonlichkeiten auf; das Bufällige, Individuelle trat an die Stelle des Allgemeinen. Wenn ber Fürft philhellenische Belleitäten des preußischen Cabinets mit Glud bekämpft, wenn er von seinem pythischen Richterstuhl berab ben allau liberalen und griechenfreundlichen Cabinetten ber fleineren beutschen Staaten eine icharfe Zurechtweisung 6) hatte gutommen laffen, bann glaubte er eine große That verrichtet und den Anspruch auf das diplomatische Primat Europas ruhmvoll behauptet zu haben. Wenn er einem ruffifchen Staatsmann, wie dem Bailly von Tatitichem ge-

<sup>5) .51.</sup> 

<sup>6)</sup> Defterreichisches und preußisches Circular an bie bairische und würstembergische Gesandtichaft. 25. Gept 1821. Hf.

genüber seine ganze Feinheit und Ueberlegenheit entfaltete, den wenig gewandten fremden Diplomaten erft ausfragte, ihm die Geheimniffe ber ruffifchen Bolitit entlocte, und ihm bann als Bertreter uner= schütterlicher ewiger Rechtsgrundsäte zu imponiren, ihn fo einzufoudtern wußte, daß Tatitichem die Berbalnote bom 18. Mar; 1822 jurudnahm, welche barauf hinauslief, ben Divan ju zwingen, baß er mit Rugland und deffen Allirten über bas Schidfal ber Griechen in Unterhandlung trete: bann vermeinte Metternich einen großen Sieg erfochten zu haben, und Protesch glaubt sich berufen bem Scharffinn bes öfterreichischen Premier zu huldigen. "Fürft Metter= nich hat alle Kähigteiten eines Steuermannes an den Tag gelegt, ber mit fester Sand bas Fahrzeug, auf bem bas Schidsal von mehr als einem Staate lag, durch Klippen und Gefahren ber bewegten See leitete. Sein Muth, seine Ausdauer, seine Gewandtheit und die Thätigfeit feiner Correspondeng hielten fortmahrend das Bleich= gewicht unter ben fich widerstrebenden Intereffen aufrecht. Die biplomatischen Leiftungen sind meistens weit weniger dankbar für benienigen, der fie leitet, als die militarifchen. Diefe haben ein offenes Weld und liegen allen Augen frei ba, mahrend die glangenbften Bortheile, in der Stille des Cabinets erfochten, nur von Benigen gefeben und beurtheilt werden fonnen und nicht felten gang und gar der Erkenntniß der Welt entzogen bleiben. Benn die Beit aber au unbefaugenem Urtheile gekommen fein wird, und genügende Glemente für daffelbe gu Tage gebracht find, wird die Geschichte dem öfterreichischen Minifter zugestehen, daß diefer Theil seiner Laufbahn unter diejenigen gehört, die ihn am meisten auszeichnen".

Wir haben uns bemüht, die Leistungen Metternichs in der orientalischen Frage unbefangen zu prüfen; wir müssen aber gestehen, daß die
Siege, von denen seine Vertheidiger erzählen, uns nur als vorübergehende Vortheile erscheinen, die über einzelne Persönlichkeiten davongetragen wurden, während die Sache selbst verloren ging, während
sich in der großen Politik der Umschwung vorbereitete, der die Vernichtung aller "Stabilitätsgedanken" bedeutete. Je weniger sich die
Metternich und Gentz über die schließlichen Resultate ihrer Bemühungen im Unklaren sein konnten, je schärfer sie die Gefahren ertanuten, welche ihrem System drohlen, je unbegreislicher ist es, daß

fie handelten, als ob baffelbe für alle Emigkeit begründet fei, und fich damit beanuaten, wenn fie über die Unklarheit eines gegnerischen Diplomaten momentan triumphiren fonnten. Es ichien fast, als ob Die psphologische Freude über Die eigene Geiftestruft, Die in folden porübergebenden Siegen ihre Befriedigung fand, einen genügenden Erfat für bas Scheitern und Miglingen im Großen und Allgemeinen bote. Die Conferengen, Die im Frühjahr 1825 gu St. Betersburg über die orientalischen Angelegenheiten stattfanden, liefern einen überraschenden Beleg für die Richtigkeit Diefer Bemerkung. haben uns bezeits an anderer Stelle über den Conflict ausge= fbrochen, der damals in St. Betersburg zwifden dem Wiener und Betersburger Cabinet jum Ausbruch tam?); wir fonnen uns deßhalb nur freuen, daß Protesch unsere Darftellung in ihrer thatfach= lichen Begründung unterstütt. Schon bei den Unterhandlungen mit bem Bailly Tatitschew im Frühjahr 1822 hatte fich herausgestellt, daß Rugland von einer Unabhängigkeit Griechenlands nichts hören wollte, und wenn wir mit der Berwerfung der Borfchlage, die Rußland damals in Wien machen ließ, übereinstimmen, so erstreckt sich diese Uebereinstimmung gerade nur auf diesen einen Bunkt. Sier bot sich nämlich für den öfterreichischen Staatstaugler eine treffliche Belegenbeit bar, um bem ruffifchen Chrgeis die Stange zu halten. Wenn Rußland die Unabhängigfeit Griechenlands verweigerte, so mußte Defterreich fie gewähren. Es mußte ben Egoismus, ber die Briechen nur als Werkzeuge ansieht, enthüllen, und aus den vermeint= lichen Wertzeugen Ruflands einen Damm gegen Ruflands Bergrößerungsgelüste schaffen. Und es schien in der That, als ob die öfterreichischen Minifter ihre Aufgabe richtig erkannt hatten. Je un= beutlicher die positive Seite der öfterreichischen Politik bisher in den meisten hiftorischen Werten hervortrat, wie benn Gervinus in feinem sechsten Bande der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts dieselbe nur errathen läßt - defto mehr werden wir es herrn v. Profesch danken, daß er uns bölligen Ginblid in das Labyrinth diefer Berhandlungen gewährt. Das Betersburger Cabinet hatte seinen intimften

<sup>7)</sup> Friedrich von Gent. Ein Beitrag zur Geschichte Desterreichs im 19. Jahrhundert. Leipzig 1867, S. Hirzel. S. 95 ff.

Absichten Ausdruck verlichen, da es in einer Denkschrift vom 9. Jannar 1824 vorschlagen ließ, Griechenland in drei vom Sultan abhängige Fürstenkhümer zu theilen, zu klein und schwach, um je den
russischen Plänen zuwider zu handeln, groß genug, um ein gefährlicher Nagel im Fleische des türkischen Staatskörpers, um ein steter
Anlaß zur Beschwerde und Einmischung zu sein. Die Gesahr eines
solchen Borschlages bewog selbst einen Gentz, die Unabhängigkeit
Griechenlands seufzend zuzugestehen. Metternich beauftragte seinen
Petersburger Gesandten Graf Lebzeltern in einer geheimen Weisung
dahin, daß, falls die Unterwerfung nicht gelänge, nur die Unabhängigkeit der Griechen als anderer Wechselfall angenommen werden
dürste. Lebzeltern sollte die Anerkennung der griechischen Unabhängigkeit als die einzige Drohung hinstellen, die man als Zwangsmaßregel gegen den Divan sich erlauben dürste.

Damit war eine folgenschwere Bendung eingetreten. öfterreichische Cabinet hatte begonnen, das Programm des europäi= fchen Liberalismus wenigstens als eine Eventualität bei ben Berathungen zuzulassen. "Ich meines Theils", erklärte ber öfterreichische Botichafter, als man in ber erften Betersburger Confereng über bie gegen die Pforte anzuwendenden Zwangsmagregeln berieth, "bin überzeugt, daß mein hof nicht wünscht, daß man von Waffen, von Befegung von Ländern, von militarifden Unternehmungen fpreche. Ohne Zweifel wird zu Wien der Wunfc, Aufland gefällig zu fein, über manche Berfchiedenheit ber Meinung hinwegspringen machen, nie aber auch dann noch, wenn die Intereffen Ruglands und Diejenigen Europas badurch gefährdet werden. Uebrigens brangt noch Richts jum Ausspruche, welche Magregeln man im außerften Falle nehmen wird. Warum heute Entschluffe ankundigen, wo der Musfpruch ichon eine Feindseligfeit gegen die Pforte ift, beren Bertrauen man doch erwerben will, und eine mächtige Silfe für ben Aufftand, den man beizulegen fich zur Aufgabe macht? Meinem Sofe ware frei gefagt lieber mit einem Sprung über ben Graben gu fegen, ber bei allen Militärunternehmungen und Länderbesetzungen denn doch bor unferen Fugen lage, lieber geradezu die Unabhangigkeit ber Griechen anzuerkennen und baburch bie Berlegenheiten burch= juhauen, welche alle Bege jur lofung biefer Frage bewachsen". Die

freimuthige Sprache Lebzelterns verfehlte nicht tiefen Gindrud auf Die in Betersburg versammelten Diplomaten zu machen. Graf Reffelrobe tonnte fich von feinem Staunen nicht erholen, dag eine fo radicale Idec auf dem Boden der sonst so streng conservativen öfterreicischen Cabinetspolitik ermachsen sei. Da ihn aber Lebzeltern immer mehr in die Enge drängte und von ihm zu miffen verlangte, ob die Unabhängigkeit Griechenlands als äußerstes Mittel nicht einem Kriege vorzuziehen fei, nahm der ruffische Diplomat teinen Anftand au erflären: "Rukland konne die Unabhangigkeit ber Briechen nie wollen, es wolle biefelben unter ber Berrichaft bes Sultans begunftigt, fo weit es angeht, und in ihrer Berwaltung unabhängia". So hatte sich die fühne Sprache, welche Graf Lebzeltern gleichsam im Ramen der öffentlichen Meinung Europas führte, fofort belohnt: Rukland mar gezwungen worden, Farbe zu bekennen, zu bekennen, daß es in der orientalischen Frage an der Tradition Beters und Ratharinas festhielt, daß es vor Allem den ruffifchen Einfluß auf der Samushalbinfel befestigen und den Weg der Lojung einschlagen wolle, auf welchem es felbft vorangehen und Lei= ter fein konnte. Es fragte fich nun, ob Defterreich jene einzig ver= ftandige Lösung der griechischen Frage selbst entschieden angriff, ober ob es dieselbe blos versuchsweise hingeworfen hatte, um die Ueber= legenheit der Wiener Staatsflugheit in helles Licht zu ftellen. Lettere war ber Fall; Metternich begnügte fich mit ber lediglich pinchologischen Freude über die richtige Diagnose des diplomatischen Sachberhalts. 2118 ob er auf dem Ratheder der europäischen Diplo= matie ftebe, ließ er fich in oratelhaften Gentengen über bas Beichene vernehmen, erörterte er faltblütig die Schwierigkeiten ber Lage, Die Berlegenheiten bes ruffifden Cabinets, und ichien gang ju überfeben, daß, wenn nicht die staatsrechtliche Logit, so doch die Macht ber politischen Zeitströmung ju Gunften besjenigen Theils, ber handeln wollte, ju Gunften Ruglands schwer in die Wagschaale fiel. "Es toftet dem Menichen jederzeit viel", bemerkte er in fententiofer Beife, "sich eine unangenehme Wahrheit zu gestehen. Das ift heute die Lage bes Betersburger Cabinets. Es will nicht über fich gewinnen gu feben, daß die Beit, die Ereigniffe und fein eigener Bang in ber erften Epoche des griechischen Aufstandes die Stellung Aller verrudt haben. Rußland hat nie die Unabhängigkeit der Griechen gewünscht, hat in seinem Interesse sie nie wünschen können. Der Ausstand ist aber heutzutage ein Kampf um die Unabhängigkeit, und das erste Ergebniß dieses Wechsels, die Unvereinbarkeit des Einflusses, den Rußland sonst über Griechenland übte, mit den heutigen Interessen der Griechen. Das will es sich nicht gestehen und glaubt dem Schicksal eines Laudes nicht fremd bleiben zu dürsen, wo es durch so lange Zeit überwiegenden Einfluß übte. Auf der anderen Seite ist Rußeland wieder so enge an die Mächte geknüpft, daß es ohne ihre Zustimmung und Mitwirkung Nichts zu unternehmen in der Lage ist. Es blickt nach Auswegen und sindet keinen. Was es will, ist eben unmöglich, und das Mögliche will es nicht. Das ist der Schlüssel zu allen seinen Berlegenheiten".

Wer nun die faltblütige Graufamfeit, mit welcher Fürst Met= ternich auf die Berlegenheiten der anderen Cabinette herabsah, wer diese bornehme Ruhe betrachtet, mit welcher er auf hoher Warte über dem niederen politischen Treiben der Alltagswelt zu ichweben trachtet, der möchte gern annehmen, daß der öfterreichische Staats= fangler ebenfo flar gehandelt hätte, wie er erfannt hat. Einsicht in die richtigen Mittel zur Lösung ber orientalischen Wir= ren war wie durch Inspiration über ihn gekommen. blieb eine Inspiration des Augenblices; der Liberalismus Metter= nichs blieb nur ein eventueller. Man wollte les plaisirs du vice und les honneurs de la vertu vereinigen. Man blieb im Bergen gut türkifch und wollte doch die Bortheile einer griechenfreundlichen Saltung Rugland gegenüber berwerthen. Dan führte ju gleicher Beit das "legitime Recht des Sultans" und die Unabhängigkeit ber Griechen im Munde. Statt das, mas man als treffliches Mittel gegen Rußlands Ehrgeiz erfannt hatte, gang und voll zu wollen, fab man es nur als einen Rothbehelf an. Deghalb trugen benn auch die Betersburger Conferengen feine Frucht für die Politik bes Staatsfanglers; fie bedeuteten höchstens einen vorübergehenden perfönlichen Bortheil; die fühne Sprache Lebzelterns hatte einen gemiffen Eindrud gemacht, ward aber bald vergeffen, da man ihr bon Wien aus feine Folge gab.

Dies lleberwiegen bes Berfonlichen vor dem Sachlichen, bas für

die ganze Richtung der Metternichschen Politik charakteristisch ift, trat aber auch in den Beziehungen zu dem großen englischen Staatsmann hervor, der nach Castlereaghs Tode die Leitung der britischen Politik übernommen hatte. Canning ward von Metternich höchst einseitig beurtheilt, als ein bloßer Redner und als ein politischer Ignorant hingestellt. "Er ist kein Staatsmann", bemerkte er über ihn, "und wird es nie sein; sein Geist liebt sich von den Regeln der Erfahrung loszumachen; er ist beredt und infinnant, weiß gegen Lästiges auszubeugen. Deßhalb hat er sich vor der Opposition gebeugt und cajolirt sie; aber er hat zuviel für den Liberalismus gethan, als daß dieser nicht die Prätention erhebe, daß er ihm noch mehr Pfänzber gebe"<sup>8</sup>).

In dem Gedankenaustaufch, den Metternich mit f.inem Besandten am Sofe von St. James pflog, tehrt die Be.cachtung über Cannings Nachgiebigkeit gegen den Geift der Zeit häufig genug wicber. In melancholischem Ton wird ber Abfall Englands von bem Stabilitätsspftem der continentalen Mächte, wird Cannings Buhlen um die Gunft der Liberalen besprochen. Der berühmte Toaft auf dem Festmahl zu Harwich: "Liberty civil and religious all over the world" wird mit unverhohlenem Entfeten aufgenommen. Mis es dem britischen Ginfluß gelang, in Griechenland eine Petition um englifden Schut anzuregen, hoffte Metternich anfangs, man werbe auf bas Bapier einer nicht autorifirten Regierung fein Gewicht legen. Aber Canning geftand bem öfterreichischen Botichafter, daß er Die Unichauungen bes Wiener Cabinete nicht theile, bag er die Grieden niemals als sujets rebelles anschen könne. "Er scheint", bemerkte Efterhagy vielwiffend, "ben Incident als einen Triumph über Rufland anzusehen"?). Un den Faden der hoffnung, die ihm damit eröffnet wurde, hing sich Fürst Metternich. Er eignete sich Die Auffaffung seines Gefandten an und nannte bas Ereigniß "ein febr gludliches, aber teineswegs unborhergesehenes", er troftete fich felbft über die Anerkennung 10) des griechischen Blotus durch bie

<sup>8)</sup> Depefche Metternichs an Efterhagy vom 17. Ottober 1824. Of.

<sup>9)</sup> Dep. reservée 15. Nov. 1824. §.

<sup>10)</sup> Dep. secrète 5. Dec. 1824 \$f.

Englander und meinte: Die gute Seite der englischen Cabinetspolitif bestehe darin, daß Rugland auf das Terrain des Friedens und der Gesetlichkeit gedrängt werbe, weil Canning die griechische Revolution vertheidige 11). Während sich der öfterreichische Staatskangler in dem Bahn wiegte, die beiden Cabinette, deren Thatigkeit er im Orient hauptsächlich befürchtete, getrennt ju haben, begannen diefelben unvermertt und allmählich sich einander zu nähern. In geheimen Besprechungen zwischen Canning und Lieven ward zu Beginn bes Jahres 1826 bie ruffifch-englische Alliang geboren, jenes "monftrueufe Brodukt", an deffen Realität Metternich erft gar nicht glauben konnte. Die ersten Indicien der Wendung erfassen wir in Weisungen Cannings an Lord Strangford, worin demfelben anempfohlen wird. Alles zu vermeiden, was die Haltung Englands der ruffifchen Regierung gegenüber in der griechischen Frage binden konne. Er burfe fich nicht dazu bergeben, Defterreich und Frankreich bie Freude au bereiten, gemeinsam mit ihnen vorzugeben, da Defterreichs Antipathieen gegen Griechenland, Frankreichs Intriguen in Aegypten und Briechenland allzusehr gegen Englands Politif contraftirten. Reffelrobe habe erklart, der Czar erkenne, daß die Bacification der Levante nur durch Berftandigung zwischen Rugland und England zu erwirken fei, er rechne auf Englands Berechtigkeit, verwerfe aber die Bolitif von Frankreich und Cesterreich. Weghalb habe Lord Strangford angesichts solcher Thatsachen sich nicht barauf beschränkt, den Borichlag einer confidentiellen Berftandigung zwifchen England und Rukland zu machen? Man muffe ben Separataccord zwischen ben beiden Regierungen erleichtern. Er habe fich mit Lieven über fol= gende drei Buntte geeinigt:

- 1. oubli du passé
- 2. confiance intime entre les deux gouvernements
- 3. le secret 12).

Dies ist die Genesis des Aprisprotokolls. Der Gedanke einer engeren Verbindung zwischen Petersburg und London lag gleichsam

<sup>11)</sup> Depefche 1. Jan. 1825 nach London. Sf.

<sup>12)</sup> Rapport de Londres 7. févr. 1826. Sf.

in ber Luft; ber gur Begrugung bes neuen Czaren Rifolaus nach St. Betersburg geschidte Bergog von Bellington brauchte nur einen Schritt in diefer Richtung zu thun, und die ruffischen Staatsleute tamen ibm freundlichft entgegen. Ueber ben Bauptern von Metter= nich und Gent hinmeg wurden nun die orientalischen Dinge geregelt, und burch ben Beitritt Frankreichs, durch ben Julitractat von 1827 mar die Möglichkeit eines gemeinschaftlichen entschiedenen Auftretens der drei verbundeten Machte gegenüber der Bforte gegeben. Wohl erschöpfte fich jest ber öfterreichische Staatstangter in tabeln= den Worten über das von "Lügen und Unbestimmtheiten wimmelnde Machwert" ber Alliirten; wohl erging er sich in den finstersten ge= fdichtsphilosophischen Betrachtungen; er fagte allgemeinen Umfturg und chaotische Berwirrung voraus, da er die Kunde von der Schlacht bei Navarin erhielt. Er hatte ber ganglichen Ssolirung Dester= reichs dadurch abhelfen wollen, daß er die Pforte anstacheln ließ, die öfterreichische Vermittlung zwischen sich und den Alliirten in Anspruch zu nehmen. Diese Vermittlung war nun gegenstandlos geworden. Es blieb Metternich Nichts übrig, als über Gefchehenes, bas fich nicht mehr andern ließ, zu reflectiren und in den all= gemeinen Chorus berer mit einzustimmen, die in der Berbrennung ber türkischen Flotte ein verabscheuenswürdiges Berbrechen faben. Er fond nun heraus, daß die That der drei Admirale nur in Ruglands Interesse geschehen sei. Rugland habe ben Moment, wo die Türkei durch innere gewaltsame Reformen, durch die Betämpfung des Janiticharenaufstandes tief erschüttert fei, heraus= gegriffen, um ihr auch bon außen eine tödtliche Wunde beigu= bringen.

Der Ausbruch des russischen Krieges im Frühjahr 1828 schien die schlimmsten Befürchtungen des österreichischen Staats=mannes zu rechtsertigen; nun war ja eingetreten, was er lange vorausgesagt hatte, der Tripelbund zwischen Rußland, England und Frankreich stellte sich als ein schlanes Manöver heraus, durch welches die russischen Staatsmänner die Westmächte gebunden und gehindert hatten, zum Schutz ihrer am Bosporus bedrohten Interessen aufzutreten. Bald stieß aber das russische Unternehmen auf einen Widerstand, den man dem alternden türkischen Staatssörper nicht

augetraut hatte. Dieselben Truppen, die in jahrelangen Rämpfen gegen die Griechen taum einen Fußbreit Landes gewinnen tonnten, erwiesen fich den Ruffen gegenüber als Selden und beftätigten, daß die alte osmanische Tapferfeit nicht ertoschen fei. Bor Schunta und Giliftria murben die Ruffen mit blutigen Möpfen gurudgewiesen; Senden und hungerenoth lichteten ihre Reihen, fie hatten 30000 Bferde verloren, die Armee mar in dem fläglichsten Buftande, mah= rend die Türken voll Zuversicht dem Ausgang des Rampfes entgegenfahen. "Die Berhältniffe", fchreibt Moltke, "gaben der türkifchen Armee alle Bortheile und brachten alle Nachtheile auf Seiten ber ruffifchen Armee". Der erfte Feldzug hatte keineswegs den glan= zenden Erwartungen entsprochen, mit welchen die Ruffen in diefen beiligen Brieg jogen. Defto bedeutungsvoller find die Geftandniffe Posso di Borgos in der berühmten, von Protesch nicht erwähnten Depefche bom 28. Nob. 1828 (Portfolio). Darin wird bas gange Miflingen auf die Mäßigung des Czaren gefchoben.

Raifer Nifolaus habe in der Zahl und Anwendung feiner Truppenkräfte ben Geift ber Mäßigung und Menfchlichkeit entfaltet, der von feinem erhabenen Zweck unzertrennlich fei. Er habe nicht geglaubt, daß die Türken fo hartnädig fein und ihren völligen Ruin risfiren murben. Er habe auf einen minder heftigen Widerftand gerechnet. Man müffe gestehen, daß diese Berechnung fehlgeschlagen sci. "Ce calcul quoique fondé sur des données plausibles a manqué, nous devons l'avouer, par l'opiniâtreté inconsidérée du Sultan et par la politique hostile et fausse du cabinet Autrichieu." So merkwürdig das Geftandniß der eigenen Fehlschluffe und die Unerfennung der militärischen Tüchtigkeit der Türken erscheinen wird, nicht minder auffallend ift der andere Grund, auf den die ruffifche Diplomatie das Miglingen des Feldzuges in den Donaufürstenthümern ichob. Pozzos Depeichen athmen Feindschaft gegen den Wiener Sof. In dem Winter von 1828 auf 1829, wo die Augen von gang Europa nach der Sämushalbinfel gewandt waren und man einen Weltbrand befürchtete, der bon dort ausgehen würde, bemuhte sich der ruffijche Betichafter in Baris die anderen Mächte gegen Metternich aufzuhehen und im Gall eines allgemeinen Krieges die Riederlage bes Raiferstaates vorzubereiten. Wenn die Stunde des türtischen Reiches

fclug, dann follte auch jenes nur durch ein dynastisches Band qufammengehaltene Bölkergenisch, welches ben öfterreichischen Staat bildet, auseinander fallen. Les intentions malveillants et les préparatifs hostiles de la cour de Vienne contre la Russie sont une vérité manifeste à toute l'Europe . . . . Le prince de Metternich proposa au cabinet de Londres d'agir de concert avec lui afin de former une ligue, où seroient attirées la France et la Prusse dans le but d'intervenir entre la Russie et la Turquie et en résultat d'imposer la paix à sa Majesté l'Empereur 18). Wir find im Stande durch die Bergleichung der Metternichschen Depefchen, die von Pozzo gegen das Wiener Cabinet ge= schleuderten Borwürfe auf ihr richtiges Maß zurückzuführen. begreift sich, daß Metternich durch die Ereignisse auf der Sämus= halbinfel in fieberhafter Spannung gehalten war, und daß er sich bemühte, den Stillstand, den der Winter in die militärischen Operationen brachte, zu einer diplomatischen Action zu benuten. Absicht ging dahin, die durch den Julitractat verbundenen Mächte zu trennen. Mit der Auflösung des Ministerium Goderich und der Nachfolge Wellingtons eröffneten fich die besten Aussichten für diese Politik. Denn Bellington begann in der That bedenklich zu wer= ben über die Folgen, die Rugland aus dem Aprilprotofoll und dem Julitraftat gezogen hatte, er begann zu argwöhnen, daß man ihn übertölpelt habe. Auf diese Stimmung des britischen Premier glaubte Metternich wirken zu müffen. Er ließ fich von Bellington verfpreden, Nichts zu thun, was nicht mit Desterreich verabredet fei. Er ließ ihn bor dem ruffifden Chraeig warnen, man habe Defterreich für ju ftupide oder für ju türtifch gehalten, um es ju boren, aber l'esprit fait sans Elle habe zu feinen glüdlichen Refultaten geführt 14). Noch einmal griff er zu dem Hilfsmittel in der Noth, das fich auf ben Betersburger Conferengen erprobt hatte; er ertlärte, die aufgeflärtesten und strengsten Regierungen konnten in den Fall tommen, mit einer triumphirenden Revolution transigiren zu muffen, wenn der Friede Europas auf der Pacification und auf der Unabhängig=

<sup>13)</sup> Depèche très secrète 14. Dec. 1828.

<sup>14)</sup> Depeschen vom 30. Januar und 10. Febr. 1828.

feit Griechenlands bernhe, so sei nicht mehr zu schwanken. Man solle der Pforte erst die administrative Selbständigkeit Griechenlands vorschlagen, wenn sie nicht darauf eingehe, die einfache Unabhängigfeit. Nur die Gefahren eines allgemeinen Krieges, das Resultat des Londoner Tractats habe den kaiserlichen Hof bestimmen können, diesem Plan beizustimmen, den er sonst als nicht übereinstimmend mit seinen Principien zurückgewiesen haben würde. Desterreich tröste sich, indem es die Schöpfung eines griechischen Staates bedauere, damit, daß man den allgemeinen Krieg vermeide 15).

In der That war jett für die Tripelalliang ein Moment der Prifis eingetreten; es tonnte den Anschein gewinnen, als folle Metternichs Bemühen Erfolg haben, und freudig nahm ber öfterreichische Staatsfanzler Utt von der Erflärung Tallebrands, daß "nur die Idec von 1815, die Idee der englisch=öfterreichisch=frango= fischen Allianz helfen könne". Aber der Herzog von Wellington war nicht jo leicht aus der einmal erwählten Bahn zu drängen. Er ftimmte zwar dem öfterreichischen Memorandum 16) bei, bemertte jedoch, daß er bloß administrative und commercielle, nicht vollkommene Unab= hängigkeit Griechenlands wolle, um die Pforte leichter zur Unnahme zu bringen und innerhalb der Buchstaben des Tractats zu bleiben 17). Dies Acfthalten an dem Tractate war es aber gerade, was Metter= nich berhindern wollte. Ein Berfuch, den er in Paris machte, sich mit Frankreich allein auf Grund einer Revision des Juli= tractats zu einigen, miglang. Metternich erreichte nur, daß die Westmächte sich enger aneinanderschlossen: vom Tractate sagten sie fich nicht los. So blieb dem öfterreichischen Staatsmann auch bier nur die bedenkliche Genugthuung, vor dem "Berderben" gewarnt zu haben, alles Unheil aus den Fehlern einzelner "Thoren" wie Canning herzuleiten und im Uebrigen an das Urtheil der Nachwelt zu appelliren. L'attitude morale de la Cour Impériale, so rühmte er gegen (Esterham 18), fera naître de bien singulières reflexions

<sup>15)</sup> Memorandum bom 15. März 1828 Sf.

<sup>16)</sup> Rapport de Londres 24. Mars 1828 Af.

<sup>17)</sup> Rapports de Londres 6. 12. avril 1828. Sf.

<sup>18)</sup> Depefche vom 25. April nach London. of.

le jour, où l'impartiale histoire sera à même de faire ressortir la vérité de ces brouillards d'erreur et de fantasmagorie qui pèsent sur l'Europe. Elle remarquera, que c'est cette Autriche si étroite et si fort enfoncée dans un système d'abjecte stabilité qui a soutenu la création d'une Grèce libre et indépendante contre la décision des Puissances qui jusqu'ici ont porté dans l'affaire de la Grèce la couleur tout opposée. Par une des bizarreries que les temps amènent parfois il paroît démontré, que parmi toutes les cours ce seroit avec le point de vue final de celle de l'Autriche que se trouveroient le plus facilement d'accord le Sultan et le Président de la Grèce. Obwohl der Fürft die Bormurfe, welche gegen feine Bolitik erhoben wurden, anicheinend fühl und überlegen erörterte, beweift boch ein jedes seiner Worte, wie empfindlich er für die Neugerungen der öffent= lichen Meinung Europas war. Wie konnte er sich auch auf die Dauer ber Erfenninif verschließen, daß in seiner Bolitif ein ungelöfter Widerspruch liege, daß es unmöglich war, fich ju gleicher Zeit für die Unabhangigfeit Griechenlands und für bas legitime Recht bes Sultans zu begeiftern? Er begann zu fühlen, bag er fich mit Rufland überworfen und die öffentliche Meinung Europas darum boch nicht gewonnen habe. Diefe Empfindung drudte all feinen Worten und Berhaltungsmaßregeln ben Charafter tiefen Unbehagens und doctrinarer Berdrieglichkeit auf. Poggo di Borgo aber gab feine Freude in lebhafter Beise darüber zu erkennen, daß die öfterreichische Bermittlung icheiterte, daß England und Frankreich fich von Metter= nichs Lugen nicht fangen liegen. Während fich ber ruffifche Diplomat die Miene gab, als erftrebe er nur einen billigen Frieden, als sei der Raifer nur deghalb mit fo schwachen, unzureichenden Kräften in den Krieg gezogen, um die Turken ju ichonen, verrieth feine heftige Sprache gegen ben ewigen Bermittler und Friedensftifter, daß man bor Allem barauf aus war, die Niederlage, die man er= litten hatte, wieder gut zu machen. Jeber Berfuch, in bem Augen= blid zu vermitteln, wo Ruglands Miglingen vor aller Welt offen= fundig ward, erschien als bitterer Sohn. Jest galt es vor Allem Die ruffifde Waffenehre gu retten. Rache für Die erlittene Schlappe war der einzige Gedanke diefer Diplomatie, und neben folchem großartigen unbeirrten Ehrgeiz mußten die kleinen Mittel des öfterreis dischen Staatsmannes in ihr Nichts verschwinden.

Boggo erklärte gerade beraus, dag der Friede nur im Lager bictirt werden dürfe. Nos amis ont besoin de nos succès à l'avenir pour justifier leur conduite. Einstweisen murden alle binsomatischen Mittel in Bewegung gefett, um die "Freunde Ruglands" fest im Glauben an den Sieg ber guten Sache zu erhalten. Baris wirkte Boggo auf Rarl X ein. In Berlin hatte Rufland schon während des Ottobers 1828 ein Truk- und Schut-Bundnig angeboten; eine machtige Partei in Preugen, die mit ber Stellung ihres Landes in Deutschland und in Europa unzufrieden mar, General Wikleben an der Spike, nahm den ruffischen Untrag mit ber größten Wärme auf. Der König lehnte aber ab, fo daß es noth= wendig ericien unmittelbarer auf feine Gefinnung einzuwirken. Deßhalb ericien Raifer Rifolaus im Frühjahr 1829 felbst in Berlin, dem Anschein nach um die Raiserin zu begleiten und um der Bermählung des Bringen Wilhelm mit der Richte des Czaren beiguwoh= Der That nach aber handelte es fich um die Ordnung ber orientalischen Sandel. Als das diplomatische Corps nebst den bochften preußischen Staatsbeamten mabrend der Trauungsfeierlichkeit in der Rapelle versammelt war, ericien der ruffifche Minifter des Saufes, Fürst Wolchonsty, lud den frangofischen Befandten Agout laut und öffentlich ein, ihm in das Cabinet des Raifers zu einer Unterredung zu folgen. hier offenbarte fich Raifer Rikolaus, wie das seiner entschiedenen soldatischen Natur entsprach, in unummun= benfter Weife. Er fei entschloffen, wenn biefer Feldzug feinen Erfolg habe, einen britten, bierten, fünften zu unternehmen. Es fcmerge ihn, daß wegen geringfügiger Ursachen jo viel Blut vergoffen werde. Allein die Ehre und Burde des Reiches, die Stellung als Rach= folger Alexanders erlaubten ihm nicht von seinem Borfat abzugehn. Wenn der Streit geendigt fei, werbe er an dem festhalten, was er in feinem Rriegsmanifest ausgesprochen habe, auf jede Eroberung verzichten und fich mit Entschädigung ber Rriegstoften begnügen. In gleichem Sinne fprach fich ber Ggar gegen ben König aus. Dem friedlichen, ruheliebenden Sinne des preußischen Monarchen war felbst eine so entfernte Bewegung wie ber Türtenfrieg von Anfang

an "fatal" gewesen. Er hatte sich oft dahin geäußert, der Raiser hätte den Krieg vermeiden können und sollen. Nun bot er dem Czaren gern seine Bermittlung an. Und da man erfahren hatte, daß alle bisher angewandten diplomatischen Versuche nicht ausreichten, um den Troß des Divan zu brechen, so beschloß man, General Müffling nach Konstantinopel zu senden, einen Mann, der persönlich durch seine militärische Erfahrung auf den Sultan wirken könne. Es sollte eine außerordentliche militärische Gesandischaft von der Person des Königs an die Person des Sultans sein, um diesem die militärische Lage des Reiches außeinanderzuseßen und ihn zu einem billigen Friedensschluß zu bewegen.

An die Höfe von London und Wien gab man die Erklärung ab, daß die Sendung Müfflings den Zweck habe, die Pforte von den wahren Gesinnungen des Kaisers zu überzeugen. Fürst Metternich nahm sie auch wirklich als einen Beweiß von der Friedensliebe des russischen Monarchen: "die Worte sind preußisch", so schrieb er am 19. Juli 1829 an den Internuntius, "aber der Gedanke ist russisch, wir unterstüßen den General Müfsling".

Müfflings Sendung follte jedoch, in Berbindung mit dem Umschwung, der in den Kriegsoperationen eintrat, nur darauf binauslaufen, die ruffischen Intereffen ju forbern. Der Feldzug bes Jahres 1829 nahm rafch eine entscheibende Wendung, ba ber labmende Ginfluß der Berfonlichteit bes Raifers aus dem Lager ent= fernt und die Leitung des Gangen ber Ruhnheit eines Gingelnen anvertraut ward. Diebitichs fühner Bug über ben Balfan und die Besehung von Adrianopel bannte zu Konstantinopel alle Gemüther in Rleinmuth und Befturgung. Roch mar freilich die Lage feine fo verzweifelte, daß man fich gebunden in die Bande ber Wegner liefern mußte. Nicht das Säuflein von Truppen, das athemlos, von Seuchen und hunger decimirt, an der Marita ftand, ben Grofbegier und den Bascha von Stutari im Ruden, eine mit Kriegsmitteln reichlich verschene Hauptstadt und eine feindliche Bevölkerung vor sich, nicht die Armee und der Waffenerfolg von Diebitich, fondern ber Rimbus, mit bem er sich umgab, ber Schein, mit bem er vortrefflich zu wirth= ichaften verftand, die Mattherzigkeit des Divan und der wohldiene= rische Gifer der europäischen Diplomatie find es gewesen, Die jenen

demüthigenden Frieden von Adrianopel zu Stande gebracht haben. "Wenn der Großherr und die Diplomatie", sagt Moltke, "nur eini= germaßen von der wahren Sachlage unterrichtet waren, so konute der Feldzug zu ganz entgegengesetzen Resultaten führen".

In den Händen der westmächtlichen Diplomatie lag es damals dem russischen Feldherrn Halt zuzurufen; die Pforte warf sich ihr völlig in die Arme, sie erklärte am 9. September 19), daß der Sultan in der griechischen Frage vollkommen nachgebe und sich verspslichte, allen Beschlüssen, welche die Londoner Conferenz zur Aussührung des Julitractates fassen werde, beizustimmen.

So legte die Gunft des Zufalls eine gewaltige Entscheidung in bie Bande der beiden Gefandten bon England und Frankreich. Bei ihnen ftand es, den Ruffen die Frucht zweifelhafter Rriegslor= beeren zu entreißen. Geftütt auf die türfischen Concessionen tonnten fie felbst das heft der Unterhandlungen in die hand nehmen, Waffenftillftand gebieten und den ruffifchen Cafar aus feiner erborgten Machtstellung unfauft herausheben. Doch ein großer weltgeschicht= licher Augenblick fand matte unselbständige Raturen. Wo sie befehlen fonnten, verstanden sie nur zu bitten; wo sie drohen mußten, machten fie angitlich verworrene Borftellungen. Gie ersuchten ben ruffifchen Felbherrn die griechische Frage in den Friedensartifeln nicht zu erwähnen. Sie ersuchten ihn den Weitermarsch einzustellen und füg= ten hingu, wenn fie ihm die verhängnifvolle Lage der Pforte verichwiegen, jo murben fie eine Berantwortung auf fich nehmen, die fie mit allen Kräften von sich wiesen. In gleichem Sinne wußte Müffling den Divan einzuschüchtern, indem er die Tragweite der militärischen Erfolge Diebitsche als unermeglich binftellte. Roper erschien im Lager zu Abrianopel nicht als Unterhändler, sondern als "Bittender", wie er fich ausdrudte. Diese ohnmächtige Saltung der Diplomatic legte alles llebergewicht in die Sande des ruffifchen Geldherrn. Er gewährte den Bittenden nur einen Theil beffen, was er den Befehlenden nicht verweigert haben murde. Er dictirte den Frieden, mahrend er vor der Enthullung ber eigenen Ohnmacht gittern mußte. Poggos Borausfage mar erfüllt.

<sup>19)</sup> Profesch fenut nur die vom Reis-Effendi Tage zuvor am 8. gemachten Zugeständnisse. 26. II S. 351.

Diebitsch bestand darauf, daß eine Bestimmung über Griechenland in den Friedenstractat aufgenommen werde. Rußland wollte sich den Schein nicht rauben lassen, als habe es für die Rechte der unterdrückten Glaubensgenossen gesochten; es wollte den Triumph genießen, mit dem Schwert mehr für die Bedrängten erreicht zu haben, als die lauen westmächtlichen Bundesgenossen mit Vorstellungen und Protosollen. So mußte sich denn die Pforte im 10. Artikel des Friedensvertrages verpflichten, das Londoner Protosoll dom 22. März anzuerkennen und sofort einen Bevollmächtigten einzusehen, der in Gemeinschaft mit den allierten Commissarien die Londoner Stipulationen ausführen sollte. Für Griechenland war damit die Grenze von Arta nach Bolo errungen, aber auch die Abhängigkeit schien unwiderrusbar entschieden.

Abermals durfte sich Fürst Metternich rühmen, den diplomatischen Gang aufs Klarste durchschaut zu haben, wenn er dem Internuntius schried: "Die Cabinette sind uneiniger als je, das fransösische läuft hinter dem russischen her, das englische möchte und thut nichts, nur das russische weiß was es will; der russische Friede wird auch die griechische Sache entscheiden". So versuchte man in Wien das Unerwünschte der Ereignisse möglichst zu ignoriren und sich damit zu trösten, daß dieselben auch den anderen Cabinetten unerwünscht gekommen seien. Die Bedingungen, unter denen der Friede geschlossen war, erklärte man für eine Folge der Fehler, welche die Höße seit vier Jahren gehäuft hätten, und für die der Versblendung des Divan, der sich den rettenden Kathschlägen des Wiesner Cabinets hartnäckig verschlossen habe.

Aber man verhehlte sich nicht, daß die große Allianz von 1814 und 1815 erloschen sei, daß die Mächte nun wieder alle isolirt stan= den und daß Kaiser Rikolaus die Geschicke Europas in Händen hielt.

Neben diesem tiefgreifenden Umschwung in der europäischen Staatenordnung trat die Regelung der griechischen Frage selbst in den hintergrund. Als Wellington den Friedensvertrag las, erklärte er: das türkische Reich sei auf den Tod verwundet, jedes Trachten dessen Aufzufrischen ein vergebliches, und nur einen Gedanken habe man dermalen festzuhalten, nämlich wie durch den griechischen Staat die enropäische Türkei zu ersehen sei. Lord heitesburg sprach

sich damals dahin aus, daß nur ein griechischer Staat das Umsichgreisen Rußlands eindämmen könne; er wollte Konstantinopel zur Hauptstadt des neuen griechischen Reiches. So begann die Macht der Umstände, die Präponderanz, die Rußland durch sein energisches Borgehen im Orient erlangt hatte, selbst auf die conservativsten Staatsmänner zu wirken, und ihnen in der zwölsten Stunde das Programm aufzudrängen, welches die öffentliche Meinung Europassseit dem Beginn des dritten Jahrzehnts mit aller Entschiedenheit vertreten hatte. Selbst der Internuntius wagte in einem Berichte an sein Cabinet vom 24. Dezember 1829 die Unabhängigkeit von Griechenland als einziges Heilmittel vorzuschlagen, und Fürst Metzternich schrieb dem Vorschlage bei: "das war ja unsere Weinung seit jeher".

In der That gelang es nun den vereinten Bemilhungen der Westmächte und Defterreichs, dem ruffifchen Ehrgeis durch die Brunbung eines unabhängigen Griechenlands Paroli zu bieten. Allein für bas Unadengeschent der Unabhängigkeit, welches man den Brieden nicht mehr vorzuenthalten magte, magen die diplomatifden Richter die Grenzen fo ängstlich und forgfam ab, daß der neue Staatstörper teine Lebensfähigkeit erhielt. In bem Protokoll vom 3. Februar 1830 trat zwar ein freies, aber fümmerlich ausgestattetes und beschränktes Griechenland jur Welt; Theile, die nothwendig ju dem jungen Staat gehörten, Atarnanien, Camos, Rreta, beren Bevölkerung heroifch mitgekampft und für die Freiheit geblutet hatte, waren dazu verurtheilt unter das türkische Joch zurudzukehren. So hatte bie Diplomatie nur Studwert zu Tage geforbert; und wenn Metternich sich über die vielen Sorgen und Riederlagen, die ihm die orientalische Frage gebracht hatte, damit troftete, daß der Bedanke der Unabhängigkeit Griechenlands, den man folieglich annahm, zuerft von dem öfterreichischen Cabinet ausgesprochen worden fei, fo tonnen uns seine hohen Worte doch nun und nimmermehr die Thatsache verbergen, daß er getrieben wurde, wo er die treibende Rraft ju fein behauptete, und daß ichließlich Sieg und Entscheidung ben beiden Mächten zufiel, gegen die er gerungen hat: Rugland und ber öffentlichen Meinung Europas.

Blauben wir nun auch in biefen rafchen Bugen motivirt gu

haben, inwiefern unfer Urtheil über die Politit bes Fürften Met= ternich von dem des herrn von Profesch abweicht, so fonnen wir uns boch die Genugthuung nicht verfagen, die großen Borguge berhorzuheben, welche fein Wert vor anderen Bearbeitungen jener Beriode auszeichnen. Die Darftellung der Begebenheiten in Griechen= land selbst ift klar und ruhig, der Ton ift einfach und besonnen gehalten. Man bemertt es fofort: hier fcreibt ein Maun, ber mitten im Gewühl der Leidenschaften gestanden, der das wilde Emporwachsen dieses heißblütigen Geschlechts mit eigenen Augen gesehn bat, den aber praftijder Berftand und nüchterne Genialität hoch über das wirre Treiben des Tages geftellt und in Wahrheit jum hiftori= fchen Richter berufen haben. Schwerer zu bewältigen ift felten ein hiftorifder Stoff als ber, welcher ben Bormurf von Proteichs Werk bilbet. Es ift große Gefahr, daß der Erzähler fich in ein Chaos von Einzelheiten verirrt, ba wie im Alterthum auch noch heutzutage jeber kleine Diftrift, jebe Albenlandschaft, jebe Infel Griecheulands ihre eigene Gefchichte hat. Aber Protefch weiß die Schwierigkeiten glüdlich zu überwinden, indem er einzelne mahrhaft bedeutende Berfonlichkeiten oder epochemachende Ereigniffe in den Bordergrund ftellt. So hat er das Auftreten Lord Byrons, die Belagerung und ben Fall Mefolonghis in völlig meifterhafter Weife geschilbert.

Das Urtheil, welches Herr von Prokesch über die frühere Duellenliteratur fällt, lautet sehr hart. "Alles, was dis jest über den Gegenstand geschrieben wurde, ist Parteischrift oder gar schwasches Stückwert". Diese Worte mochten im Jahre 1848 ihre Berechtigung haben. Seitdem aber hat die historische Literatur über den griechischen Aufstand wesentliche Bereicherung ersahren. Unter den Griechen nennen wir nur die umfassenden Arbeiten von Trikupis, Philimon und Kutsonikas. Allein auch die deutsche Wissenschaft hat sich mit der Geschichte des griechischen Aufstandes einsgehend beschäftigt, und ihre Entdeckungen haben neues Licht auf iene merkwürdige Beriode geworfen.

## IV.

## Der Sturz der Aryptocalvinisten in Sachsen 1574.

Bon

## Muguft Kludhohn.

Die deutsche Geschichte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist von den Forschern lauge vernachlässigt worden. Bor Allem die politische Geschichte. Denn der Historiter fühlt sich nicht angezogen von einem Zeitalter, das arm an schöpferischen Gedanken, noch ärmer an großen Charakteren, nur in verderblicher confessioneller Polemik eine rührige Thätigkeit entfaltete, die nationaken Interessen aber, auf dem staatlichen wie auf dem kirchlichen Gebiet, schmachvoll vernachlässigte.

Auch die Theologen kehrten dem specifisch theologischen Zeitzalter den Rücken, sobald das polemische Interesse, das dort Befriezdigung gesucht hatte, in den Hintergrund trat. So brachte das 18. Jahrhundert, in dessen Beginn die quellenmäßige Streitschriftenzliteratur mit Löschers Historia Motuum einen Abschluß gefunden hatte, kein namhaftes Werk über die Zeit der consessionellen Kämpse hervor, dis gegen Ende des Jahrhunderts Plancks berühmt gewordene Geschichte der protestantischen Theologie von Luthers Tode dis zur Concordiensormel erschien. Seitdem versloß ein halbes Jahrhundert, dis endlich von dem Aufschwung, den die geschichtlichen auf urkundzliche Forschung gegründeten Studien genommen haben, auch der neueren Kirchengeschichte zu Gute kommen sollte.

Es waren zunächst Anhänger der reformirten Richtung, welche die Geschichte des Kampses ihrer Kirche gegen die lutherische Orthosdorie quellenmößig aufhellten. Ich eriunere nur an Seppes versdienstvolle "Geschichte des deutschen Protestantismus in den Jahren 1555—1581", an die "Väter und Vegründer der reformirten Kirche", wovon namentlich Sudh offs Olevian und Ursin deutsche, speciell pfälzische Verhältnisse quellenmäßig auflärte, und insbesondere auch an Gillets ausgezeichnetes Vuch über Erato von Krasstheim und dessen Freunde, worauf wir noch zurücktommen werden.

Renerdings erst fängt man lutherischer Seits an, mit den Reformirten in Aushellung der Ursachen, welche dem strengeren Luthersthum in dem größten Theile Deutschlands den Sieg über freiere Bestrebungen verschafft haben, zu wetteifern, und es wäre sehr zu wünschen, daß alle Stimmführer jener Zeit so trefsliche Bearbeiter fänden, wie Flacius Ilhricus ihn in Preper gesunden hat.

Durch die erwähnten Forschungen ist eine Fülle neuen Materials aus Bibliotheken und Archiven zu Tage gefördert worden. Heppe hat vor Allem aus Kasseler Archivalien sein inhaltreiches Werk aufgebaut. Sudhoff und Andere haben aus Züricher Quellen geschöpft. Straßburger Briefe und Handschriften sind von dortigen Gelehrten mehrsach benugt worden; den großen Briefwechsel der Wittenberger Freunde, welcher sich auf der Breslauer Bibliothek bestindet, hat Gillet verwerthet, und was Münchens handschriftliche Schäße für seine specielle Aufgabe boten, hat Prehers Fleiß ausegebeutet.

Damit sind freilich die Bibliothefen und Archive Deutschlands noch feineswegs erschöpft, und auch da, wo längst geforscht worden ist, blieb manche werthvolle Quelle noch unaufgedeckt; aber auffallen muß vor Allem, daß ein unermeßlicher Ursundenschatz, welcher Dank einer liberalen, man darf sagen mustergültigen Verwaltung zu bequemer Benutung sich darbot, so lange fast unberührt geblieben ist. Ich meine das sächsische Haupt und Staatsarchiv zu Dresden mit den fast zahllosen Aktenbänden aus der Zeit des Kurfürsten August, der ja in den kirchlichen Händeln in der 2. Hälfte des 16. Jahrehunderts eine nur allzu verhängnisvolle Rolle gespielt hat.

Dr. Calinich, Diaconus in Chemnit, mar der erfte, welcher

sich die Aufgabe stellte, aus den reichen Quellen des Dresdener Archivs das Dunkel aufzuhellen, das noch immer über der Katastrophe schwebt, der das strenge Lutherthum in Sachsen seinen Sieg ver= daufte 1).

Reine Aufgabe konnte lohnender fein als diefe, mogen wir nun auf den Reichthum des Materials, das fich dem Forscher darbot, oder auf die Wichtigkeit und das Interesse des zu behandelnden Gegenstandes feben. Denn es find teine Borgange von blos localer Bedeutung, sondern welthistorische Ereignisse, welche sich unter dem Kurfürsten August in jenen Jahren auf tirchlichem Gebiet vollzogen. Seine Haltung wurde entscheidend nicht allein für die Rirche Rursachsens, sondern für die Geschichte des deutschen Brotestantismus überhaupt. Wie wenn Angust, welcher Decennien lang unter ber Leitung Melauchthons und feiner Schüler die übereifrigen Lutheraner so nachdrücklich befämpft hatte, in dieser Richtung ausgeharrt und seine bisherigen Rathgeber ihren Teinden nicht geopfert hatte? Dann würde das Werk der Reformation, das von Kurfachsen unter den Erneftinern ausgegangen war, nicht unter den Albertinern in der geisttödtenden Orthodoxie der Concordienformel feinen Abschluß gefunden haben, und wie die firchliche Geftaltung Deutschlands, fo würde auch die politische heute wahrscheinlich eine andere sein. genügt, an den unheilvollen Einfluß zu erinnern, welchen der von nun an in Kursachjen gepflegte Saß gegen den Calvinismus allein ichon im 30jährigen Kriege ausgeübt hat.

Dabei entbehren die in Rede stehenden Borgänge eines dramatischen Interesses nicht Freilich mag es nicht Jedermann Freude gewähren, den Kurfürsten August auf dem langen Wege zu begleiten, der ihn aus Melanchthons Schule zuletzt in die Arme eines Listenius und Mirus führte und den früher Duldsamen zu einem Fanatiter machte; es mag auch nicht Jedem anziehend erscheinen, den politischen Berechnungen und den privaten Leidenschaften, die dort einwirtten, nachzuspüren, oder zu untersuchen, wie neben Rath-

<sup>1)</sup> Catinich, Kampf und Untergang des Melanchthonismus in Kursachsen in den Jahren 1570 bis 1574 und die Schicksale seiner vornehmsten Häupter. Leipzig 1866.

gebern von zweifelhaftem Werth Weiber und Günstlinge thätig waren und die religiöse Frage zu einer Sache der Hofparteien gemacht wird; aber Riemand wird ohne Theilnahme den schweren Schicksals= wechsel betrachten, der plöglich in dem Leben jener hochgestellten und hochbegabten Männer eintrat, über welche die Katastrophe von 1574 Kerter= und Folterqualen gebracht hat.

Man könnte nicht sagen, daß der Verfasser des genannten Werkes seine Aufgabe in ihrer ganzen Bedeutung erfaßt, und noch weniger, daß er die Mittel, die sich ihm zu ihrer Lösung darboten, vollständig benutt hätte. Es war der erste Mangel, daß Herr Dr. Calinich nicht ausreichend vorbereiter an die Arbeit herantrat. Ich meine damit weniger eine unvollkommene historische Bildung, neben der jedenfalls besseren theologischen, als die mangelhafte Kenntniß der vorhandenen Literatur. Die Aufsindung oder Benutung ergiediger archivalischer Quellen darf doch nicht der Pflicht überheben, das längst Vorhandene sich anzueignen. Bekanntes für unbekannt zu halten, ist nicht die schlimmste Gefahr, der Jemand sich aussetzt, welcher im Vertrauen auf seine neuen Quellen die ältere Literatur ignorirt, sondern bedenklicher ist es, die Gesichtspunkte zu übersehen, worauf es bei Benutung der neuen Hilfsmittel vor Allem ankommt.

So hat Calinich nicht allein die älteren firchengeschichtlichen Quellenwerke, sowie die Hilfsmittel, welche die sächsische Specialgeschichte bot — wie z. B. Gleichens Historie der kursächsischen Hofsprediger und Band VIII der Vermischten Nachrichten zur sächsischen Geschichte — bei Seite gelassen, sondern sogar Gillets unschätzbares Werk, das in dem letzten Dritttheil des I. Bandes das Neueste und Beste über die Wittenberger und die Katastrophe von 1574 giebt, völlig ignorirt.

Dieser Mangel würde selbst dann fühlbar sein, wenn der herr Berfasser seine archivalischen Forschungen umsichtiger und gründlicher angestellt hätte, als man ihm nachrühmen kann. Er hat sich begnügt, diesenigen Altenfascitel, die auf den ersten Blid sich ihm darboten, auszubenten, ohne seine Forschungen auch auf solche Materialien auszudehnen, die den zunächstliegenden Stoff ergänzen konnten und mußten. Freilich war auch schon der engere Quellenkreis, auf bessen Durchsicht er sich beschränkte, so reichhaltig, daß er durch seine Be-

wältigung viel Milhe und Zeit in Anspruch nahm. Aber wer ein solches Opfer nicht bringen kann oder mag, thut wohl, sich an einem großen archivalischen Stoff nicht zu versuchen. Denn eine mangelshafte Benuhung ungedruckter Quellen wirkt, troß des Neuen und Werthvollen, das sie im Einzelnen zu Tage fördert, eher nachtheilig als förderlich.

Mangelhaft aber ift die Benutung der Dresdener Aften durch orn. Calinich auch innerhalb ber engeren Grenzen, die er fich stedte; benn auch diejenigen Materialien, die er durchforschte, beutete er feineswegs forgfältig aus. Es fcheint, als ob mahrend ber Arbeit bie Rrafte erlahmten oder bie Umstände gur Gile brangten. Denn während die erfte Balfte bes Buches nach ber ftofflichen Seite noch befriedigen kann, und der Fleiß Anerkennung verdient, womit neben den Alten des Archives die auf der f. Bibliothet gu Dresden aufbewahrten Schriften ber Wittenberger berangezogen murben, find bie Alttenbande, welche das Material für die zweite Salfte des Buches licferten, gar zu oberflächlich benutt. Go bor Allem die Quellen jur Geschichte ber Manner, welche in die Rataftrophe von 1574 verwidelt wurden. Ihre Schidsale barftellen zu wollen, fündigt ber Berfasser ichon auf bem Titel bes Buches an. Was er aber giebt, fteht in teinem Berhältniß zu dem Reichthum des Stoffes, der ihm vorlag. Statt dies einzugestehen und wenigstens für diefen Theil ber Arbeit den Anipruch aftenmäßiger Forschung fallen zu laffen, erwedt er ben Schein, als habe er feine Quellen genau benutt. Wie es fich aber damit verhalt, zeigt am Beften folgendes Beifpiel.

Ein Aftenband, den Hr. Calinich eingesehen und stellenweise excerpirt hat, betrifft die Gefangenschaft Cracos. Darin sinden sich u. a. auch ausführliche Berichte über die mit dem Unglücklichen vorgenommene "peinliche Frage" nebst den sehr instructiven Antworten des Gefolterten. Hr. Calinich aber versichert S. 183 seines Buches: die Atten, die er doch vor sich hatte und theilweise las, "schweigen völlig von einer über ihn verhängten Tortur".

Anderer Art ist folgender Fall, wo der Hr. Verfasser zwar ein Document benutzt, aber falsch gelesen und noch falscher gedeutet hat. Er führt S. 196 aus einem Brief Peuzers an Craco vom J. 1570 die ursprünglich griechisch abgefaßte Stelle an: "Wie dem allen,

wollte ich, daß wir Niemand ju Gefallen herhielten, fondern uns alfo berhielten, daß man wüßte, daß wir alfo gefaßt wären, daß wir für uns felbft munter thun, was wir wollten". Das es ftatt "herhielten" - "heuchelten", statt "munter thun" - "tunten thun" heißen sollte, fällt nicht so ins Gewicht, als die irreleitende Unwendung, die ber Berfaffer bon der Stelle macht. Sie dient ihm näm= lich als Zeugniß, — daber auch gesperrte Schrift — daß Benger es vornehmlich gewesen, der auf Beschaffung eines ftarten Anhanges bedacht war und Rathschläge ertheilte, wie man den Widersachern ftark gegenüberstehen könnte. Alfo schon im 3. 1570, vier Sahre vor der Rataftrophe, ein unwiderleglicher Beweiß für die oft bebauptete, aber nie erwiesene "Conspiration" der Arpptocalvinisten! Bludlicher Beife ift es nicht fo. Der Brief Beugers handelt nur von Bündnissen, die Sachsen mit "großen Botentaten", wie es eine Beile vorher ausdrudlich beißt, eingehen foll, mit nichten aber von dem, was Calinich barin findet.

Rach alle dem wird die Aufgabe, die Geschichte des "Rampfes und Untergangs bes Melanchthonismus" in Rursachsen nach ben Originalatten barguftellen, durch orn. Caliniche Buch nicht beseitigt, sondern der Wunsch nach einer befriedigenden Lösung auf Grund breiterer und sorgfältiger Forschung erft recht nahe gelegt. Ich hatte Beranlaffung, bei einem wiederholten längeren Aufenthalt in Dresben die einschlägigen Materialien des Archives junächst für andere 3mede burchzuseben. Dabei wandte ich meine Aufmerksamkeit vor Allem der Geschichte der firchlichen Sandel von 1560-1570 gu, alfo ber Zeit von Melanchthons Tode bis zu dem Bunkt, wo Calinichs Darftellung beginnt, und überzeugte mich bald, wie febr Gr. Dr. Gillet Recht hat, wenn er in jenen Jahren ben Ursprung ber Berwidlungen fucht, die 1574 eine fo gewaltsame Lösung finden follten. Die Resultate jener Studien werde ich an einem anderen Orte mit= theilen und daran eine Erörterung einzelner Buntte aus ber fpateren Beschichte ber froptocalvinischen Sandel knupfen. Dier moge es mir nur geftattet sein, die Rataftrophe bon 1574, wie diefelbe auf Grund ardivalischer Quellen, mit Benutung ber Calinidichen und noch mehr der Gilletschen Studien, sich darftellt, in Rurge zu erzühlen und auker= bem bon bem Berfahren Augusts gegen Craco zu berichten. Denn

bei diesem Verfahren, das, aller Procehsormen baar, einzig in seiner Art dasteht, kommt die weniger beachtete politische Seite der krypto-calvinischen Händel zur Sprache, und erscheint zugleich der Kurfürst in einem Licht, das greller ist als dasjenige, welches aus Penzers Historia Cärcerum auf ihn fällt.

Je gewaltthätiger ber Kurfürft August im 3. 1574 auftritt, um fo mehr ift es Pflicht hervorzuheben, daß er in früheren Jahren, von seinem Regierungsantritt (1553) an eifrig bestrebt war, für bas friedliche Gedeihen der Rirche feines Landes nach den Rathichla= gen der besten Autoritäten ju forgen. Ohne Berftandnig, man fann auch fagen ohne Intereffe für specifisch theologische Dinge, suchte er in den dogmatischen Streitigfeiten, die immer heftiger entbraunten, fich fein felbständiges Urtheil zu bilden. Er glaubte vor Allem an ben Namen Luthers, hielt aber auch Melanchthon fehr hoch und ließ fich, so lange diefer lebte (er ftarb 1560), gern von ihm berathen. Daß Melanchthon in wichtigen Puntten über Luther hinausgegangen war, daß er namentlich in der Abendmahlslehre fich Calvins Auffaffung angeeignet hatte, leuchtete August nicht ein, und wie Delanchthon sich hütete, ihm dies deutlich zu sagen, so vermieden es nach dem Tode des Letteren noch ängstlicher seine Freunde und Paul Eber war vor Allen der Mann, welcher in den Jahren 1560-1570 dem Kurfürsten als Rathgeber in theologischen Dingen diente und dabei sowohl den Borftellungen und Neigungen Augusts als den Berhaltniffen am Hofe zu Dresden, wo die Rur= fürstin Anna, eine banische Pringeffin, eine ftreng Intherische Partei um sich zu schaaren suchte, allzusehr sich auzubequemen wußte.

Eigenthümlich genug ist in jener Zeit die Stellung, welche der sächsische Kurfürst zu den kirchlichen Händeln einnimmt. Er dringt in seinem Lande auf genaue Beobachtung der von Luther und Meslanchthon überlieferten Lehrnorm; des Lehteren Schriften, in dem Corpus Doctrinae vereinigt, haben officielle Geltung, ohne daß damit dem echten Lutherthum etwas vergeben sein soll. Man bedient sich in den sächsischen Kirchen und Schulen Melanchthonischer Redeweisen, seht aber dabei — wenigstens nach der Meinung Augusts —

überall nur eine lutherische Auffassung voraus. Zwar jenem Luther= thum, das die Flacianer in Thuringen und Niedersachsen predigen und bas in den von Anguft mit Gifersucht überwachten Erneftinern feine Borfampfer findet, tritt der fachfifde Kurfürst mit Rachdruck entgegen und weift auch unter ber Leitung ber Dielauchthonianer Die Orthodoxie der Bürtemberger, welche in dem neu ausgebildeten Doama der Ubiquität des Leibes Chrifti, d. h. "in der Ableitung der leiblichen Gegenwart Chrifti im Abendmahl aus der Theilnahme feiner menfchlichen Natur an der göttlichen Allgegenwart" gipfelt, entschieden gurud; aber er verwirft gleichzeitig nicht minder nachornatich die reformirte Abendmahlstehre, und man thut ihm Unrecht, wenn man ihm ein Liebäugeln mit dem pfälzischen Calvinismus nachfagt. Die hat August eine Gelegenheit vorübergeben laffen, dem Rurfürsten Friedrich von der Pfalz zu erklären, daß er der Lehre des Beidelberger Ratechismus nicht zustimme und fie für unverein= bar halte mit der Augsburgischen Confession in ihrem wahren Berftande. Wenn er gleichwohl im 3. 1566 auf dem Reichstag ju Mugsburg nicht in die öffentliche Berdammung der pfälgischen Rirchenlehre und in den Ausschluß Friedrichs vom Religionsfrieden willigte, fo folate er nur politischen Motiven und dem Andringen jener Rathe, welche im Interesse des Brotestantismus ein so verderbliches Unternehmen zu verhüten suchten. Und wenn August bald darauf für die Evangelischen in den Riederlanden eintrat, fo that er dies nur mit der ausdrudlichen Erflärung, daß er die Unschuldigung, als ob die protestantischen Niederlander vorwiegend Calvinisten und nicht zum größten Theil Unhanger ber Hugsburgifchen Confession waren, für unrecht erkenne, wie er es denn auch war, welcher den Bfalzgrafen eben als Calviniften an der gemeinfamen Berwendung ber deutsch= protestantischen Fürsten für die niederländischen Glaubensgenoffen nicht theilnehmen laffen wollte. Diefer haltung entspricht es voll= fommen, wenn ber Aurfürst im 3. 1569 die Berbindung feiner Tochter Elisabeth mit Johann Casimir, bem Cohn des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, nur unter der contractlich gewährleifteten Bedingung zugab, daß der junge Pfalzgraf ein anticalvinisches Befenntniß ablegte und die Tochter von den heidelberger Theologen

und dem eigenen Schwiegervater in kirchlichen Dingen völlig unbebelligt bliebe.

Freilich war August damals von consessioneller Engherzigkeit insosern noch frei, als er in seiner Umgebung und in seinem Dienste Männer duldete, von denen ihm gesagt wurde, daß sie in dogmatisschen Fragen abweichenden Ansichten huldigten. Man hörte wohl in vertrautem Gespräch aus seinem Munde die Aenserung, daß er sich um den Glauben des Einzelnen nicht kümmere, sondern das Gewissen frei lassen wolle; aber niemals verschwieg er seinen juristischen wie theologischen Rathgebern, daß er in Kirche und Schule keine andere Lehre als die überlieferte dulden und jedem Versuch, hier eine Neue-rung zu machen, entgegentreten werde.

Miklich genng war unter biefen Umftanden die Lage der Manner, welche unter bem Rurfürsten August auf bas fachfifche Rirchenwesen einzuwirken berufen waren. Denn wie konnten Theologen und theologisch gebildete Staatsmanner und Velehrte in einem Zeit= alter, das in der Ausbildung und Ausprägung icharf bestimmter Lehrnormen feine Aufgabe fah, fich mit den unflaren Borftellungen, in benen ber Kurfürst befangen mar, zufrieden geben? Und wie ließ fich, mahrend sonst überall in Deutschland, wo man nicht, wie in der Pfalz, von dem Melanchthonismus fühn zum calvinifch= reformirten Befenntnig vordrang, das ftrenge Lutherthum gur Berrichaft gelangte, in Rurfachsen, bem bornehmften Canbe ber Reformation, ein Zustand aufrecht erhalten, der Intherisch und melanch= thonisch zugleich sein follte? Darüber mochten Männer wie ber schwache Paul Gber und der alternde Major sich täuschen: alle icharfer denkenden Röpfe, namentlich die jüngeren Wittenberger Theologen fahen nur in einem flar ausgeprägten Lehrtypus Beil, und wenn fie auch Calvins Spftem nicht in allen Punkten, nament= lich nicht in der Prädestinationslehre sich aneigneten, jo gaben sie doch das specififch Lutherische in der Abendmahlslehre preis und faßten die vermittelnden Melanchthonischen Formeln nur noch im antilu= therischen Sinne, so daß die Theologen der reformirten Kirche, die Beidelberger sowohl wie die Schweizer, in den Wittenbergern, wenn auch noch nicht offene, fo boch geheime Berbundete erlaunten. In bemfelben Mage aber, wie fich diese von dem Lutherthum entfernten,

steigerten sich die Angriffe, welche von den Bertretern der lutherischen Orthodoxie auf sie gemacht wurden, und immer schwieriger wurde es, den Aurfürsten bei der Meinung zu erhalten, daß alle Anklagen boshafte Verläumdungen und seine Theologen nach wie vor gute Lutheraner und entschiedene Gegner des Calvinismus seien.

Man muß die Klugheit anerkennen, womit die Führer der Wittenberger Bartei so lange das Feld zu behaupten wußten. Allerdings war mit diefer Klugheit Aufrichtigkeit nicht vereinbar. Aber man könnte, wenn es für Mangel an Redlichkeit überhaupt eine Ent= schuldigung gabe, zur Bertheidigung der Arpptocalviniften einen doppelten Umftand geltend machen. Einmal hatten die Männer, welche in die Ratastrophe von 1574 verwickelt wurden, die falsche Stellung, in welcher fie fich dem Rurfürsten gegenüber befanden, nicht geschaffen; sie hatten nur die Erbichaft Paul Ebers und feiner Benoffen angetreten und waren durch die Schlinge gebunden, in die jene eingegangen, indem sie den Kurfürsten immer mehr in der Ueberzeugung von der Berwerflichkeit des Calvinismus und der Unbereinbarkeit deffelben mit der fächfischen Kirchenlehre befestigt batten. Jedes offene Bekenntnig zu Bunften ber reformirten Lehre hatte hiernach die Bertreibung der Bittenberger und eine ftreng Intherische Reaction zur unmittelbaren Folge gehabt. Dagegen konnte man - und dies ist der zweite Umstand, auf den Gewicht zu legen fein dürfte - auch jest, trot aller Borurtheile des Landesherrn, noch hoffen, durch Rlugheit und Ausdauer die gefährdete Sache bor dem Untergang zu bewahren, vielleicht zum Siege zu führen.

Denn man war den Feinden gegenüber gewissermaßen dadurch im Besit, daß Melauchthons Schriften officielle Geltung hatten und wohl dem gemäßigten Lutherthum, nicht aber den Auswüchsen desfelben, die jetzt anderer Orten so üppig emporwucherten, Kaum ließen. Kurfürst August konnte sich von dem Melanchthonianismus nicht lossagen, ohne auf kirchlichem Gebiet eine völlige Umwälzung hersbeizuführen und das zu zerstören, was er bis dahin gehegt hatte. Inzwischen aber wuchs in dem Lande, wo Wittenberg die vornehmste Pflanzstätte der Theologen war, die Zahl der Anhänger dieser Schule von Jahr zu Jahr, und wenn man auch jetzt noch sich hüten mußte, den entscheidenden Schritt zu thun, und den Kurfürsten selbst über

die wahre Bedeutung der Melanchthonischen Abendmahlssehre aufzuklären, so war es doch denkbar, daß August zugänglicher werden würde, wenn einmal die streng lutherischen Einslüsse in seiner unmittelbaren Umgebung aufhören oder durch die vielbermögenden Sönner und Freunde der Wittenberger völlig neutralisirt werden sollten.

Wer aber waren die Männer am Sofe, auf welche biese bauen tonnten? Der erfte Staatsmann, die Seele ber Regierung, war der Beheime Rammerrath Dr. Craco. Obwohl derfelbe icon als Brofeffor der Rechte in Wittenberg zu Melanchthons Lebzeiten in fürst= lichem Auftrag an den firchlichen Berhandlungen zu Worms (1557), Frankfurt (1558), Raumburg (1561) theilgenommen hatte, kummerte er fich als allmächtiger Minister bes Rurfürsten wenig um specifisch dogmatische Fragen, fühlte fich jedoch als Mann bon Bilbung und Gelehrfamteit icon burch fein Intereffe für die Bluthe ber Univerfität aufgefordert, die Wittenberger bei dem Landesherrn gegen die ultralutherischen Angriffe in Schut zu nehmen und bas friedliche Ge= beiben ber Hochschule in jeder Weise zu begünftigen. August aber schenkte ihm nicht allein sein Bertrauen, sondern feine vollste Bu= neigung. Er ließ es sogar nicht an Beweisen gartlicher Freundichaft fehlen, so daß Craco sich gegen den Reid anderer Rathe und selbst gegen den Sag der Rurfürstin, den er im Lauf der Zeit sich juzog, gesichert fühlte. Der Kanzler Ansewetter und der Hofrichter von Zeschau zeigten schon ein tieferes Interesse für theologische Fragen und wurden, namentlich der Letztere, durch das Studium reformirter Schriften bem Lutherthum allmählich entfrembet. Auch Die übrigen weltlichen Rathe maren von confessioneller Engherzigkeit frei, und wenn fich ein paar von ihnen, wie Lindemann und Beifer, gleich bem Geheimschreiber Jenisch und bem Secretar Bogel, gu ber Partei ber Rurfürstin hielten, so thaten sie dies nicht aus religiösen Motiven. Als eifrige und überzengungsvolle Sutheraner tonnte außer der Aurfürstin und ihrem Hofftaat wohl nur die Mehrzahl der Beiftlichen gelten, die nach= und nebeneinander das Amt von Sofpredigern - es gab in Dresden deren drei - betleideten. Go Philipp Wagner, welcher († 1572) dem schlimmften von allen, Georg Liftenius voranging. Aber neben biefen fland in der Berfon des Chriftian Shub auch ein ben Wittenbergern befreundeter hofprediger. und wenn die Superintendenten und andere Beiftliche der Haupt= stadt vorwiegend Lutheraner waren, so wurde ihr Einflug wieder aufgewogen durch Johann Stofel, Superintendent ja Birna, welcher am hofe Augusts, wo er viel vermochte, im Stillen für die Wittenberger wirkte, obwohl er einst in Thüringen durch anticalvinischen Gifer fich ausgezeichnet hatte. - Gine eigenthumliche und herborragende Stelle nahm endlich der berühmte Bolyhistor Raspar Beuger ein. Bu Bittenberg Brofesior ber Medicin und Geschichte, Rector ber Universität und Berwalter einer großen Stiftung für Stipendiaten, außerdem mit Craco eng befreundet, wurde er von August häufig an den Sof gezogen, zum Leibmedicus ernannt und burch Beweise außerordentlicher Bunft geehrt. Benger war wie menige Andere bewandert in theologischen Fragen und durch langen vertrauten Berkehr mit Melanchthon, beffen Schwiegersohn er war, mit den dogmatischen Ansichten desselben genau befannt. hatte ber viel Beschmähte gegen ihn feinen Schmerz über ben maßlosen confessionellen Sader, der seinen Lebengabend verbitterte, ausgeschüttet und unter Thränen geklagt, daß nicht allein die Sorge, ben Unfrieden zu fleigern und eine offene Spaltung hervorzurufen, sondern auch die Rücksicht auf den Hof zu Dresden ihn hindere, seine von Luther abweichende Abendmahlslehre offen darzulegen. Aber was Melanchthon aus Liebe zum Frieden vor der Welt nicht zu fagen wagte, wurzelte um fo tiefer in der Seele des jüngeren Freundes, und mahrend jener, bescelt von dem Bedanten einer evangelischen Union, mit der lutherischen Abendmahlslehre sich in soweit noch befreunden konnte, als fie nicht durch grobe Auffassungen verunftaltet wurde, erfüllte sich Benger mit steigendem Widerwillen gegen bas Lutherthum. Um Sofe zwar hielt er feine Meinung vorsichtig zu= rud; es tonnte aber nicht verborgen bleiben, daß er die Beftrebun= gen ber Wittenberger nach Rräften forderte, und von den Gegnern fah er fich in demfelben Maße gehaßt, als ber Kurfürst, welcher es vermied, ihn um feine dogmatischen Ansichten zu fragen, durch Enadenerweisungen ihn auszeichnete.

Auf Peuzer, Eraco, Stößel und Schütz gründeten die Wittenberger ihre Hoffnung, wenn sie glaubten, den Aurfürsten Angust immer mehr auf ihre Seite ziehen zu können. Die Katastrophe von 1574 hat ihre Berechnungen zu Schanden gemacht, ihre Klugheit als Kurzsichtigkeit erscheinen lassen, ihre Unaufrichtigkeit aber sowohl an ihnen als an der durch sie vertretenen Sache schwer gestraft: gleichwohl hatte die Partei, welche damals einen so durchgreisenden Ersolg errang, keinen Grund sich des Sieges zu rühmen. Denn die Mittel und Wege, die ergriffen wurden, um die Gegner zu stürzen, sind ebenso wenig tadeslos als die Personen, die dabei in erster Linic thätig waren. Ob aber der Kurfürst selbst durch die Thaten jenes Jahres die erste Stelle unter den "Lebenszeugen der lutherischen Kirche", den "Vertretern eines lebendigen Christenthums im 16. und 17. Jahrhundert", die ein berühmter Theolog unserer Tage ihm zuweist 1), verdient hat oder nicht, darüber wird die Geschichte einen Unbefaugenen nicht mehr in Zweisel sassen

Schon im J. 1571, bald nach dem Erscheinen des von manschen Seiten als sacramentirisch bezeichneten Wittenberger Katechismus und der zur Vertheidigung der dort vorgetragenen Abendmahlslehre veröffentlichten "Grundfeste", gerieth der Kurfürst in eine bedenkliche Stimmung. Durch seinen rechtgläubigen Hofprediger Philipp Wagener forderte er die Wittenberger zu einer nochmaligen und kategorischen Erklärung über die Abendmahlslehre auf, um vermittelst derselben anderen Fürsten den Beweiß zu liefern, daß sie sälschlich in dem Verdacht des Calvinismus ständen.

Es gelang, durch den sogenannten Dresdener "Consens", in welchem die vornehmsten Theologen des Landes ein aussührliches Bekenntniß über die streitigen Punkte des Glaubens ablegten, den Kurfürsten wieder zu bernhigen. Denn wenn auch in dieser Schrift das specifisch Lutherische, das sie enthält, bei genauer Prüfung durch die überwiegend Melanchthonische Fassung der entscheidenden Dog-

<sup>1)</sup> Rämlich Dr. Tholuck, wie Dr. Henke im Borwort zu seinem Bortrag über Kaspar Peuzer (Zur neueren Kirchengeschichte, Marburg 1867) erzinnert.

men aufgehoben wird, so mußte August doch in dem Umstande, daß nicht allein die zu Dresden Versammelten, sondern sogar auswärtige gut lutherische Theologen, ihre Zustimmung aussprachen, einen Beweis für die Rechtgläubigkeit auch der Wittenberger sinden 1). Und dennoch hörte er von einer Seite, der er in diesem Falle nur zu viel Gewicht beilegte, bald das Gegentheil. Joh. Casimir nämlich berichtete aus Heidelberg von der günstigen Beurtheilung, welche der Dresdener Consens bei den dortigen resormirten Theologen gefunden, und wünschte durch Augusts Theologen im Vertrauen zu erfaheren, welcher Unterschied zwischen ihrer Consession und dem Heidelsberger Katechismus wäre; denn wie er den letzteren verstünde, müsser gestehen, daß er ihn der Dresdener Consession nicht widerwärtig besinde.

Sofort richtete ber Rurfürst an die Facultäten zu Wittenberg und Leipzig und das Confiftorium zu Meißen die Aufforderung, den Unterschied zwischen der Lehre des Beidelberger Ratechismus und ihrer Meinung bom Abendmahl furz und bündig darzulegen. Meigner mochten vielleicht aus Unkenntnig und aus Borurtheil gegen Die Beidelberger jene pratendirte Uebereinstimmung weit von sich weisen; bedenklicher mar dies von Seiten der Leipziger; geradezu unmahr aber zeigten fich die Wittenberger, die doch mahrlich wußten, daß sie in der Abendmahlslehre mit den Pfälzern einer Meinung waren. Freilich war die Wittenbergische Antwort dem Kurfürsten noch viel zu geschraubt und viel zu lang, auch eine zweite Erklarung befriedigte ihn nicht gang; aber ber Superintendent Stokel zu Birna, beffen Arbeit der Hofprediger Sout beifallig begutachtete, zeigte fich ftiliftisch fo gewandt und in Berftellung fo geubt, daß der Rurfurft noch einmal in der Ueberzeugung von der Richtübereinstimmung feiner Theologen mit den Calvinisten befestigt murde. Meinung gab er auch dann nicht auf, als der berühmte reformirte Theolog Theodor Beza ihm ein Schriftchen wider den lutherischen Agitator Selneder zu bedieiren magte. August verbat sich berartige compromittirende Zusendungen in sehr ungnädigem Tone, obwohl die Mehrzahl ber weltlichen Rathe für Nichtbeantwortung ber

<sup>1)</sup> Bergl. mit Calinich G. 76 ff. Gillet G. 416 ff.

Bezaschen Zuschrift gestimmt und fie sich erft nach langeren Berhandlungen über die Form ber Erwiderung geeinigt hatten. Ginftimmig riethen fie auch ab - erft ein Sahr fpater, als es ihnen guträglich fcien, behaupteten Lindemann, Beifer und Gulenbed anderer Meinung gewesen zu fein 1) - daß alle calvinischen Schriften im Lande verboten würden. Daß dennoch die Universitäten den Befehl er= hielten, die Buchladen zu visitiren und die sacramentirischen Schriften, ohne Nennung Calvins, wegzunehmen 2), und daß in den Schulen der Gebrauch von Luthers Ratechismus eingeschärft, der Wittenbergifche aber berhoten wurde, war immerhin ein bedenklicher Erfolg der Hofpartei. Aber mehr erreichte fie auch nicht, und unmittelbar darauf fehlte es fogar nicht an Anzeichen, wonach der Kurfürst ben Wittenbergern und ihren Freunden wieder größeres Bertrauen und Buneigung ichentte. Der soviel angefochtene Ratechismus wurde mit Erläuterung einer bedentlichen Stelle wieder abgedruckt und auf Berlangen des Rurfürsten sogar in das Dentsche übersett, damit ihn auch die Rurfürstin lefen konnte. Bon Neuem trugen sich die Bit= tenberger mit den beften Soffnungen für die Zutunft.

Da reiste der Kurfürst im Sommer des Jahres 1572 mit seiner Gemahlin nach Dänemark. Man hat schon damals die Bestürchtung ansgesprochen, die Reise möchte von der lutherischen Partei ausgebeutet werden 3). Der Hosprediger Philipp Wagner begleitete das kurfürstliche Paar, und Stößel, der ebenfalls in der Umgebung war und sogar die Hossfnung hegte, den lutherischen Umtsgenossen unterwegs milder zu stimmen, fand bei der Kücktehr, als Wagner erskrankte und starb, seinen und seiner Freunde Einfluß nicht stark genug, um zu der erledigten Hospredigerstelle zu gelangen. Es wurde statt seiner Georg Listenius 4) befördert, welcher nicht durch Gelehrs

<sup>1)</sup> Und ließen sich bafür noch nach zwei Jahren in einem Briefe Uu-gufts vom 11. Marg 1575 beloben.

<sup>2)</sup> So muß man wenigstens aus Calinich S. 96 ichließen.

<sup>3)</sup> Gillet I 430.

<sup>4)</sup> Eigentlich Lift, in der Acgel in Lyfthenius verfehrt. Was wir über diesen bisher wenig gewürdigten Mann beibringen, verdanten wir größtentheils ungedruckten Briefen deffelben.

samkeit, wohl aber durch Haß gegen alles nicht streng Lutherische sich auszeichnete und daher bei der Kurfürstin zu hohem Ansehen gelangte.

Im Frühling des nächften Jahres (1573) besuchte August mit seiner Gemahlin den faiferlichen Sof zu Wien, und diefer Reise hat man eine noch schlimmere Wirkung als ber bunischen beigelegt 1). Gewiß ift, daß Maximilian II bei aller religiöfen Lanheit fich mit heftigem Widerwillen gegen den Calvinismus hatte erfüllen laffen, und nicht unwahrscheinlich, daß jett an feinem hofe in biefem Sinne auch auf den fächfischen Kurfürsten gewirkt wurde, ja, da im folgen= den Jahre gleichzeitig in Defterreich und in Sachsen mit den Reformirten aufgeräumt wurde, fo liegt die Bermuthung nicht fern, daß bei der Zusammentunft in Wien bestimmte Berabredungen getroffen sein möchten. Doch find für diese Unnahme Beweise nicht beizubringen 2), und es scheint mir fehr fraglich, ob in Wien mehr erreicht worden ift, als daß August durch neue Beschwerden, die er über die Saltung der Wittenberger zu hören betam, von Reuem mit Migbergnügen über diefe erfüllt wurde. Er mag mit dem Ent= foluß gurudgekehrt sein, fich ihrer zu entledigen, fobald fie fich neue Blößen geben murben.

Rur das war sicherlich seine Absicht noch nicht, auch das Corpus Doctrinae und die ganze bisher verfolgte Richtung preiszugeben, nm jenes Lutherthum zur Herrichaft tommen zu lassen, das er als flacianisch und nbiquitistisch immer betämpst hatte. Hatte er doch auch in dem Herzogthum Sachsen, wo er jetzt nach Johann Wilshelms Tode, ohne Rücksicht auf ein vorhandenes Testament, die vormundschaftliche Regierung an sich ris, nichts Dringenderes zu thun, als die Flacianer, welche freilich auch als Anhänger der Ernestiner seine politischen Gegner waren, sämmtlich zu verjagen und daselbst ein Kirchenwesen herzustellen, wie nach seiner Borstellung das fur=

<sup>1)</sup> Gillet S. 433.

<sup>2)</sup> Benigstens habe ich mich, burch herrn Dr. Gillet aufmerkiam gemacht, im Dresdener Archiv vergebens barnach ungesehen. Rur für das innige Einvernehmen, bas nach ber Zusammenkunft zwischen beiden höfen in politischen Dingen bestand, liegen Zenguisse zahlreich genug vor.

sächsische war: gut sutherisch, aber ohne die Frethümer und hierarschischen Prätensionen eines Hoshusius und Wigand. So lag denn die Kirche der thüringischen wie der eigenen Lande schwiegsam zu seinen Füßen, und es galt nur noch den Makel des Calvinismus, sobald er offen auftauchte, zu tilgen.

Daß freilich jene, welche jest seinen Haß gegen die heimlichen Calvinisten schürten, von den Flacianern kaum unterschieden, und daß namentlich Listenius, dessen Rolle nun begann, den vertriebenen Jenensern an priesterlicher Anmaßung nicht uachstand, bemerkte August nicht. Auch schüßte seine Ginsichtstosigkeit in theologischen Fragen ihn vor der Wahrnehmung, daß die Dogmatik, die ihm jest gepredigt wurde, in dem Corpus Doctrinae, an dem er doch unversbrücklich festhalten wollte, ihre Quelle nicht hatte, und daß er selbst im Begriff stand, von der bisher versolgten Bahn ebenso weit nach rechts abzubiegen, als die Wittenberger und ihre Anhänger nach links gegangen waren.

Unsere Quellen gestatten uns nicht, genauer hinter die Couslissen zu sehen: nur soviel nehmen wir wahr, daß Listenius mit dem Aufgebot aller Kräfte und mit steigendem Muthe arbeitet. Indeß bleiben auch Schütz und Stößel nicht müßig, und noch fühlen sie sich, obwohl der Boden schon unter ihren Füßen schwantt, stark geznug, dem Listenius den Sieg streitig zu machen 1). Schütz, undessonnen wie er war, sucht nicht allein durch Predigten, die er nach den Kathschlägen Stößels eingerichtet haben soll, dem lutherischen Siserer entgegenzuarbeiten, sondern er macht auch sein Anschen als Beichtvater bei dem Kursürsten geltend. Er erinnert ihn an Weihs

<sup>1)</sup> Benzer, schon seit Monaten schwer leidend, hielt sich das ganze Jahr vom hose fern, stand aber keineswegs, selbst bei der Kurfürstin nicht, in Ungnade. Denn Anna schenkte ihm am 12. October 1573 sür die Dedication der verdeutschten Chronif Melanchthons die für die damalige Zeit ungewöhnlich große Summe von 200 Thasern, in ihrem und ihres Gemahls Namen. Sie schried ihm dazu in den gnädigsten Ansdrücken und sprach die hoffnung aus, Peuzer mit hohem Verstand und Anschen vor Andern begnadet, werde hinwieder zur Ehre Gottes treulich befördern helsen, daß in diesem Lande die Einigsteit in der Lehre und rechtem Gebrauch der Sacramente nach Einsehung derselben erhalten werde.

nachten, daß er in dem zu Ende gehenden Jahr noch nicht zum Sacrament gegangen, und trägt ihm zugleich seine Bunfche in Begiebung auf den Frieden der sächsischen Kirche und die Blüthe ber Universitäten, an denen August festhalten möge, vor. Die Antwort des Kurfürsten zeigt, daß Schut die gegenwärtige Stimmung besfelben nicht richtig beurtheilt hatte, Er hatte wohl leiden konnen, schrieb ihm August, daß die Theologen in seinem Lande nicht felbst Urfache zu Streit und Bank gegeben. Wegen des Ratechismus habe er viel, auch von feinen Blutsfreunden, hören muffen. "Ich will um dreier Bersonen willen nicht mich, mein Land und Leute in Nachtheil ber Sacramentirer feken". - "Ich tann nicht leiden, daß man fich meiner Gnaden migbraucht, und dag man an meiner Statt will Kurfürft sein". - "Ich tann in Wahrheit fagen, daß in der Welt fein unbeständiger Bolt fei, als Ihr Pfaffen". - "Ich will, beißt es an einer fpateren Stelle, meine Seligkeit nicht auf die Universitäten Leipzig und Wittenberg ftellen, benn fie find nicht Bötter, fondern Menfchen, und können gleich sowohl irren als Andere. Sandeln fie recht, gefällt mir wohl; handeln fie aber unrecht, fo bin ich der Erfte, der ihnen zuwider; doch sollten fie Nichts hinter meinem Ruden an= fangen". Schit, welcher die colerische Art seines herrn kannte, icheint liber bas fo ungnädige Schreiben nicht fehr erschroden gu sein; wenigstens vertheidigte er sich mit Zuversicht und Bürde. Er habe ihn, schrieb er dem Kurfürsten, nicht reformiren, noch an gewiffe Zeiten binden wollen. Bon einem Aufruhr aber - auch ba= von muß August gesprochen haben — sei ihm Nichts bekannt, auch nicht, daß fich Etliche follten zu Rurfürsten aufgeworfen haben. Der Wittenberger Katechismus, von dem er übrigens Nichts gewußt habe, sei auf das Corpus Doctrinae gegründet, von den Superintendenten gebilligt und nicht facramentirifch. Den Gegnern aber fei es um den Primat zu thun. Wo der Kurfürst, so ichloß er, Schelm und Schwärmer finde, foll er fie weg thun 1).

Stößel tam dem Freunde zu Hilfe, indem er beim Untritt des neuen Jahres seine Unwesenheit an dem Hoflager zu Augustusburg

<sup>1)</sup> Ausgug im Dresbener Archiv. Auch ber Brief bes Rurfürsten ift nicht im Wortlant befannt.

benützte, um den Hofprediger Liftenius versöhnlicher zu stimmen. Er möge nicht, so stellte er ihm vor, gegen die Universitäten des Lansdes wüthen und beim Abendmahl nicht die Lehre von dem mündelichen Genuß so betonen. Er legte ihm auch, um sich mit ihm über die zu beobachtende Ausdrucksweise zu einigen, eine im Melanchthonischen Sinne gefaßte Abendmahlsformel vor, jedoch ohne sie in Listens Händen zu sassen, weil er fürchtete, eine Handhabe zu neuen Auslagen zu geben.

Aber schon das Geschehene wußte Listenius zu seinem Bortheil zu verwerthen. Er beeilte sich, die Gespräche mit Stößel der Kursfürstin, als "einer christlichen Liebhaberin und Beschüßerin des reinen göttlichen Worts und der heiligen hochwürdigen Sacramente" mitzutheilen und daran einen weitläusigen Bortrag über das Abendmahl zu knüpfen, damit sie einen wahrhaften Bericht habe und sich vor einer solchen der Vernunft beliebenden schwärmerischen Lehre

borfeben tonne.

Und ftatt in seiner Polemit gegen die Wittenberger und ihre Befdüger Maß zu halten, jog Liftenius immer heftiger gegen fie gu Felbe, fo daß Schutz dem Kurfürsten einmal mit Recht bemerken fonnte, wenn die Predigt feines Amtsgenoffen recht fein follte, "fo wurde G. Rf. In. Stod und Feuer jur Religion brauchen muffen". Liftenius wurde auch nicht mude, die Predigten bes Schut, die gu Gunften der reformirten Auffaffung des Abendmahls oder doch zur Bekampfung der ftreng lutherischen Lehre bestimmt waren, jowohl auf der Rangel, als in Bufdriften an den Aurfürften und die Rur= fürstin ju illustriren, und es ift feine Ueberhebung, wenn ber tapfere Kampe noch im hohen Alter der Arbeit und Mühe sich riihmt, die er damals auf fich genommen, als er gegen die Predigten bes Schut, gegen die Wittenberger und Leipziger Theologen und ihre Schriften beständig gepredigt, dieselben widerlegt und männiglich davor treulich gewarnt habe. Er sei auch damals, figte er wohl hinzu, in nicht geringer Befahr, ja fogar feines Leibes und Lebeus nicht ficher gewesen, "fintemal ich vieler fürnehmen Leute Ungnade, Born und Drohung auf mich geladen". Dag er aber bennoch siegte und bie Gegner öffentlich zu Schanden machte, bas bezeichnet er felbft als ein fo "groß göttlich Bunderwert, als man fonft in Siftorien nicht

finden und lesen mag, und wird deffen, so lauge die Welt steht, nicht vergessen werden". Sehen wir, wie dies Wunderwerk sich

zutrua.

Ms icon Liftenius und Schut laut mit einander haderten, und dem Kurfürsten die Nöthigung naber trat, fich für die eine oder andere Seite - benn bie Unverträglichfeit beiber Richtungen lag auf der Sand - zu entscheiden, erschien plöglich eine theologische Schrift über die Abendmahlslehre unter dem Titel der "Eregefis" im Melandthonischen, oder wenn man will, reformirten Sinne abgefaßt, aber weniger polemifch als unionsfreundlich. Der Berfaffer, Johann Cureus, war nicht mehr am Leben und auch auf dem Titel Der Buchhändler Bögelin in Leipzig, welcher die Schrift herausgab, verschwieg auch den Drudort und wählte, um allen Berdacht bon den Wittenbergern fernzuhalten, ein Genfer Drudzeichen und frangofisches Bapier. Raum aber war bas Budlein in Dresden bekannt geworden, so wurden die Wittenberger als Urheber beffelben bezeichnet. Den Anstrengungen ber feindlichen Sofpartei tamen Warnungen, die von nah und fern an den Rur= fürsten ergingen, ju Silfe. August gerieth in heftige Aufregung und war unzufrieden, als feine geheimen Hofrathe mit wenigen Ausnahmen noch immer für gelinde Magregeln ftimmten. Der Rurfürft erkannte zwar an, welch einen Schat das Land bisher an den Uni= versitäten, "die fo viele feine gelehrte Leute auferzogen", gehabt habe, aber er wollte, daß man mit hintanfetung aller menichlichen Bor= wände allein auf Gott fabe und ben "geraden Schnurweg nach feinem Wort" ginge 1).

Mit Hinzuziehung auch des in Dresden versammelten landständischen Ausschusses wurden die Buchläden in Leipzig und Wittenberg visitirt und der Kauf calvinischer Bücher streng verboten, obwohl die Wittenberger Professoren in der Antwort, welche sie der kurfürstlichen Bisitationscomnission gaben, auf den Mißbrauch hinzwiesen, der mit dem Verbot der ausländischen Bücher getrieben werzen könnte, und zugleich erinnerten, daß es heilsamer sein würde,

<sup>1)</sup> August an Bernftein, 24 Januar 1574. Der Secretar Jenisch, ber auch ein Gutachten abgab, trat vesser bes Kurfürsten Meinung.

die Verbreitung flacianischer und ubiquitistischer Bücher zu hindern 1). Bon der Eregesis wollten die Wittenberger, so verbreitet sie auch dort war, ebenso wenig wissen, wie die Leipziger, und die eidliche Erstärung Bögelins bestätigte, daß die sächsischen Universitäten dem Ursprung der Schrift fernständen.

Von dieser Seite war asso den Wittenbergern nicht beizukom= men, und auch alles Andere, was dem Kurfürsten mündlich und schriftlich über calvinische Umtriebe zugetragen wurde, war nicht der Art, daß er mit Amtsentsetzung oder gar mit noch strengeren Maß= regeln gegen seine Theologen hätte einschreiten können.

So war längst der Berdacht in ihm rege gemacht, daß die Wittenberger geheime Verbindungen mit den Heidelberger Theologen unterhielten. August ergriff daher die Gelegenheit, welche sich ihm jett bot, um darüber Gewißheit zu erlangen. Aber auch das, was er aus dieser neuen Quelle erfuhr, war nur geeignet, sein Mißtrauen wach zu halten, nicht ihn zu überzeugen oder unumstößliche Beweise ihm in die Hand zu geben.

Wir haben früher der Bermählung der Pringeffin Glifabeth mit dem Pfalzgrafen Johann Cafimir, bem zweiten Sohne Friedrich des Frommen gedacht. Diese Che, beren Geschichte in mehr als einer Beziehung merkwürdig genug ift, um in einem anderen Bufammen= hang ausführlich bargefiellt zu werden, mar feine glüdliche. Elisabeth. im Sinne ihrer bigotten Mutter erzogen und nach der Bermählung fort und fort vor jeder Befledung mit dem Calvinismus gewarnt. nahm den heftigsten Antheil an dem firchlichen Leben in der Pfalz. Der ihr beigegebene fachsische Prediger hatte den Befehl, die Rürftin in diefer Gefinnung, auch ihrem Gemahl gegenüber, ju befräftigen und über seine Wahrnehmungen fleißig nach Dresden zu berichten. hatte man in Beidelberg bei dem Abichluß der Che die hoffnung gehegt, den Rur= fürsten August nicht allein politisch, sondern auch firchlich sich näher zu bringen, so zeigte fich bald, daß der Erfolg in entgegengesetter Rich= tung lag. Wie die Mutter Unna an dem Calvinismus, fo nahm August Anftog an ben politischen Unternehmungen seines Schwieger= fohnes zum Besten der ausländischen Glaubensgenoffen, und bies

<sup>1)</sup> Heppe II 426.

nicht allein, weil jene Unternehmungen nicht zu seinen politischen und tirchlichen Anschauungen paßten, sondern auch deßhalb, weil sie für die Tochter der Grund zu beständigen Klagen waren.

Run traf es sich, daß Joh. Casimir gegen Ende des Jahres 1573 in politischen Angelegenheiten in Dresden war. Auf Berlangen der Eltern mußte Elisabeth, begleitet von ihrem Hofprediger Hofmann, nachkommen. Den Letteren forderten, als am Hofe der Lärm über die Wittenberger durch die Predigten des Listenius immer großer wurde, August und seine Gemahlin auf, ungescheut und ohne Gesahr Alles zu berichten, was ihm befannt wäre über den heimslichen Berstand der ausländischen Theologen mit den sächsischen, die in dem Verdacht stünden, "als wollten sie von dem Abendmahl des Herrn eine neue und bisher unbefannte, ja von unsern lieben Herrn Präceptoribus, besonders aber dem Herrn Doctor Luther seligen widersochtene Lehre, welche man Zwinglisch oder Calvinisch neunt, dieser Lande Kirchen aufdringen und also den einhelligen lieblichen Consens, so über 50 Jahre in denselben von diesem tröstlichen Arztifel gewesen, verwirren und zu nichte machen".

Der Hofprediger der Pfalzgräfin entledigte sich des Auftrages in einer Weise, die er den Umständen für angemessen hielt. Wie er schon neulich einem Doctor zu Wittenberg, der ihn in einem Schreiben beschuldigt, daß er nicht mehr gut Wittenbergisch ware, geantwortet habe, so hätte er wünschen mögen, daß vor drei Jahren der Katechismus nicht ans Licht gekommen, oder doch bald unterstückt worden wäre. "Denn daher ihrer sehr Viele Ursache nahmen, ihren Argwohn, den sie bisher heimlich gehalten, auszustreuen und die Antoren des Katechismus verdächtig zu machen, als wollten sie der Zwinglischen oder Calvinischen Lehre vom Rachtmahl Beisall geben. So wußten auch eine gute Zeit zuvor, ehe er ausging, oder zu kausen zu bekommen war, die Pfalzgräfischen sich desselben zu rühmen; Etliche dantten Gott, daß nun einmal offenbar worden wäre, worauf man lange gehosst, daß die von Wittenberg auf ihrer

<sup>1)</sup> Das Schriftstid hat tein Datum, fällt aber, ba Johann Casimir mit seiner Gemahlin acht Tage nach Fastnacht von Dresben abreifte, schon aus diesem Grunde in den Monat Februar oder Anfang März 1574.

Seite stünden und ihres Befenntnisses Gesellen wären, wie ich zur selbigen Zeit Magister Philipp seligen (nämlich dem Hofprediger Wagner) berichtet".

"Imar wenn es dabei allein geblieben, hätte es auf beiden Seiten des großen Jubilirens und Frohlodens, auch hingegen des Bezüchstigens und Lästerns nicht bedurft, weil die Worte des Natechismus ex Corpore Doctrinae und anderen Herrn Philippi Scriptis gezogen, welche disher nur auf Calvinisch ausgelegt oder dafür gescholten worden". Nachdem er dann von den Stellen des Katechismus gesprochen, welche zu Argwohn Anlaß gegeben, fährt er fort von der "Grundfeste" zu reden, "zwar ein herrlich und gut Buch, von den beiden Naturen in Christo und deren Sigenschaften"; aber das habe Viele vor den Kopf gestoßen, daß Brentius und andere Gessinnungsgenossen Luthers getadelt, die Gegner aber mit Stillschweisgen übergangen würden.

"Hierauf folgte endlich die Confession zu Dresden gestellt, wodurch viel christliche Herzen sehr erquickt wurden, weil des Herrn Lutheri Definition und ander guter nüßlicher Bericht mehr darinnen steht. Doch wünschten ihrer viele herzlich, daß man sich in negativa besser erklärt und mit welchem Gegentheil man's nicht hielte, uamhaft gemacht hätte. Aber es war geschehen: Brentius und anbere gute Leute mußten sich seiden; Zwinglius, Calvin und Andere hatten nie ein Wasser getrübt".

"Was begab sich ferner? Dathenus, der Heibelberger Hofprediger, ließ eine öffentliche Schrift ausgehen, darinnen er sagen durfte, er und sein Hause hätten ihr Leben lang nie anders de coena Domini geschrt, denn in dieser Confession gesaft ware?). Dier sperret

<sup>1)</sup> Es ift dazu zu bemerken, daß Hosmann für seine Person nach dem Erscheinen des Dresdener Consens an demfelben nichts auszuselgen hatte, sondern ihn in einem Briefe an den Kurfürsten als ein herrliches Zenguiß sächsischer Rechtgläubigkeit pries. Sah der gesehrte Hosprediger damals noch nicht schörer, oder hielt er es für nütslich, das vom Kurfürsten autorifirte Werk zu toben? Bei dem zweiselhaften Charafter diese Hostheologen ist auch das Letzter nicht nur möglich, soudern wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Diese Schrift fand auch am hofe des Aurstürsten August Beisall und befreundete Mönner wie den Kanzler Khsewetter mit der reformirten Lehre. Auch Stößet und Schütz rühmen sie in ihrem geheimen Brieswechsel.

Febermann Mund und Ohren auf, was man darzu sagen würde". Er führt dann aus, daß man dem Dathenus das Gegentheil hätte nachweisen können. "Aber da schwieg Jedermann stille und bekräftigten die zu Wittenberg hiemit Datheni Meinung, daß er nichts anders, denn die Consession (der Dresdener Consens) lautet, gesehrt hätte. Daraus dann folgte: entweder daß herr Lutherus seliger in dem Streit Zwinglium, Oekolampad und ihre Jünger Calvin, Beza u. s. w., welcher Lehre Dathenus treibt, nicht recht verstanden und ihnen also Unrecht gethan, indem er wider sie geschrieben, oder daß die zu Wittenberg in ihrer Consession andere und neue Wort oder zwar die alten, aber doch in solchem Verstand, der nicht mehr Lutheri, sondern Zwingli Meinung gemäß wäre, führten. Welches unter diesen Beiden am seichtesten zu glauben sei, davon laß E. Af. G. und andere Leute ich unterthänigst urtheilen".

"Bald hernach zog Dr. Chem 1) in diese Lande, nahm auch seinen Weg auf Wittenberg. Als er wieder heimkam, sagte sein Diener öffentlich, nicht zu mir allein, sondern auch zu andern Leuten: die zu Wittenberg, als sie ihm die gebührliche Verehrung von allerlei gutem Wein gethan und sich und ihre Schule dem Pfalzgrafen bei Rhein Kurfürsten unterthänigst befohlen, hätten sie über Tisch öffentslich sich soviel vernehmen lassen, wo sie vor E. Kf. G. sich nicht zu fürchten, wollten sie lang auf seine d. i. der Zwingler und ansderer Calvinisten Meinung getreten sein". Zum Beweis, daß wirklich die Wittenberger Calvinisch tehren, wird dann berichtet, wie drei der dortigen Studenten in der Pfalz eine Anstellung gefunden und auf Zwinglisch tehren und das Abendmahl austheilen. Freilich ist die Strafe nicht ausgeblieben, deun einer von ihnen hat in der Pfalz seine gute Stunde gehabt und ist elend an der Wassersucht

"Soviel, gnädigster Kurfürst und Herr, wollte aber Gott, es wäre noch weniger oder gar nichts, ist mir von diesem Fall bewußt. Denn was sonsten ihre heimliche Schreiben unter einander belangt,

<sup>1)</sup> Der einflugreichste Rath Friedrich des Frommen und die Scele ber answärtigen Politik, mit dem in Berbindung gestanden gu haben, Craco gu einem Berbrechen angerechnet werden follte.

als daß man fagt, Dr. Pezel habe neulich an Urfinus zu Beibel= berg geschrieben, fie haben nun ben Pfarrer ju Wittenberg, Widebram auch aller Ding auf ihrer Seite und fei Riemand mehr fonderlich, der ihnen widerstehe, das lag ich in seinem Wege, damit man mir nicht nachfage, wie Flacio Illyrico, ich grunde meine Sache auf beimliche Briefe und bergl. Sonften beklagen fich bennoch viel guter Leute, daß man alfo durch Schriften zusammenprakticire und mit einander collutire, wie mein lieber herr und vertrauter Freund M. Philippus Wagner feliger in seinem letten Schreiben an mich, furz jubor, ehe er in Danemart jog, flaget : 3ch merte, schrieb er, daß Etliche der Unfern mit den Guren (die Zwinglischen Theologen meint er) unter der Dede liegen und collutiren, aber fehr beimlich halt man noch. Es wird aber endlich ausbrechen, wo fein Theil dem anderen weichen wird. Ich wollt aber, daß auch Ihr fleißig nach= forschet, wie fie einander die Bande bieten. Jest machen uns Fremde Bu ichaffen, ba boch unter uns ein feiner gleicher Confens ift. Der Teufel hole die, welche unfere Rirchen, die in Ruhe find, mit ihrem Und bald hernach schreibt Gift befdmeißen und verunreinigen. Philippus: unter unfern Theologen find wenige, die jener Meinung beiftimmen; etliche Merzte und Juriften halten fic faft fur annehm= lich, aber die Beisheit muß fich rechtfertigen laffen von ihren Rin= bern. Haec Magister Philippus".

"Dies, gnädigster Kurfürst und Herr, melde ich, Gott im Himmel weiß es, aus unterthänigstem treuen Herzen, bitte und ersmahne E. Kf. G. und derselben hochlöbliche Gemahl unterthänigst um Gottes und des Blutes Jesu Christi willen, es wollten E. Kf. G. als christliche Obrigseit und Landeseltern gnädigst und mit Ernst daran sein, daß der einhellige Consens in Gottes Wort und Sacramenten, wie er über die 50 Jahre in diesen Kirchen gesautel und geklungen hat, noch ferner underrückt und unverkehrt erhalten wersehn. Denn ich höre, es sei neulich eine heimliche Fledermans und Startesen (sic!) ohne Meldung des Autors und des Druckers — er meint die Exegesis — ausgestreut worden, darinnen der Zwingslisch Geist sich vollends ganz und gar hervorthut und mit seinem Wust gern dieser Lande Kirchen beschmeißen wollte".

"Die gange Chriftenheit", fo ichließt hofmann bezeichnend, "richtet

ihre Augen auf den Kurfürsten, "besonders diejenigen, so sich jett noch schniegen und biegen und mit Geduld viel über sich ergehen lassen, damit sie nur ihre Lehrer und Prediger behalten und vor Zwingli Traum und Calvini Schwarm Ruhe haben mögen". Sollte aber "diese Säule auch schwanten" und "in diesen Landen eine Uenderung geschehen", so würde der Teusel Alles zu Grunde richten 1).

Co aufregend ein folder Bericht unter ben damaligen Berhaltmiffen auf den Rurfürsten auch wirten mußte 2), so fonnte er fich doch dadurch nicht ju besonderen Magregeln gegen die Wittenberger bestimmen laffen. Roch weniger war die Stellung von Schut, Stofel und anderen "Arnptocalbiniften" am hofe badurch unmittel= bar gefährbet. Go feben wir denn auch den hofprediger Schut wie im Februar des 3. 1574 so auch noch den Monat März hindurch in amtlicher Thailafeit neben Liftenius. Er fahrt fort gegen bas Dogma ber Ubiquitat, bas ber Lettere mit steigender heftigkeit verficht, jene Lehre von der Berfon Chrifti ju vertreten, die in Sachsen seit Melanchthons Tagen die landesherrliche Anerkennung genoffen hatte. In biefem Sinne predigte er nod am 25. Darg in der Schlogfirche ju Dresden. Freilich durfte Liftenius ihn dafür folgenden Tages als einen "Arianer", "Sacramentsschwärmer", "Berführer", "Bolf", "Micthling", als einen "groben Schüten" öffent= lich läftern und die anderen Beiftlichen der Studt laut gegen ihn aufreigen: aber noch war nicht abzusehen, ob nicht gerade burch bies

<sup>1)</sup> Bur Charafteriftit bes Schreibers sei bemerkt, daß er am Schluß des Berichts über schiechtes Auskommen klagt und sich mit seiner Familie – er sei mit seinem Weibe ganz arm ausanmengekommen — der Gnade des Kurfürsten empsiehlt. — In der Pfatz zeichnete er sich durch seinen Lebenswandel nicht gerade ans; er besuchte das Wirthshaus so seleißig, daß auf Elisabeths Bericht Kurfürst August ihm einmal eine ernste Rüge ertheitte. Hofmann stellte seine Schwäche nicht in Abrede, behandtete aber auch den Studien fleißig obzuliegen, wenn teine schriftsellerischen Werke anch erst nach seinem Tode ans Licht kommen sollten. Sie find jedoch bis heute nicht ans Licht gekommen.

<sup>2)</sup> In heftiger Aufregung entließ er auch Joh. Casimir und fparte elbst Drohungen für ben Fau, daß er seine Tochter in kirchtichen Dingen nicht unangesochten tieße, nicht.

Wüthen und Toben Liftenius seine Sache verderben und den Kursfürsten nöthigen würde, sich der Angegriffenen noch einmal anzusnehmen. Bersicherte August dem Stößel doch noch am 27. März, daß er ihn jederzeit ansprechen und gnädig hören werde, wenn er über ungerechte Anschuldigungen sich zu beklagen habe, obwohl dersselbe Stößel sich eben jetzt geweigert hatte, die von den Calvinisten zur Bekräftigung ihrer Abendmahlslehre vorgebrachten Argumente aus Luthers und anderer rechtgläubiger Lehrer Schriften kurz und bündig zu widerlegen.

Da ereignete sich jenes "große göttliche Wunderwerk", dessen sich Listenius Zeitlebens glaubte rühmen zu dürfen, während er Urssache gehabt hätte, von der bedenklichen Rolle, die er selbst dabei spielte, aus Schamgesühl zu schweigen. Da er jedoch den Anspruch erhebt, daß seine That, "so lange die Welt steht", unvergessen bleibe, so wollen wir für unseren Theil der Erfüllung seines Wunsches nicht hinderlich sein.

Wir kennen den entscheidenden Vorgang aus einem eigenhän= digen Bericht, den August selbst seinem Schwager, dem König Fried= rich von Dänemark am 14. Mai des folgenden Jahres (1575) er= stattet. Es heißt daselbst: Eben zu der Zeit, als er bei ihm in Dänemark gewesen, sei er von hohen und anderen Personen ver= trausich gewarnt worden, auf Kirchen und Schulen ein fleißig Auf= sehen zu haben. "Denn man hätte soviel Anzeigung, daß sie in der Lehre nicht aller Ding rein wären. Ob mir nun solches erstlich

<sup>1)</sup> Anders ist der Eingang in einem von Angust entworfenen, aber nicht abgesandten Briefe an den Dänenkönig aus dem Jahre 1574. Es liegt auch noch ein dritter Entwurf vor, und die Vergleichung ergiebt, daß Angust, ohne es mit der Wahrheit allzustreng zu nehmen, die Dinge bald so, bald so gefärbt darstellt. Hier sei nur folgende Stelle aus dem ersten Entwurf hervorgehoben: Wenn er früher, sagt der Kurfürst, oftmals nach den Ursachen des Streites, der in Schmähschriften gesührt wurde, fragte, wurde ihm nicht anders gesagt, es käme von den Weimarischen her, die da gerne ihrer Herrschaft zu den verloruen Landen und Leuten helfen wollten. Weil es dann eine solche scheinliche Ursache gewesen, habe er sich nüffen zusreden geben, habe also gar kein Mißtrauen auf seine Theologen und Universtäten gestellt, sons dern sie gern entschuldigt.

wohl etwas fremde vorgekommen, so hatte ich doch die treuherzige Warnung nicht vergebens wollen vorübergehen lassen, sondern den rechten Grund zu erfahren seißig nachgefragt und nachgedacht. Man hat mirs aber also verdeckt und verdreht, daß ich nicht daß Geringste, worauf ich hätte fußen können, hätte erfahren mögen, dis endlich unser Herrgott, dem aller Menschen Herzen bekannt, selbst ihre Schelmerei durch ein Kind von 5 Jahren — wie unschuldig! — hat offenbar gemacht, und solches ist also zugegangen:

"Dr. Stofel ichreibt an meinen hofprediger M. Christian (Shut) einen lateinischen Brief mit einer griechischen Ueberschrift. Solden Brief bringet ein alt Weib von Pirna, allba Dr. Stofel Pfartherr gewesen, fo Botichaft läuft, in meines andern Dr. Jurgens (Liftenius) Saus und weiß nicht anders, es fei in M. Chriftians Saufe, und giebt folden Brief einem Anablein ober Jungen von 5 Sahren, er follte dem Bater ben Brief geben, wie denn auch ber Anabe geihan. Als nun herr Georg, als ber allein an meinem Sofe das Wort Bottes recht und driftlich lehrte. gefeben, daß der hohe ungewohnte griechische Titel fonder Zweifel auch etwas Sobes und Neues bedeuten mußte, sonderlich dieweil sich M. Chriftianus in etlichen Predigten, die er doch felbst nicht gemacht, sondern Dr. Stogel ihm vorschreiben laffen, fich fehr verdächtig etliche Wochen zubor gemacht: also bat herr Georg seiner Pflicht nach nicht umgehen können, folden Brief an den Ort, wo er hin gehört, ju geben 1). Aus foldem Brief ift klar befunden, in was heimlichen Braftifen Dr. Stößel und Sr. Chriftian mit einanber geftanden, die Calvinische Lehr in diese Lande zu bringen".

"Dadurch, fo fährt August fort2), bin ich verursacht worden,

<sup>1)</sup> D. h. er brachte ben Brief bem Kurfürsten — wie es scheint, ohne ihn erbrochen und gelesen zu haben. In einem Briefe vom 14. Nov. 1586 sagt Listenius selbst bloß: Gott habe ihm seine Feinde mit ihren vertrauten Briefen und Siegeln wunderbarlicher Weise in seine Hände gegeben. Die Rachricht bei Gillet I 450, wonach der Brief von Peuzer gekommen und durch die Fran des Listenius erbrochen worden wäre, ist danach zu corrigiren.

<sup>2)</sup> Rämlich in einem der fruberen Entwürfe ju dem Schreiben nach Danemart; ber ausgefertigte Brief berührt bas Folgende nur furg.

Herrn Christianum in einer Stube auf dem Haus Dresden verwahrlich auzuhalten und in seinem Hause nach allerlei Briefen, die zu diesen Praktisen gehörten, sleißig nachzusuchen zu besehlen, daraus ich dann solche Rachrichtung bekommen, daß ich verursacht, auch Stößeln auf seiner Pfarrei in Pirna zu bleiben in Verhaftung zu nehmen. Wie ich aber seine Briefe auch vistliren lassen, so sinde ich, daß Dr. Beuzer unter ihnen der vornehmsten Kädelsführer einer, der ein Ursacher des ganzen Unheils gewesen, welchen ich auch in Bestrickung genommen. Als ich nun Dr. Peuzers Briese auch vistliren lassen, so sinde ich, daß der dicke lebersüchtige Bösewicht Dr. Eraco der andern aller Patron und Anheher gewesen, welchen sie mehr als mich, ihren natürlichen Herrn, in Acht gehabt", weßhalb er ihn, da er keinen andern Kursürsten neben sich im Regiment bulden will, auch in Bestrickung genommen.

Es wäre von Interesse, sowohl jenen verhängnisvollen Brief Stößels an Schütz, der zu dem Ausbruch der Katastrophe Beranlassung gab, als die übrigen geheimen Correspondenzen, welcher der Kurfürst sich bemächtigte, im Wortlaut zu tennen; dis heute haben sich nur Excerpte gefunden, und die Briefe selbst scheinen vernichtet worden zu sein 1). Indeß reichen die erhaltenen Auszüge hin, um es begreislich zu sinden, daß August, zornentbrannt, vor den strengsten Maßregeln gegen die Compromittirten nicht mehr zurücsscheite.

Da klagte, um nur weniges hervorzuheben, Stößel wiederholt über das Weiberregiment, dem man entgegenwirken müsse; das Meißnische Consistorium, welches aus Heuchlern bestehe, sei durch Geschenke vom Hofe bestochen; auch der von den Wittenbergern abzgefallene Paul Cress habe Geld genommen; das Weiberregiment werde bewirken, daß man an Stelle des Philipp Wagner einen noch schlimmern Hofprediger bekomme; Listenius verstärke die Weiber-

<sup>1)</sup> Mir liegt vollständig nur ein Schreiben eines Ungenaunten vor, welches einer ber von der Kataftrophe Betroffenen an einen nicht genannten Freund richtet. Darin wird über Tyrannei und Unverstand der Fürsten geklagt, und an die Tyrannen des Alterthums exinnert, die gleich anderen Menschen dem Tode versallen sind.

partei; aber man soll sich durch ihre Drohungen nicht abschrecken lassen; denn die Gewalt, die aus dem Weiberregiment erlangt wird, währt nicht lange; mit dem Eiser des Kursürsten und dem Einsluß der Weiber treiben viele Mißbrauch; es stehe den Weibern Luthers Name so sehr im Herzen, daß er schwer daraus zu reißen sei; da=rum heiße es: Eile mit Weile; Gott habe den Superintendenten Daniel Gressen mit dem Wagen fallen lassen, weil er wider "uns" gewesen. Stößel lobt auch die Exegesis, so wie die oben erwähnte Schrift des Dathenus. Er rühmt den Kanzler Kysewetter, daß er schon methodum et solutionem omnium argumentorum disputationum hatte; er nennt Eraco einen der "Unsern", und sah, als Eraco frank lag, schon die große Freude, welche die Widersacher haben werden, daß sein christlich Vorhaben gehindert werde, das er auf sich genommen.

Auch Schüt klagt und spottet über Listenius, der ex praescripto aniculae et senis predige. Nicht minder geißelt er den Selnecker, der Berräthersold empfangen habe. Er bespricht die Abendsmahlslehre im reformirten Sinn und verwirft mit der Ubiquität auch die mündliche Nießung. Er lobt nicht minder als Stößel die Exegesis, und die Schrift Dathens, welche Languet und Chem aus Heisdelberg gebracht haben.

Penzer tröstet Schüt, wie die Lehre in den Riederlanden und in Frankreich nicht habe gedämpft werden können, so werde es hier viel weniger geschehen; es möge ihm eine Beruhigung sein, daß er auf seiner Seite gelehrte und hervorragende Männer habe; er hätte viel mit ihm zu reden, was der Feder nicht zu vertrauen; er höre gern, daß Craco wieder gesund sei, der werde den Universitäten und Schulen wieder aushelsen; bei Selneder und den Pfassen zu Dresseden sei des Lügens und Schmähens kein Ende. Welch eine Gottessläfterung sei es, zu sehren, Christus diete uns im Sacrament seinen wahren Leib dar, und zu leugnen, daß er wahrer Mensch sei.

Eraco endlich schreibt an Stößel nach des Hofpredigers Wagner Tode, wenn man ihn rufe, solle er sich brauchen lassen. Dem Peuzer, er wolle ihm offenbaren, was sie vorgehabt und ausgerichtet, sobald er ihn sehe; er meldet auch, wie man seiner an der kurfürstlichen Tafel gedacht, giebt wenn auch unwichtige Nachrichten über Entschließungen des Rurfürsten und gedenkt ber Mutter Unna nicht ehrerbietiger als die Andern.

Das Alles waren nun zwar feine hochverrätherischen Dinge, felbit die Bemerfung nicht: Sätten wir Mutter Unnen erft, fo folt es nicht Roth haben; den Berru wollten wir auch bald triegen 1) sondern Meußerungen, wie sie der vertrauliche Bertehr von Freun= den in Tagen, wo die Gegner fo gewaltig wider fie agitirten, mit sich brachte. Die Bedrohten waren auch berechtigt, sich über ihr Berhalten gegen Angriffe, die nicht mehr auf bem Boden des in Rurfachsen gesetzlich bestehenden Rirchenwesens fußten, zu berathen und verständigen. Aber es läßt sich doch auch nicht verkennen, daß fie in ihren Briefen mit aller Entschiedenheit für einen Standpuntt eintraten, den fie, wenigstens Stogel und Schut, dem Rurfürften gegenüber hartnädig abgeleugnet. Best erichienen fie als Gefinnungs= genoffen der Beidelberger und Schweiger, deren Bekenntniß fie immer und immer wieder als der fursächsischen Rirchenlehre wider= sprechend bezeichnet hatten. Und für das Bekenntnig suchten fie bei bem Kurfürsten am Sofe wie im Lande Bropaganda ju machen. August fab fich betrogen von Mannern, benen er lange fein Bertrauen geschenft und die sich nun als Seuchler entpuppten. Um feinen Born herauszufordern, hatte es der spottischen und bespectir= lichen Meußerungen über ihn und feine Gemahlin nicht bedurft.

Aber seine herrische und gewaltthätige Natur, die selbst vor Grausamkeiten nicht zurückschreckte, der Einsluß von Schmeichlern, welche seine Vorstellungen von fürstlicher Machtvollkommenheit ins Maßlose steigerten, die Heherich von Weibern und Pfaffen, welche sich jeht als von Gott berusene Retter seines bedrohten Seelenheils gebehrden dursten, und jenes durch die Erfahrungen der letzten Zeit bis zu blindem Wahn gesteigerte Mißtrauen, das thraunischen Naturen eigen ist, — das Alles versehte den Kurfürsten, dem es zu anderen Zeiten nicht an Zügen der Großmuth fehlt, jeht in einen

<sup>1)</sup> Gillet I 450. In den mir vorliegenden Auszügen fehlt die Stelle. In der Sammlung vermischter Nachrichten zur sächsischen Geschichte VIII 120 ff., in den Auszügen bei Löscher III 167 und den von Heppe II 428 ff. gegebenen Notizen finde ich sie auch nicht.

Zustand, der ihn zu jedem Act nicht allein der Strafe, sondern der Rache fähig machte. Er hätte die Männer, welche viele Jahre seine Gunst, ja seine Freundschaft genossen, vernichtet sehen mögen und würde, wenn sich ein Gerichtshof gefunden, der sie des Todes schuldig erslärt, ohne Bedenken das Urtheil vollzogen haben.

Dag nun die Rathe, die er gur Untersuchung ber Sache gu Silfe nahm - benn ber Sauptinquisitor mar er felber - tein todes= würdiges Berbrechen zu entdeden vermochten, und daß auch die befonders bagu auserlefenen Mitglieber ber Ritter= und Candicaft. Die er nach Torgau berief 1), nur gelinde Strafen beantragten, mil= berte ben Born nicht, fondern fleigerte nur bas Begehren, burch eine icharfere Inquisition gegen die Sauptschuldigen zu Entdedungen ju gelangen, die fein Migtrauen rechtfertigen und feine Rachluft befriedigen konnten. Mittlerweile waren Liftenius und feine Genoffen nicht minder eifrig bedacht, das fächfische Rirchenwefen bon all den Elementen zu fäubern, Die der Herrschaft ihres Syftems im Wege franden. Nicht allein dem Calvinismus galt es - wenn die reformirte Lehre von der Person Christi und dem Abendmahl überhaupt schon den Calvinismus ausmacht - fondern auch jenem gemäßigten Lutherthum, bas unter bem Ginfluß Mclanchthons und feiner Schriften feit Decennien in Sachsen geblüht hatte. Die Aufgabe schien eine übermenschliche. Denn erft jett, wo der ganze Melauchthonismus ausgerottet werden follte, fab man, wie feste Burgeln er gefchlagen Denn wenn beren nicht Biele maren, welche zu einem flaren reformirten Bekenntnif borgebrungen, fo zeigten fich noch weniger in dem Sinne lutherisch, wie es Liftenius und Selneder forderten. Während daher felbst diejenigen fachfischen Theologen welche als entschiedene Gegner ber Wittenberger ju ber Confereng gerufen wurden, die zu Torgan das Werf ber Reinigung ber fächfischen Rirche einleiten follte, ihre lutherischen Lehrfate mit Melanchthonischen Reminiscenzen mischten, und fogar ber neu berufene Sofprediger Mirus, der nach außen als der ruftige Mitar-

<sup>1)</sup> Es ift nicht richtig, daß es der ganze Landtag, auch nicht, daß es der gewöhnliche Ausschuß war, sondern man wählte die Leute, welche paffend schienen.

beiter des Listenius sich gerirte, hinter den Coulissen mit diesem noch über die Ubiquitätslehre sich zankte und dafür als nicht völlig recht=gläubig verdächtigt wurde 1): war Listenius schon bedacht, die Art nicht etwa bloß an den Dresdener Consens, sondern auch an das Corpus Doctrinae zu legen, und Kurfürst August, einmal auf dem Wege der Umkehr begriffen, legte ihm kein Hinderniß mehr in den Weg. So hatte der Sturz des Arnptocalvinismus auch den des ganzen Melanchthonischen Systems zur Folge, und für den Einzug der Concordiensormel in Sachsen war der Weg geebnet.

Dieser klägliche Ausgang der Bestrebungen der Wittenberger machte die Voraussagungen Jener wahr, welche schon vor Jahren mit banger Sorge auf das Treiben der "Wittenberger Halben" blickten. "So wirds tommen", schrieb schon im J. 1562 Johann Ferinar aus Wittenberg: "Sie, die mit ihrer menschlichen Weisheit vielleicht sogar den Himmel zu stützen wähnen, werden schließlich von beiden Theilen unter die Füße getreten werden 2)".

Was aber von den Wittenbergern jener Zeit galt, fand ebenso seine Anwendung auf die jüngere Generation, welche die Katastrophe von 1574 erlebte. Diese Männer waren insosern nicht schuldlos, als sie wiederholt, ausdrücklich befragt, aus ihrer Uebereinstimmung mit den Reformirten dem Kurfürsten gegenüber ein Hehl machten. Sie haben sedoch ihre Schwäche, ihre Unredlichkeit im Unglück zu sühnen gewußt. Den Glaubensrichtern zu Torgan antworteten sie mit männlicher Offenheit, und ließen sich auch im Gefängniß zu keisner Berleugnung ihrer Gesinnung bewegen. Die Berbannung war ihr endgültiges Loos.

Am wenigsten unschuldig haben vielleicht Stößel und Schüt gelitten, von denen der Erstere schon im J. 1576 durch den Tod von der Kerkerschaft, die seine Gattin mit ihm theilte, erlöst wurde, während der Letztere, dessen Gefangenschaft nach einiger Zeit gemildert wurde, noch den Kurfürsten überlebte. Dagegen zeigte August eine in dem Maße unverdiente und wahrhaft unmenschliche Härte gegen die beiden Richttheologen Benzer und Eraco. Das

<sup>1)</sup> Nach Papieren bes Liftenius und Mirus im Dresbener Archiv.

<sup>2)</sup> Gillet I 315.

Schickfal Penzers ist aus der von ihm selbst verfaßten Geschichte seiner Gesangenschaft, die sich nach den Akten als durchaus zuverlässig erweist, längst bekannt und wurde auch in neuerer Zeit wiederholt behandelt. Unr das unerhörte Verfahren gegen Eraco und der klägliche Ausgang dieses scheinen eine aktenmäßige Beleuchtung zu verdienen.

Dr. Craco wurde gleich den mitbeschuldigten Freunden zu Anfang April 1574 in Untersuchung gezogen und auf Grund der constiscirten Papiere eine Erklärung von ihm gesordert, worin er bestennen sollte, daß der Kurfürst, sein guädigster Herr, ihn deswegen in Bestrickung genommen, weil er vorgehabt, mit Anderen eine berdächtige, fremde Lehre einschieden, ausdreiten und sortsetzen zu helsen, etliche Theologen und Andere an sich gezogen, ihnen allerlei Bertrösstung gethan und über die Gesinnungen des Kurfürsten und angebliche Meußerungen desselben Mittheilung gemacht, endlich seine Af. G. selbst und deren Regiment höhnisch angezogen und davon allerlei geoffenbaret habe. Zugleich sollte er sich verpssichten, in Zukunst Richts zu schreiben und zu prafticiren, sondern auf seinem Gute Schönseld bei Dresden oder in seinem Hause in der Stadt sich als ein "Bestricker" zu halten.

Craco weigerte sich mit Recht, durch Ausstellung eines solchen Reverses Verbrechen einzugestehen, die er weder begangen hatte, noch hatte begehen wollen. Denn wenn er auch gegen Listenius, Selnecker und Genossen Partei ergriffen, die Wittenberger in Schutz genommen und mit Beuzer und dessen Freunden am Hof sympathisirt hatte, so kounte ihm doch nicht nachgewiesen werden, daß er selbst dem Casvinismus huldige, und noch weniger, daß er Calvins Bekenntniß habe in Sachsen einführen helsen wollen. Die Anklage, an der "Conspiration" (d. h. einem geheimen Einverständniß) zur Aenderung der Religion in Sachsen theilgenommen zu haben, hatte Eraco gegenüber noch weniger Sinn, als gegenüber den mitbeschulz digten Freunden, wenn ihn gleich der Kursürst den "Messias" der Leisteren und das Haupt der Berschwörung nannte. Er konnte bes

thenern, dem Bekenntniß treu geblieben zu sein, womit er zwei Jahre früher die Berdächtigungen tirchlicher Giserer glücklich niedergeschlagen hatte, indem er die wahrhafte Gegenwart Christi im Abendmahl auf Grund der Einsehungsworte betonte, ohne freilich in der Lehre von der Himmelfahrt Christi, von dem Sizen zur Rechten Gottes und von der "verdammten" Ubiquität den Reulutheranern zuzuftimmen. Auch die Anklage, wider den Kurfürsten gehandelt und seinen Treu- und Diensteid verletzt zu haben, kounte er zurückweisen; denn was er "aus dem Kathe geschwaht", waren keine "Staats=geheimnisse", und was er gegen das Weiberregiment gesagt, keine Schmähung des Kurfürsten.

Aber trok seiner anfänglichen Beigerung ließ sich Craco doch herbei, unter Betheuerung feiner Unichuld die Befriedigungsurtunde auszustellen; er täuschte fich jedoch, wenn er glaubte, damit den Born des Kurfürsten zu befänftigen. Roch weniger hatte er unter den jest Ton angebenden Rathen, die längst seine perfonlichen Teinde waren, auf Fürsprache ju poffen. Bor ullen waren Lindemann und Jenifch, die Berbündeten ber Aurfürftin, jeine erklärten Gegner. Bas Bunder, wenn unter folden Ginfluffen die Senteng der hofrathe dahin lautete, daß Craco Strafe verdient habe? Doch fonn= ten auch fie, die Teinde des Beklagten, auf dem Tage ju Torgau bei den Mitgliedern der Ritterschaft und den Bertretern der Städte, die das erwähnte Abendmahlsbekenntnig "fehr flar, ungefälscht, rein und gut fanden" und gegen Craco nichts "Hartes vorgenommen" wissen wollten, nicht mehr als den Beschluß erreichen, daß derselbe noch eine Weile in Berftrickung bleibe, bis man sehe, ob er sich beffern wolle.

August verhehlte seinen Unwillen nicht, daß die getreuc Landschaft "in so hochwichtigen Sachen und großen Berbrechungen eine gar gelinde, bedächtige Strafe sollte geordnet haben", und behielt sich ausdrücklich vor, gegen die vier bestrickten Personen eine "härstere und billigere" Strafe anzuwenden, wenn er jetzt oder künftig mehr von ihnen "erforschen" werde.

Einige Wochen bergingen, ehe die fortgesetzte Untersuchung (wenn das vollendete Syftem der Spionage diesen Ramen verdient) auch nur den Borwand zu einem strengeren Berkahren geben konnte. Eraco lebte auf seinem Gute zu Schönfeld, ohne über seinen Sturz besonderen Schmerz und über sein weiteres Schicksal Sorge zu äußern. Er empfing zu Ansang den Besuch bestreundeter Männer und war fröhlich mit ihnen. Auszugehen war ihm streng verboten, nur die Kirche durste er besuchen; auch Briefe sollte er nicht schreiben, noch mit Jemand über die Ursache seiner Bestrickung reden.

Da erschienen plöglich am 8. Juli die Rathe Birschfeld und Eulenbed aus Dresden und hielten ihm bor: er habe ohne Erlaub= nig der Beerdigung feiner Tochter beigewohnt und Briefe gefdrieben. Craco entschuldigte fich wegen des Leichenbegängniffes mit dem Umstande, daß er deßhalb um Erlaubniß gebeten und, obgleich er feine Antwort erhalten, fich doch jum Besuch des Kirchhofs berechtigt gehalten habe, weil er ja auch die Rirche besuchen durfe. Briefen aber verhalte es fich alfo: Beuger habe nur ein Schreiben von ihm empfangen, das noch bor ber Verstridung ausgegangen. Während berfelben habe er nur ein paar Zeilen an einen Schwager in Speier, die fich auf feinen Sohn bezogen, mit gang allgemeinen Andentungen über sein Schickfal, und an diesen in Italien weilenben Sohn felbst mit ber nachricht, daß er heimkehren und für fich felbst forgen muffe, gerichtet. Aber hatte er nicht feiner Gattin die Urfache feiner Bestridung verrathen? Wie hatte diefe fonft ihrem Bruber nach Speier melden tonnen, daß ihr Mann "ber Religion wegen" und "weil er über ben Universitäten gehalten" verftricht sei? Die Briefe waren aufgefangen, und man fah daraus fogar, daß Craco und seine Frau den Sturg nicht allzusehr beklagten, sondern fich selbst befriedigt darüber äußerten, mit dem Sofleben nun nichts mehr zu thun zu haben. Dem Rurfürsten mar ber Unlag zu größerer Strenge gegeben.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli erschien zu Schönsfeld der Schösser von Stolpen mit zwanzig Bewaffneten, um Craco im Schlaf zu überraschen und eiligst wegzuführen. Im Bewußtsein seiner Unschuld verlor er jedoch die Fassung nicht. Er wurde theils zu Wagen, theils zu Schiff nach Leipzig gebracht und auf der Pleißensburg eingekerkert. Da wurde der Mann, der als allmächtiger Minister so viel beneidet war, gleich einem gemeinen Verbrecher gehalten. Dinte und Feder durfte er nur erhalten, um an den Kurstursten

eine Dittichrift zu richten, die aber ohne Wirfung blieb, und Suppli= cationen seiner Gattin und Bermandten hatten blog den Erfolg, daß ihm eine Zeit lang täglich eine Kanne Wein gekauft und wegen eines munden Schenkels ein Bader ju ihm gelaffen werden durfte. Die Berichte des Sauptmanns der Burg über den leidenden Zuftand bes Gefangenen rührten August nicht. Much die Rathe Bernftein, Sebottendorf, Lindemann und Beifer — zum Theil Gegner Cracos - erwarben sich teinen Dant, als fie vorzustellen magten, daß ber Rurfürft den fdmer erkrankten Mann, der doch fein geheimer Rath gewesen, aus der Pleigenburg, wo ver Too ihm drohe, nach Dresben führen und in einer gefunden Wohnung bewachen laffen moge. Es gereicht ihnen zur Ehre, daß fie, als die Rachrichten von Cracos Buftande fich verschlimmerten, den Muth hatten, fich noch einmal für ihn zu verwenden und um Berbringung beffelben in ein luftiges und warmeres Rimmer, sowie um beffere Pflege zu bitten, damit nach bem bald zu erwartenden Tode bes Gefangenen nicht gesagt werden fonne, daß er durch die Behandlung im Gefängniß gestorben. Noch beffer fei es, fügten fie bingu, wenn Eraco gang entlaffen werden tonnte; boch bas ware, wie fie meinten, noch nicht rathsam, bamit nicht gefagt werden konne, er fei ohne triftigen Grund gefangen gefett worden!

August aber, statt folden Fürbittten Bebor zu geben, fand Beranlaffung ober doch Borwand, feine Barte gegen ben Ungliidlichen noch zu fteigern. Craco hatte in feinem Gefängniß die Befanntichaft des Sohnes des Sauptmanns der Pleifenburg, eines Studirenden, Georg Richter mit Namen, gemacht. Diefer fühlte Mitleid mit dem Ungludlichen und suchte demfelben, fo lange er fich förperlich noch wohl befand, die troftlofe Einsamteit erträglich ju maden, indem er ihm nicht allein Bucher und Schreibmaterialien verschaffte, fondern auch heimlich manche Stunde im Befprach mit ibm zubrachte; felbst Briefe beforgte er ibm, und wenn fpater erpreßte Beständniffe richtig wären, fo hatte er fogar Fremde, namlich Bermandte und Freunde Cracos aus ber Ctad , ju ibm geführt und den Gefangenen bor dem Kerfer, auf dem Gang oder in dem Graben, Luft icopfen laffen. Dem Rurfürften tonnte Derartiges auf die Dauer unmöglich gang verborgen bleiben. Gine strenge Untersuchung wurde gegen den jungen Richter deffen Bater

und andere der Mitschuld Berdächtige eingeseiset, Eraco aber in ein besser verwahrtes, halb dunkles Gemach verbracht und dem neuen Haupt= mann der Burg, Ernst von Wettin, die größte Wachsamkeit eingeschärft.

Rein Kerkermeister hatte für August, wie er jest gestimmt mar, paffender, für Craco aber ichlimmer fein konnen als diefer. Denn während Wettin den Gefangenen mit erbarmungslofer Sarte behandelte, suchte er fich die Bunft des Rurfürsten durch Berichte gu erwerben, die mit teuflischer Kluabeit auf die bosen Gigenschaften des= felben, vor Allem auf fein jest bis jum Bahnwig gesteigertes Digtrauen, berechnet waren. Obwohl ber Hauptmann nicht leugnen tonnte, daß Craco mit häglichen Geschwüren bedect, "wohl schwach fein moge", fo ftellte er boch feinen lebensgefährlichen Buftand als Verstellung bar, ber bie Absicht zu Grunde liege, seine Gattin zu fich zu bekommen. Jebe Neugerung des Unwillens aber, die bem Bequalten entfuhr, murde dem Rurfürsten fo berichtet, daß fie ihre Wirkung nicht verfehlte. 2113 Craco gegen den Wärter, der ihn täglich zweimal "fpeifte", über das Effen fich beklagte, es gar eine Speife für Diebe nannte, erwirfte Wettin ben furfürstlichen Befehl, ihn, "weil er die Gaben Gottes jo ichimpflich von fich ftoge", für einige Tage auf Baffer und Brod berabzuseten, damit er etwas geduldiger werde.

Noch immer hoffte der Unglückliche auf Erleichterung seiner Lage. Er wünschte an den Kurfürsten zu schreiben. Wettin versweigerte ihm Feder, Dinte und Papier, dis August rescribirte, er dürfe ihm Schreibmaterialien geben, wenn den Craco etwas in seinem Gewissen drücke, was er dem Kurfürsten mittheilen wolle, aber der Hauptmann solle dabei sein und das Geschriebene ungelesen verssiegeln und nach Dresden einsenden. Eraco brachte mit zitternder Hand, "ein Lazaras an seinem Leibe", einen slehenden Brief zu Stande, voll der Bersicherung, daß er teine Untreue in seinem Herzen wisse, und erinnerte dabei — es war ein paar Tage vor Weihnachten — an die Parmherzigseit Gottes und die bevarstechende Feier der Geburt Christi. Wettin aber versicherte dem Kursürsten, der Gefanzene, den er während des Schreibens so hätte sigen lassen, daß er ihn gut beobachten kounte, besinde sich noch so gut, daß es keine Noth mit ihm habe.

Graco verlangte nach einem Geistlichen; August befahl, day dieser nie allein und nie anders als in deutscher Sprache mit ihm reden dürse. Als der Gesangene dies vergaß und zu dem Prädicanten sagte, er habe seiner Sünde halben solches Kreuz um Gott wohl verdient, aber um den Kurfürsten von Sachsen nicht, siel Wettin dazwischen und hinderte ihn weiter zu reden. Das war am letzten Tage des Jahres 1574. Craco war zum Tode bereit. Er rief den Geistlichen, den Hauptmann und die anwesenden Wärter zu Zeugen, daß er als ein frommer Christ sterben wolle, und bat, man möge seinem Weibe und seinen Kindern anzeigen, daß er ihnen lasse eine gute Nacht sagen und sie gesegnet haben wolle. Weitin aber verbot, nachdem der Kerker geschlossen, dem Geistlichen aufs Streugste, von dem, was er gehört, irgend Jemand etwas zu sagen; sollte Gott Craco absordern, so habe es von wegen der guten Racht seinen Weg.

Nichts wurde dem Kurfürsten verschwiegen, was der Gesangene sagte oder allenfalls sagen konnte. Wettin berichtete, er habe gesäußert, er könne nicht denken, daß es Augusts Wille sei, daß er so gehalten werde; denn er wäre sonst ein löblicher Fürst gewesen; da es aber seine Kf. G. jetzt also gegen ihn vornehmen wollte, so hätte er sein Lebtag solch große Tyrannei nicht gesehen. Es milberte den Jorn des Kurfürsten auch nicht, wenn es bald darauf hieß, daß Craco ein ander Mal gesagt, "seine Kf. G. wären ein frommer Herr; er hätte sich mit seiner Kf. G. vermocht, als wären sie Brüder gewesen; seine Kf. G. hätten ihn geherzt und geküßt und gesagt: Du herziger, lieber, dicker Dottor".

Bu Anfang des neuen Jahres schickte Angust seinen Geheimsschreiber Jenisch nach Leipzig, um sich zu überzeugen, ob seine Besehle streng ausgeführt würden; er sandte ihm ein Rescript mit der Aufschrift "eito, eito, eito, eito" und des Inhalts nach: wenn der neue Kerker sertig sei, so solle der Hauptmann den lebersüchtigen Bösewicht hineinsetzen und fleißig, sleißig, sleißig verwahren, wie es sich nach eines solchen Schelm Art nicht anders gebühre. "Gott schände alle falschen und ungetreuen Herzen. Amen". Jenisch konnte schon folgenden Tags berichten, der Gefangene sei jest in dem für ihn besonders hergerichteten Gemach, dessen kleine mit starten Eisengitter versehene Fenster sich 20 Ellen über der Erde besinden.

Unbeschreiblich ift das Glend, in welchem fich Craco jest befand. Bu den großen Geschwüren, welche die Beuft bedeckten, kamen in Folge der Elel erregenden Unreinlichkeit, worin man ihn ließ, Sautousichlige an bem gangen Körper. Der Rerfer war bufter und von dem frischen Mauerwert feucht, die Rleider zerlumpt, das Lager bes gemeinsten Berbrechers aus ber Befe des Bolfes würdig. Beiftliche konnte dem Unglüdlichen feinen Troft mehr fpenden; denn Weitin wollte bemerft haben, daß er ihm mitleidvoll die Sand gedrudt; der Gefängniffnecht durfte ihn, wenn er ihm das Effen brachte, auf bem Lager nicht mehr aufrichten, weil ein anderer Wärter es gewagt haben follte, bem Gefangenen bei diefer Belegenheit einen Bettel von feiner in Leipzig verheiratheten Tochter in die Sand gu briiden, wodurch die endlosen Rachforschungen, die man mit Bilfe der vollendetsten Spienage längft in Gang gebracht, noch um eine neue bermehrt worden maren. Was Bunder, wenn der so gepeinigte Mann in einem Anfall von Berzweiflung einmal mit dem Meffer, das ihm bis dabin jum Effen gereicht wurde, nach feiner Bruft fuhr? Der Borter hielt ibn gwar zeitig genng gurud, bas Meffer rime nur die Sant, aber die Berbrechen, welche Craco begangen batte, waren um einen Selbstmordsversuch bermehrt. Balb war die lange Reihe ber Inquisitionsartifel, die bem Gefangenen vorgelegt werden follten, erft zu "güificher", dann zu "peinlicher Frage" vollendet. August hatte zu dem Zwed mit eigener Sand "ungefährliche Capitel und Puntte, deren Dottor Craco zu beschuldigen", aufgesett.

Darin sesen wir wieder, daß Eraco ihm vertraute Sachen nicht geheim gehalten, das Gift des Calvinismus in Sachsen habe einführen wollen; seruer, daß er sich des Kurfürsten halben gegen viele Lente spöttisch, höhnisch und verächtlich hatte vernehmen lassen, "daß ich, schreibt August, mich um meine eigenen und angelegensten Sachen Richts bekümmerte, sondern Alles dahin stellte und hinschlasen ließe, allein meiner Wollust wartete", und fügt hinzu, die Leute gegen die ers geredet, könnten ihm namhast gemacht und vorgestellt werden. Es ist dies freilich nie geschehen. Sogar das Verhältniß des Kurfürsten zu seiner Gemahtin soll Graco zu stören gesucht haben, ins dem er bosen Samen, wie der Teusel, zwischen sie fäen wollte. Das Hauptgewicht aber tiegt bei der onzustellenden Inquisition auf fol:

genden Punkten: "Craco hat durch seine Bubenhändel eine Conspiration wie in Frankreich und in den Niederlanden wider den Kurfürsten und die Seinen unter dem Schein der Religion anrichsten wollen" Damit steht in Berbindung, daß er sich "bei den Unsterthauen wie beim Adel in großes Bertrauen zu sezen gesucht". Ja sogar die Einmischung Ioh. Casimirs von der Pfalz in die französischen und niederländischen Händel, die August vergebens zu vershüten gesucht habe, soll auf Austisten Cracos und seines Correspondenten in Heidelberg, des Dr. Shem, erfolgt sein. So sinulos dieses Ausschlichen zusammenzureimen. Calvinismus, Conspiration mit den Heidelbergern, Ausstand und Empörung wie in Frankreich und den Niederlanden — das Alles verknüpste sich ihm mit dem Namen eines Mannes, gegen den sein Haß jest noch größer war als früher sein Bertrauen gewesen.

Und doch hatte Craco im Verkehr mit der Pfalz, sowie in den Beziehungen zu anderen Fürstenhösen überhaupt, nur nach den Intentionen seines Herrn, wenigstens immer nur mit dessen Zustimsmung gehandelt. Er hatte die Verbindung des Pfalzgrasen Joh. Casimirs mit der Prinzessin Eliabeth nicht herbeigeführt, hatte jenem, wenn er den bedrängten Glaubensgenossen in Frankreich und den Niederlanden Hilfe bringen wollte, keine Hoffnung auf sächsische Unterstützung gemacht; die wiederholten Forderungen des Dr. Ehem, daß Kursachsen aus seiner zurüchaltenden Stellung hervortreten und der pfälzischen Politit sich auschließen möge, hatte er abgelehnt; auch ein Bündniß mit England, wie Friedrich der Fromme von der Pfalz es erstrebte, war von ihm nicht befürwortet worden. Nur das gestand Eraco zu, daß er persönlich mit den "armen Leuten" in Frankreich und den Niederlanden Mitseiden gefühlt und dem Herzog von Alba feind gewesen sei.

August jedoch beharrte dabei, daß Craco conspirirt haben müsse, und wollte um jeden Preis der Sache auf den Grund kommen, und sollte jener darüber auch zu Tode gemartert werden. Ja der Tod Cracos war dem Kurfürsten ein willtommener Gedanke; er wünschte, er erstrebte ihn, und zwar nicht allein aus Haß, sondern wie es scheint, auch aus Furcht. Denn so lange der Mann, welcher in die

Geheimnisse der sächsischen Politik wie kein Anderer eingeweiht mar, am Leben blieb, konnte den Fürsten die Sorge verfolgen, daß er einmal die Freiheit gewinnen und ihm gefährlich werden möchte. Tauchte doch vor dem argwöhnischen Auge des Rurfürsten in jenen Tagen fogar die Geftalt Johann Friedrich des Mittleren, welcher seit der Gothaer Execution (1567) hinter den Mauern eines öfterreichischen Kerkers faß, wieder auf, um die Ansprüche der Ernestiner an die fächfische Kurwurde in Erinnerung zu bringen! Craco freilich, ber einst in Gotha das Berhör des gefolterten Ranglers Brud leitete. hatte nie eine Spur bon Sympathie für das gefturzte Baus an den Aber wenn cs, wie August sich vorspiegelte, wirklich auf eine Umwälzung in Kurfachsen abgesehen war, und wenn diese in Berbindung mit den Pfälgern herbeigeführt werden follte, tonnten dann nicht die Sohne Johann Friedrich des Mittlern und Johann Wilhelms, die Entel Friedrich III von der Pfalz, leicht auf den Schild erhoben werden ? Und wer war geeigneter, aus Manchem, was August gethan hatte, Waffen gegen ihn zu schmieden als eben Craco? Schon der Gedante, daß er einmal nach Beibelberg ent= tommen oder Berbindungen baselbst unterhalten möchte, hatte etwas Beängstigendes. War doch August von seiner Tochter Glisabeth, welche die Nachricht, daß der Vater mit Gottes Hilfe "die Zwingler gefriegt habe", mit Jubel aufnahm, längst gewarnt worden, sie doch ja nicht aus der hand zu geben, weil der pfälzische Kurfürst fie fo gerne haben möchte!

Aber auch abgesehen von allen derartigen Combinationen, welche den Bunsch, Eraco unschädlich gemacht zu sehen, nahe legen tonnten, mußte August für das, was er aus Born und Haß wider die Häupter des Arpptocalvinismus begangen, eine Rechtfertigung zu sinden glauben, wenn es ihm gelang, von Craco das Geständniß eines todeswürdigen Verbrechens zu erzwingen. Daß ein Mann, der seinen Herrn getäuscht und geschmäht, wie jener es gethan, ein Bösewicht sein müsse, der den Tod verdiene, das stand dem Kursfürsten bei der ihm eigenthümlichen Auffassung des Verhältnisses von Herr und Diener, von Fürst und Unterthan, unbedenklich sest. Und jeder Zweisel, der in ihm hätte aussteigen können, wurde in diesem Falle vollends durch die Betrachtung ausgeschlossen, daß es sich

um die Ehre Gottes, um die Reinheit der Religion, gegen die sich jener verfündigt hatte, handelte. Nicht vor dem eigenen Gewissen und nicht vor Gott, sondern nur vor der Welt, soweit diese davon ersuhr, kam es darauf an, für Cracos Tod einen Grund zu finden.

Um 18. Januar 1575 fandte August von Annaburg aus an feine Rathe Bernftein, Sebottendorf, Lindemann und Beifer die Musfagen Cracos auf die lange Reihe der Artikel, die ihm im Gefang= nig vorgehalten worden waren, nebft den Aften über die mit Georg Richter und Anderen angestellten Berhöre. "Und weil daraus befunden, ichrieb der Rurfürst, daß gedachter Craco fast den mehrern Theil aller Artifel, damit er beschuldigt, geständig, der übrigen Buntte aber genugsam überwiesen werden fann, allein, daß er etlicher Artifel, da er meint, daß ihm das Meffer an die Rehle gesetzt würde, gern einen Absprung nehmen und die anders deuten wollen": fo wird den Rathen befohlen, ihr Bedenten barüber abzugeben, wie er fich gegen Craco und diejenigen, welche demfelben im Gefängniß Borfcub geleiftet, verhalten folle. Insbefondere aber follen die beiden Doktoren Lindemann und Beifer als Rechtskundige berichten, "was das Recht, da man fich deffen über Dr. Craco belernen follte, ihm für eine Strafe geben ober zuerkennen möchte, und hierinnen wollet alfo fammtlich mit keinem Fuchsichwanz herüberftreichen, benn uns die Sache, wie billig, hoch zu Gemuth geht".

Die Antwort der genannten Räthe aus Torgan vom 23. Januar fiel zu ihrer Ehre nicht nach Augusts Sinne aus. Sie geben
zwar zu, daß es sich um große Beschuldigungen handle, die proditionem patriae, seditionem, crimen laese maiestatis, Untreue, Injurien contra magistratum in sich begriffen, wenn sie durch Cracos
eigenes Geständniß oder durch volltommenen Beweis hinlänglich und
klar sestgestellt würden. Obwohl nun die Bermuthung, daß Craco
der sürgehaltenen Artisel schuldig, nicht gering, und auch Bieles,
was seine Gesangenschaft berühre, von ihm schon zugestanden sei, so
mangle es doch daran, daß die eingestandenen Artisel seine Leibesstrasen auf sich haben, die anderen crimina aber von ihm nicht eingestanden seien. Da nun nach der Rechtsregel, zumal in peinlichen
Sachen, der Beweis ganz klar und hell wie der Tag sein solle, so
würde in diesem Fall von Rechtswegen nur dahin erkannt werden

können, daß die "Bermuthung zu gewissen Indicien gerichtet und Diefe Indicien erft zu beweifen feien". Es mare aber fehr fcmer, bei Sachen, die nicht ins Werf gerichtet, sondern blof in animo ex mente eriftiren, "die Bermuthungen bolltommen oder auch nur ad torturam zu beweisen". Auch daß er im Gefängniß auf den Rur= fürsten gescholten und sich habe erstechen wollen, sei nicht flar genug bewiesen. Denn bei den Worten: "hat denn die Thrannei nicht ichier ein Ende", welche er nach der Ausfage der Trabanten ge= braucht haben foll, fehle die ausdrüdliche Benennung ber Berfon bes Rurfürsten, und "das Aufwerfen des Arms mit dem Meffer" werde. pon Craco nicht als ein Berfuch jum Selbstmord eingeftanden. fei bemnach nur ju rathen, daß ber Gefangene, wie dies auch in anderen Fällen geschehen (wo nicht, wie bei Dr. Bad, ein Bekenntniß ber Brattiten borgelegen), bis jur Erlangung befferer Beweise in Bermahrung gehalten werde. Sie bitten jedoch, bes franken Cracos Befangenschaft etwas zu milbern, daß er gepflegt und beffer genährt werde und nicht im Gefängniß ante sententiam sterbe. ben fie noch wahrscheinlich in Rudficht auf ben Sauptmann ber Bleigenburg und den diefen übermachenden Burgermeifter Raufder zu bedeuten, ob er nicht beffer an einen anderen Ort gebracht merben möchte. - In ber Beforgniß, August möchte finden, daß fie in Diefer Sache etwas ju gelinde feien, verfichern fie, bei ihren Giben und Pflichten nicht anders rathen zu können, und ichließen mit ber Bitte, er moge als ein hochverftandiger milder Rurfürft ber Sache felbst gnädigst nachdenten und Gnade und Barmberzigkeit der Scharfe etwas borfeten.

August ließ sich weder erbitten, noch durch Rechtsgründe bedenklich machen. Die bösen Händel, antwortete er u. A., habe Gott
deßhalb offenbart, damit sie anderen Leuten, die dem Exempel vielleicht nachzusolgen Willens, zu einem Abscheu gestraft werden. Eraco
habe den Calvinismus und damit alles Unheil in diese Lande einführen wollen.

"Was er vor ein Gemüth zu mir und meinem Gemahl gehabt, fährt August fort, das weisen seine Reden, welcher er vielleicht noch mehr möchte erinnert werden, genugsam aus, und muß deßfalls sein Nein nicht mehr als unser Ja gelten. Und jammert mich nicht wenig, daß ich

erleben und erfahren foll, daß folde helle flare Sachen wider die Obrigteit so buntel wollen gedeutet und verstanden werden. es gemahnet mich jegiger Zeit eines Regenten nicht anders als einer Bruden, die bon Jedermann mit Gugen getreten wird, doch muß fie ftille fein, auch jum wenigsten nicht knarren, und boch keinen Dant davon haben. Gott beffere foldes und halte über feiner Ordnung!" Er möchte ihnen einen Berrn munichen, welcher bergleichen übersehen. Sich aber wünscht er nicht mehr, als daß ihn Gott "balbe, balbe, balbe" feines Umts entledigen möge. "Denn mit folder Beduld zu regieren, ift in meinem Bermögen nicht, und wollte viel lieber an einem Steden mit Weib und Rind aus bem Lande geben, denn eine folde Memme fein". Nicht einen Fuchsichwang, fonbern ein schneidend Schwert hat ihm Gott in die Hand gegeben, und weil fich gebührt mehr auf Gottes Wort, als auf menschliche Limitationen ju feben, fo will er im Ramen ber S. Dreifaltigfeit bas Schwert nach Gottes Befehl brauchen und das Bose ohne alle Barmbergig= teit ftrafen. "Und will barauf Gott zu einem Richter zwischen mir und Guch gefett haben; ber wird erkennen, ob ich baran feinem Befehl zuwider oder demfelbigen nach gehandelt habe. mich bas zweifelhaftige Recht, welches man zu Gutem und Bofen biegen tann, gar nicht an, will ich mich auch bemfelbigen in Ewigteit nicht unterwerfen".

So redet der Despot. Kurfürst August aber handelte auch als solcher. Nach Leipzig erging der gemessene Beschl, den Craco von Neuem auf die vormaligen Punkte in Gegenwart des "Meisters" zu verhören, "und da er in der Güte nicht die Wahrheit berichten wird, soll man den Meister mit ihm reden lassen". "Einmal will ich den Grund von ihm wissen, und sollte er gleich zu Stücken zerzrissen werden". — Und dabei soll Craco insbesondere auch noch gefragt werden, warum er der Kurfürstin, "meinem Weibe", sagt August, so feind gewesen.

Schon am 26. Januar kam es zu einem neuen Berhör. Ernst von Wettin und Georg Winkler forderten dringend, Craco möge klareren und besseren Bescheid geben, damit er nicht mit schärferen Mitteln gefragt werden müßte. Sie konnten aber im Wesentlichen nichts Anderes herausbringen als in früheren Berhören, und da der Sefangene hoch betheuerte, daß er die ganze Wahrheit sage, ließen es die Inquisitoren dabei bis auf weiteren Bescheid bewenden, gaben aber zugleich in ihrem Bericht zu bedenken, ob nicht, wenn es zur Tortur käme, die Interrogatorien zu kürzen und allein diejenigen zu stellen wären, an denen etwas gelegen.

August ließ sich nicht die Mühe verdrießen, die 60 bis 70 Artifel, über die Craco gefragt war, noch einmal durchzugeben, um die aulekt ertheilten Untworten mit ben früheren zu vergleichen. notirte dabei am Rande, was "concordirte" und was nicht. Als er aber an die Stelle tam, wo Craco versicherte, er fei feinem gnäbig= ften herrn verschwiegen und treu gewesen, schrieb diefer im Born baneben: "Drud, du verzweifelter Bofewicht". Diefelbe Bemerfung wiederholt sich da, wo Craco sagt, er könne sich der Worte, die er im Gefängnig wider ben Rurfürsten geredet, nicht erinnern, wenn er auch barob fterben follte; benn wenn einer in folden Röthen läge, wüßte er selbst nicht, mas er redete. "Concordirt, ift aber erlogen", heißt die kurfürstliche Rotiz zu der Versicherung Cracos, daß von fremden Sofen Nichts an ihn gelangt, von Dr. Chem nur Zeitungs= nachrichten geschrieben seien, und daß er sich die Discurse beffelben nicht habe anfechten laffen, fondern fich allein nach turfürstlichem Befehl gehalten.

Die Weisung, Craco ohne Zögern auf die Folter zu spannen, und sämmtliche Fragen noch einmal an ihn zu richten, ließ nicht länger auf sich warten. Am Sonntag den 30. Januar sollte es geschehen. Da aber der "Examinator", d. h. der Foltermeister, zur Stunde nicht anwesend war, so entschuldigten sich Wettin und Winkler wegen des kurzen Aufschubs und machten den ungeduldigen Kursfürsten ausmerksam, daß wegen der Menge der Artikel und etwaiger Zwischenfälle die Arbeit die ganze Nacht hindurch bis zum folgenden Tage dauern könne.

Wirklich hat die Folterarbeit, wie der Bericht vom 31. Januar sagt, vier volle Stunden in Anspruch genommen. Aber trot der entsetzlichen Qualen legte Craco kein Geständniß ab, wie man es verslangte, sondern die Antworten auf die 67 ihm vorgehaltenen Fragen lauteten im Wesentlichen wie früher, nur daß sie mit Auszusen

des Schmerzes, wovon die Protocollisten nur das Wenigste notirt haben werden, gemischt waren.

Dak er - um nur einige Buntte ju ermähnen - ber Rurfürstin feind gewesen und fie verlenmdet habe, giebt er nicht gu; bag er aber ben Aurfürsten mit einem unbedachten Briefe an Stokel ergurut, "welches ihm auch den größten Stog gegeben", ware ihm von Bergen leid. Bon Thrannei habe er nur im Gefängniß, in Schwachheit und Angft, gesprochen, dagegen auch mehr als 100 Dat feine Af. G. gerühmt. - So mahr Gott lebe, fei durch feine Berr= icaft in ber weiten Welt mit ihm etwas gehandelt und unterbaut worden. In drei Jahren habe Chem nur etwa 7 Briefe an ihn gefdrieben. Renne er einen Menichen am frangofischen und engli= ichen Hofe, so wolle er Gottes Angesicht nicht schauen. In Beidel= berg tenne er viele Leute, aber er habe mit keinem Menschen "einig Unterfteden" gehabt. "O nur den Kopf herunterschlagen, daß ich der Marter los werde. Es fommt alles aus bofem Berdacht. Gott ist mein Zeuge, dem Niemand lugen fann". - "O hatte ich bie Bfaffen gufrieden gelaffen", - fo wurde er in diefen Berbacht nicht gekommen fein. Auf die Calvinischen in Frankreich habe er fein Leben lang nicht gesehen, auch fein Calvinisch Buch gelesen, sondern die Lehre, die er von Herrn Philippo Melanchthon vom Sacrament gehört und in Luthers Ratechismus begriffen ware, für recht erkannt, und sei allein etlicher anderen Gegante halben von beiden Naturen in Chrifto mit jungen Theologen, die nicht recht davon geredet, nicht zufrieden gewesen. Er wollte lieber todt sein, als zu einem Auflauf in diefen Landen Urfache gegeben haben.

Als man den Unglücklichen "von der Leiter herunterhob", versmochte er seine Aussagen nicht zu unterschreiben. Er war der "Faust und Finger nicht mächtig"; "wird auch in 14 Tagen schwerlich wieder schreiben können, denn die Tortur scharf genug gewesen". Man brachte ihn ins Bett. Nachdem er sich hier etwas erholt, so daß er "doch gar übel", reden kounte, gab er in abgebrochenen Worten die Erklärung von sich: Er erkenne sich gegen den Kursfürsten schuldig, und sei ihm treulich leid, daß er wider ihn und die Kurfürstin gehandelt, und daß er sich, Weib und Kind, durch versgesliche, unbedachtsame Keden und Schreiben in so große Noth ges

bracht. Weil er aber gleichwohl vor diesem seinen Sündigen seiner Kf. G. in wichtigen großen Sachen bei der K. M., bei Königen, Kursfürsten und Fürsten in lateinischer und deutscher Sprache treulich gestient, auch sonst in Diensten in seiner Kf. G. Landen 34 Jahre, theils als Lehrer der Jugend gestanden, und sein Gemüth nie anders gewesen wäre, denn dieser Lande Wohlfahrt zu fördern, so bitte er wegen seines Falls, Jrrthums und "Verbrechung" um Berzeihung. Sollte er aber nach erlittener Strafe, wie sichs doch nicht ansehen ließe, noch eine kleine Zeit im Leben sein, so sei er Leben, Gut und Blut seiner Kf. G. darzusehen unterthänigst erbötig.

So elend ber Zuftand war, in bem Craco jest ba lag, mit zerriffenen Gliedern, auf schmutigem Lager, ohne Pflege und ohne andere Rahrung, als die Gefängniftoft, die ihm zweimal täglich, gleich einem Kinde, bon einem Bachter in den Mund gegeben wurde, - bas Berg bes Fürsten fühlte fein Erbarmen, und diejenigen, welche fein Ohr jest hatten, ein rachfüchtiges Weib und fangtische Briefter, erhoben ihre Stimme nicht, um fein Bewiffen gu ruhren. Und noch immer hatten die Verhöre kein Ende; denn von Woche zu Boche tauchten neue Fragen auf, über die der Unglückliche Austunft geben follte. So gaben die Geftandniffe, welche ber junge Richter am 3. Februar 1575 nach Monate langer Gefangenschaft machte, zur Aufstellung von einer Reihe neuer Artifel Beranlaffung. Da handelte es fich 3. B. um lateinische Diftichen, Die Craco in dem erften Gefängnift gefdrieben, worin Lindemann, Jenisch und die Rurfürftin mit ihren Unfangsbuchstaben eine Rolle spielten. Aber auch die Frage der "Conspiration" wurde immer wieder aufgewor= fen. Craco follte genaue Austunft geben über die einzelnen Rathe, die mit ihm in tirchlichen Dingen übereingestimmt; er follte den erften Unftifter namhaft machen, und wer bem "Bündniß" beigetreten, was für ein Saupt sie zur Fortsetzung der Praktiken gewählt, mit welchen Mitteln sie ihre Absicht durchseten wollten, wie diefer ober jener Rath in einzelnen Fällen votirt u. f. w. In diefer Weife wurde Craco im Februar zweimal mehrere Stunden lang verhört, im Beisein des Burgermeifters Rauscher, der als fein Reind betannt ift.

Um 2. März benachrichtigte Rauscher ben Gefangenen, ber

Kurfürst, welcher ihn hatte nach Dresden kommen lassen, sei heftiger als je erzürnt, daß Craco die Briefe, auf welche er selbst hingewiesen, in seiner Wohnung längst habe beseitigen lassen, seine Kf. G. seien entschlossen, mit noch größerem Ernst, als dis jetzt geschehen, gegen ihn zu versahren. Rauscher rieth daher mit der Miene persönlicher Theilnahme, klar zu sagen, wie sich Alles verhalte, was mit den Briefen geschehen, was ihr Inhalt gewesen, wie es sich mit den einzelnen Käthen verhalten, was für Zusammenkünste sie gehabt, zu welchem Ende die Conspiration vorgenommen.

Es war die Vorbereitung auf das letzte Verhör, das am 4. März stattfand. Rauscher ließ den Unglücklichen zu sich in ein anderes Gemach bringen. Craco, der schon Tage lang Richts genossen hatte, konnte nicht mehr gehen und wurde nur mit Mühe von drei Männern fortgeschafft, und als er reden sollte, war die Stimme so schwach, daß Rauscher ihn kaum verstand.

"Ach du treuer Gott, seufzte er, wie kommt doch mein gnädig= fter Herr darauf, daß seine Rf. G. dasjenige aus mir erzwingen wollen, bas ich mein Lebtage nicht in ben Sinn genommen. Es geschieht Alles nur auf einen blogen Wahn. Wenn ich etwas wüßte, so wollte ich es auf die geschehene Erinnerung bei dem Leiden Gottes fagen. Es ift boch mit mir aus, ich sehe ben Tod bor meinen Augen und wünsche mir auch nichts Underes. Warum sollte ich benn nicht sa= gen, was man wiffen wollte. Das wird gewiß geschehen, da ich ferner mit der Scharfe follte angegriffen werden, daß ich auf Alles, was man mich fragen würde, einen haufen Dinge herauswaschen murde, welches doch alles erlogen ware. Denn, lieber Gott, wer tounte folde Marter ertragen? Und würden doch feine Rf. G. nichts davon haben als ein bos Gewissen. - In hundert ja in zweihun= dert Jahren hat man nicht erfahren, daß Einer, der in folchem Anseben und eines folden herrn geheimer Rath gewesen, in fold Elend gerathen ware". Der Kurfürft sei doch fouft milde und barmbergig; wie fomme es doch, daß er fein Gemüth gegen ihn fo verändert. Er hatte gedacht, der Rurfürst wurde seine Dienste bedacht haben. Beht konnte er ihm feine großere Gnade erweisen, als daß er ihn auf den Sobenstein führen und den Ropf abschlagen ließe; bas wäre ihm viel lieber, als in diesem Glend noch länger zu leben.

Er joll dann auch gejagt haben, er habe verdient, daß man ihm ben Ropf abichlagen ließe, weil er fich nicht in allen Dingen nach dem Aurfürsten gerichtet, sondern aus Bitterfeit etwas wider ihn gedacht, geschrieben und gehandelt habe, was ihm jest schwerer ankomme, benn der Tod. 2113 aber Raufcher bemerkte, der Kurfürft könne ihn nicht aus dem Berdacht laffen, er hatte vorgehabt, neben etlichen Rathen und Theologen eine Meuterei oder zum Mindeften fremde Lehre in diefen Landen einzuführen, und mare dies das Fürnehmste, was der Kurfürst wissen wolle, daß er hinter den rech= ten Grund fommien und wiffen möchte, was er an seinen Rathen hätte: da betheuerte Craco noch einmal, an diese Dinge nie gedacht, noch jemals vermerft zu haben, daß etwas dergleichen fürgewesen fei. Es ware auch von feinem Potentaten je gehört, man finde es auch in keinen Siftorien, daß Einem in seinem Bergen nicht freistehen follte, zu glauben, was er zu verantworten wußte. Und ware aewiß, daß Melanchthon und Camerarius vom Sacrament auch der Meinung gewesen, man hätte früher Niemand beghalb gefährdet. und ware Andern, die fich öffentlich dazu bekannt, das Gerinafte nicht geschehen.

Als dies letzte Verhör zu Ende war, meinte selbst Rauscher in seinem Bericht an den Kurfürsten, es sei nicht mehr aus ihm herauszubringen. "Ich lönnte auch nicht wissen, was man weiter für Indicien oder je zum wenigsten nur Vermuthungen haben könnte, darauf er ferner sollte gefragt werden". Glücklicher Weise konnte der Berichterstatter hinzusehen, daß es Craco nicht lange mehr treiben werde. Er bitte sleißig um Wein, den man ihm aber ohne besons deren kurfürstlichen Befehl nicht zu geben wage.

Rikodenius von der Esche war jetzt an Stelle Wettins Hauptsmann der Pleißenburg und berichtete regelmäßig über das Besinden des Gesungenen, der von Tag zu Tag schwächer und stummer wurde, aber die Vitte um einen Trunk Wein vergebens noch oft wiedersholte. Um 12. März kam Rauscher mit dem Hauptmann wieder zu ihm. "Da ist er gelegen und hat geiallt, daß man hat verstausden, er läge da in Gottes Gewalt, man sollte mit ihm machen, was man wollte. Wir seind aber alsbald von ihm gangen und haben ihn liegen lassen". Am 14. trat Nitodemus von der Siche, weil

man Craco in der vorhergebenden Racht fläglich ichreien hörte, noch einmal in den Kerker. "Hat er gar still gelegen. Da hab ich ihn gefragt, was er macht ober was er vorhätte; barauf er geantwortet, er wolle fterben". Schon zwei Tage zubor hatte er bem Rurfürsten mit ichwacher Stimme eine gute Nacht fagen laffen. "E. Rf. G. wären ein frommer Mann, und E. Af. G. wollten ihm gnädigst verzeihen. Er hatte auch feine quadigste Frau erzurnt; die wollen E. Rf. G. bitten, daß sie ihm auch gnädigst verzeihen wollte". Aber Die Bitte um ein Labfal blieb unerhört; ftatt Wein bot man bem Tobtfranken Bier. Endlich in ber Nacht vom 16. auf ben 17. März 1575 endeten seine Qualen. Die Wache hörte, wie er ftets zu Gott rief und gegen Morgen in Stille verschied. August aber versicherte in einem Briefe an feinen Schwager, ben Ronig bon Danemart, Craco habe fich muthwillig mit Verhungern umgebracht, und an einer andern Stelle erlaubte er fich einen roben Scherz über ben Tod des Ungludlichen, den er auf bem Gemiffen trug.

## Entgegnung auf Maurenbrechers Untifritit.

Bon

## M. b. Druffel.

Gegen eine von mir verfaßte Accension des Buches "Karl V und die deutschen Protestanten" von Wilhelm Maurenbrecher hat sich im vorvorigen Hefte dieser Zeitschrift der Herr Verfasser in einer "Antikritik" erhoben.

Niemand wird es einem Autor verdenken, wenn er den Bunfc beat, eine ungunftige Beurtheilung gurudweisen zu konnen, zumal wenn diefelbe vorgiebt, fich auf fachliche Wehler bes Buches zu ftüten. Und das war bei der meinigen der Fall. In wesentlichen Buntten ichien mir herr M. die bisber übliche Auffassung Rantes ohne genugenden Grund umguftoffen. Auch mo feine Arbeit durch die Benukung neu erichloffener Quellen einen größeren Werth beaufpruchte, auch da ichien eben diese Benutung öfter eine faliche und oberfläch= liche zu fein. Ich hatte behauptet, Die Aftenedition entspreche nicht den bom Berrn Berf. früher felbft verfündeten Grundfagen. Wie mehr= fach bei gedrudten Quellen die Benukung als eine unrichtige erschien, in einem Falle glaubte ich auch in Bezug auf ein in Simancas von dem Bf. benuttes Altenftud die Bermuthung aussprechen gu dürfen, daß herr M. als deffen Inhalt das gerade Gegentheil von dem bezeichne, mas wirklich darin enthalten ift, - alfo lauter Dinge, die, find fie begründet, den Werth eines Buches wohl erheblich modificiren konnen. Gelingt es nun dem Bf. alle diefe Ausftellungen

als unberechtigt zurückzuweisen, gelingt ihm der Beweis, daß "wohl nie eine urtheilslosere und unwissenschaftlichere Kritik von einem Manne der gesehrten Stände geschrieben werden mag", wer will ihm übel nehmen, wenn er dies Resultat den Fachgenossen mitzutheilen das Bedürsniß empfindet? Gelingt es ihm aber nicht, — dann freislich hätte er besser geschwiegen.

Der Reihe nach gehe ich meinerseits jetzt an die Prüfung aller in der Antikritik gemachten Einwendungen gegen meine Recension. Bei einigen genügt es, wenn ich deren Wortlaut einfach hervorhebe. Dabei wird sich ergeben, daß Herr M. gegen etwas Anderes anskämpft als gegen meine Behauptungen.

"Gleich im Beginne seiner allgemeinen Bemerkungen" — so hebt herr M. an — "macht Dr. die Entbeckung, daß man in dem Buche eine abgerundete Darstellung des Berhaltens Karls V zu den deutschen Protestanten vergebens suchen würde, eine Wahrheit, die aufzusinden wohl keinem Leser große Mühe verursacht haben wird". Er versichert, es sei ihm nie in den Sinn gekommen dies leisten zu wollen, und nur die letzten 10 Jahre seine seine Thema gewesen.

Ich hatte in der Recension auf dasjenige hingewiesen, mas der Berr Uf. felbst über den Gang seiner Studien, über die Entstehungsgeschichte des Buches mittheilt, "wie ihm bei tieferem Gin= dringen in die spanische Politik die Nothwendigkeit vor Augen trat, auch den Ausgang der Regierung Rarls V zu revidiren", und fuhr bann fort: "Durch biefe Bemerkungen wird theilweise erklärt, weghalb man in dem Buche eine abgerundete Darftellung des Berhaltens Karls V zu den Protestanten vergebens fucht, vielmehr einzelne Abschnitte aus ber Geschichte jener Zeit in oft nicht gerade fehr enger Berbindung neben einander hingestellt werden". Ift es schon hiernach nicht eben leicht, mich in der Weise, wie M. thut, mißzuverstehen, jo ift fein Irrthum völlig unbegreiflich, wenn man fieht, daß ich specieller auf die Behandlung des Conclabes 3u= lius III in einem selbständigen Capitel, auf die territorialen Fragen Staliens, furz auf lauter Dinge hinwies, die wohl jenen 10 Sahren angehören, deren fo ausführliche Behandlung man aber nicht in einem Buche "Karl V und die deutschen Broteftanten" ohne Weiteres ermartet.

Auf ähnliche Weise irrt sich M. in den folgenden Sätzen. "Dr. wirft mir ein Mißverständniß der Speierer Beschlüsse von 1526 vor. Dasselbe beruht ganz einsach anf dem Umstande, daß er selbst in meine Worte einen Sinn hineinliest, der nicht darin enthalten ist". Ich hatte gesagt: Rach S. 82 verschafft sich in Speier das "Princip der Territorialität" Geltung — S. 17 aber legt der Verf. durch seine eigenen Zusätze zu den Bestimmungen des Keichstages das Mißverständniß nahe, als sei damals an persönliche Religionssfreiheit gedacht worden, worin der Leser durch das stete Operiren mit dem Begriffe Toleranz nur bestärkt werden kann 1).

Wenn herr M. fortfährt ju citiren: Mit Unrecht wird die Behauptung aufgestellt, daß im Nürnberger Religionsfrieden das protestantische Princip des Speierer Tages von 1526 aufs Neue gur Weltung gebracht, Die Rechtsgiltigfeit Diefes Principes anerkaunt fei, während doch Zugeftändniffe nur dem Schmaltalbifchen Bunde gewährt waren u. f. w., und wenn er dagegen geltend macht, daß feine Erörterung S. 83 ben Sachverhalt richtig wiedergegeben, er S. 85 ausdrudlich die Befdrantung des Religionsfriedens hervorgeboben habe, jo ift dies überfluffig, da diefe Stellen von mir fcon berudfichtigt waren 2). Ich habe gefagt, daß er mit Unrecht von einem 1526 durch die Freunde der Reformation eroberten "Rechtsboden" rede (S. 19), daß es unberechtigt fei ju fagen: "Damit aber (d. h. mit bem den Schmalfalbenern bewilligten Religionsfrieden) meine ich, ift von Reichswegen und durch des Raifers Mufordat das protestantische Princip des Speierer Tages aufs Reue jur Geltung gebracht. In diesem Frieden ift die Rechtsgültigfeit dieses Brincipes vollständig zu Gunften der protestantischen Opposition

<sup>1)</sup> Ich hatte damit auf folgende Stelle hingewiesen: Aus bem Streite ber sich freuzenden Auschläge und Entwürfe stieg zulest die Ibec empor, die Ordnung ber religiösen Frage einem Jeden sür sich zu überlassen. Son allen Seiten (!) wurde dieter Schluß des Reichstages gebilligt, daß bis zum allgemeinen oder nationalen Concit ein jeder Stand "zo lebe, regiere und es hatte, wie er es gegen Gott und kaiferliche Majestät zu verantworten sich getrane", daß also ein Jeder (siel) ber Resormation Luthers anhängen oder ihr widerstreben möge, wie seine Gesinnung ihn treibe. Bgl. S. 353 und öfter.

<sup>2)</sup> Bgl. bie oben citirte Stelle meiner Recenfion.

anerkannt worden" (S. 85). Ich behaupte, daß durch diese Beschränkung auf die Schmakkaldener der Kaiser eben ein principielles Zugeständniß nicht gewährte, sondern vermied, und besinde mich das ein in Uebereinstimmung mit anderen Stellen bei M. z. B. S. 86, wo er fragt: Welchen principiellen Grund gab es, der die Borstheile des Resigionsfriedens dauernd allein den Mitgliedern des Schmalkaldener Bundes zugesprochen? Gevade die Widerssprüche in Maurenbrechers Darstellung, die denn auch dazu führen, daß, er wie ich bemerkte, S. 86 den Schmalkaldener Bund die postitische Verbindung aller Protest anten nennt, hate ich hervorsheben zu müssen geglandi. War 1526 schon ein Rechtsboden gesichaffen, was soll dann die Anersennung des protestantischen Prinseips von Reichswegen 1532 so bedeutsam sein? Und weder das eine noch das andere Mai ist sie wirklich erfolgt.

Ganz in dersesben Weise erledigt sich die Bemerkung Herrn Maurenbrechers, ich habe nicht begriffen, wie er dem Pahste die Entscheidung auf dem Concile zuschreiben und zugleich meinen könne, die spanischen Theologen hätten in den dogmatischen Entscheidungen stets die Majorität geleitet. In der Accension heißt es: "Auf S. 76 sind der Kaiser und Pahst (schon in der Accension waren diese Worte groß gedruckt) Häupter und Leiter des Concils, alle Entscheidung ist in die Hand des Pahstes gegeben, und auf den sotgenden Seiten haben dann wieder "diese Spanier" in Trient zwar nie die Masjorität der Zahl gehabt, aber in allen wichtigen Lehrstücken die Ausssprüche des Concils bestimmt".

Herr M. macht serner geltend, ich habe den von ihm betonten Unterschied zwischen einer ernstlichen und gründlichen Resormation der Mißbräuche im Leben und Berjahren der Kirche, wie die Spanier sie wollten, und andererseits einer Anderung im Dogma, einer Neugestaltung des tirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlaugte, wie sie sir Teutschland Bedürfnis geworden, wodon erstere den Bünschen Karts entsprochen, die andere ihm ein Gräuel gewosen sein, nicht beachtet. Herr M. möge diese "Reugestaltung des sirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlaugte", näher desiniren, natürsich abgesehen von der Aenderung im Togma. Macht er den Bersuch, wirtlich einmal wenigstens in dieser Beziehung

den Gegensak spanisch=deutsch zu begründen, auftatt ihn zu be= haupten und geht er bei biefer Definition fehr weit, findet er heraus, daß für jene "Reugestaltung", die abgesehen bon der Befferung ber Migbrauche und ber Menderung bes Dogmas erforder= lich war, nur die Deutschen, nicht aber die Spanier Berftandniß hatten, so kann er einen wesentlichen Unterschied, den ich dann allerdings nicht beachtet hätte, vielleicht wohl auffinden. er hüte sich, babei nicht in Widerspruch ju gerathen mit feiner Erörterung auf G. 9, wo er und ergahlt, daß der fpanifche Beicht= vater vieles Berechtigte in Luthers Schriften anerkannt habe, daß aber eine nähere Berftandigung baburd verhindert sei, daß der Giferer einer dogmatischen Renerung entgegen war; er möge nicht ver= geffen, daß er ebendort es beklagt, daß Karl die deutsche Reform= bewegung nicht zu führen, auf mäßiger Bahn zu erhalten, nicht im Einvernehmen mit ben firchlichen Autoritäten gu lenken verftanden habe. Die ftets wiederholte und entichiedene Betonung des Gegensages zwischen spanischem und deutschem Beifte scheint mir die Haltung Karls gegenüber der Reformation weder richtig zu bezeichnen, noch weniger aber fie zu ertlären geeignet ju fein.

Herr M. wendet sich jetzt gegen diejenigen Bemerkungen, welche sich auf seine Schilderung des zwischen Kaiser und Pabst wegen der erfolgten Berlegung des Concils nach Bologna entstandenen Streites beziehen. Ich gestehe, daß ich nicht weiß, was ich bei zwei Puntten weiter für die Berechtigung meiner Auffassung geltend machen könnte. In dem einen Falle ist Herr M. entrüstet, weil ich ihm des Effettes halber eine falsche Auffassung angedichtet, in dem anderen besteht er auf der Nichtigteit seiner von mir bestrittenen Ansicht.

Auf S. 181 erzählt uns der Herr Af. von dem sowohl in Bologna als in Rom durch die kaiserlichen Gesandten notisicirten Proteste Karls gegen die Fortsehung der Verhandlungen in Bologna. Er theilt uns mit, daß diese in Bologna erklärt hätten, der Kaiser wälze den Vruch der Kirchenversammlung von sich ab auf die Schultern des Pabstes, der Legaten und der anwesenden Präslaten: eine Ertlärung, die zu einigem gereizten Wortwechsel mit dem Cardinal Monte subert. Von dem Proteste Mendozas in Rom

fagt er: "Auch er schritt am 23. Januar vor Pabst und Cardinäsen zu einem ähnlichen Proteste, und auch er, der stolze spanische Cavalier, gerieth in einen heftigen Wortkampf mit dem alten
italienischen Pabste". Jeht erfahre ich von Herrn M., daß es eine
tendentiöse Unterstellung ist, wenn ich in der Meinung, Herr M.
rede hier wirklich vom 23. Januar diese Worte eben auf den 23.
und nicht auf eine spätere private Audienz vom 25. Januar <sup>2</sup> a) bezog;
er habe ja nicht behauptet, daß, wie der Streit zwischen Belasco
und Monte in der Versammlung der Präsaten, so der zwischen
Mendoza und dem Pabste im Consistorium stattgefunden habe. Der
Leser wird begreifen, wenn ich hier nicht weiter erörtere, ob es mög=
sich war, jenen Sah anders aufzusassen, als ich gethan habe.

In nicht geringerem Mage wird ber Lefer ben felfenfeften Blauben bes herrn M. an die von ihm felbst einmal verkundete Wahrheit bewundern, wenn er fieht, wie der Bf. darauf besteht, daß feine Erzählung von einem falichen feierlichen Schwure, den Babft Baul III geleistet habe, burchaus richtig sei. Obgleich biefe Entdedung äußerst auffallend sein würde, da bekanntlich ein römischer Babft, außer in gang bestimmt normirten Fällen, überhaupt nicht ichwört, trot ber inneren Unwahrscheinlichkeit, daß der Pabst ohne alle Beranlaffung einem faiferlichen Gefandten gegenüber einen Gid geleistet haben sollte, unbekummert darum, daß die Worte der Bega= fcen Depesche, auf die er fich beruft 3), unmöglich auf einen Schwur gedeutet werden konnen, bleibt herr M. in der Antikritik einfach bei seiner Ansicht, verweift etwaige Remonstrationen an die Adresse Sr. Beil. Bauls III, er könne nichts daran andern, daß diefer Babft ohne Beranlassung und noch dazu wissentlich falsch ge= ichworen habe.

Einer ausführlicheren Begrundung bedarf meine Aritit über

<sup>2</sup>a) Döllinger 134.

<sup>3)</sup> affirmandole con tantos juramentos que era la mayor vergença del mundo oyrlo. S. 140. Obschou der Hinweis auf diesen Wortsaut in der Recension Herrn M. nicht überzeugte, sann ich mich auch jetzt nicht dazu verstehen, aussührlicher darzusegen, daß ber Zusatz tantos, danu der Gebrauch des Plural es verbietet, hier an einen seirellichen Schwur zu denken.

des Bf. Schilderung ber bom Raifer und Babft mahrend ber in ben Johren 1547 und 1548 gepflogenen Berhandlungen, als man im Streite über die Berechtigung ber Berlegung bes Concils nach Bologna einen Weg suchte, um die hiedurch zwischen Karl V und Paul III entstandene Spannung nicht zu erweitern, fondern, wie auch immer, eine Annäherung zu versuchen. herr M. glaubt, daß fcon im Mai Mendoza und der Legat eine Bereinbarung erzielt hatten, daß dann eine "förmliche Uebereinfunft" über eine Art von Suspenfion zwischen Babit und Raifer getroffen worden fei, - die man bann in Rom freilich gleich wieder brach. Ich teugne bies und präcifire aufs Neue als den von Mendoza verfochtenen taifer= liden Standpunkt Die Worte, "bag meder C. Majeftat noch irgend Jemand für G. DR. weder ftillichweigend noch ausbrüdlich, weder ber Translation noch der Suspension noch irgend einer derartigen Makregel in der Concitangelegenheit seine Zustimmung geben fonne". Berr M. verfichert, daß er ben Sachverhait aus den erften Quellen richtig bargestellt habe. Dieselben Quellen find es, die mich ju meiner Ansicht geführt haben.

Ein Streit mare wohl unmöglich gewesen, hätte herr M. ben Brief Karls 4) an Toledo April 11 vollständig mitgetheilt. Aber auch aus dem abgedruckten Stücke scheint die Ansicht eine Bestätigung zu erhalten, daß der kaiserliche Gesandte keinen Besehl hatte, sich auf ein Compromiß, mochte es Suspension oder wie sonst genannt werden 5), einzulassen. Wenn alle Mittel, die aufgewandt werden können, nicht den Pabst zur Erfüllung der Bitte (um den Besehl zur Kückehr nach Trient) bewegen sollten, dann soll der Gesandte in bescheidener aber entschiedener Weise darauf aufmerksam machen, daß ein Protest, und zwar ein förmlicher, öffentlicher Protest, nicht vom Kaiser werde vermieden werden können.

<sup>4)</sup> Anhang S. 104\*. Hier erzählt Karl von den Mendoza mitgegebenen Befehlen.

<sup>5)</sup> Denn es hat feinen Grund, wenn M. jett zwischen Susbenfion und Prorogation einen so entschiedenen Gegensatz flatuiren will. Nur darin liegt der Unterschied, daß Karl V eine Suspenfion noch mehr zuwider war. als ein weniger feierlicher Auflichubsatt.

Wie erwünscht wäre es da wohl der pähstlichen Politik gewesen, wenn sie einen Gesandten sich gegenüber gesehen hätte, der den scharfen Standpunkt seines Herrn vergessend bereitwillig auf den von Rom ausgehenden Borschlag einer Suspension eingegangen wäre. Hatte der Kaiser dies einmal zugegeben, dann war es ihm schwer, sich nach Ablauf der Frist der Fortsehung der Berhandlungen zu entziehen, und selbst wenn sein Termin festgeseht war, dann hatte man doch der unbequemen Forderung, daß die Rücksehr der Prälaten nach Trient ersolgen müsse, die Spize abgebrochen.

Sehen wir zu, ob Mendoza dem kaiferlichen Befehl nachzu= tommen verstanden hat oder nicht.

Alls er auf der Reise nach Rom den Legaten Sfondrato traf, schlug dieser ihm ein Gespräch über ihre beiderseitigen Aufträge vor. Ganz unofficiell, wie Jakob mit Franz, so drückte der Legat sich aus, als alte Freunde wollten sie darüber mit einander reden. Sfondrato war es vor Allem darum zu thun, zu erfahren, ob man sich, falls zu Bologna eine Session gehalten würde, einer Gegendemonstration von den in Trient zurückgebliebenen kaiserlichen Brälaten zu verssehen habe. Er wies darauf hin, wie, da die Session so nahe bevorstehe, man vorher keine anderen Maßregeln mehr treffen könne, wie er aber sonst principiell gegen eine Verhandlung der Religionssachen in Deutschland nichts einzuwenden habe s). Mendoza machte darauf aufmerksam, wie der Legat durch das Jugeständniß der Rücktehr des Concils nach Trient oder die Verlegung nach Deutschland sofort die schwebenden Schwierigteiten heben könne.

Sfondrato fragte, ob Mendoza mit einer Suspension einverstanden sein würde, das könne auf einen guten Ausgang Hoffnung erwecken. Mendoza verweigerte jede Rückäußerung hierauf, stellte es dem Legaten lediglich anheim, daß, falls man überhaupt den Bunsch hege, etwas auszurichten, man in Bologna den Streit mit den Tridentinern nicht fortsehen möge?). Hierauf gab wieder Sfons

<sup>6)</sup> Bei Döllinger S. 55, wo aber durch ungenane Interpunktion ber Sah zerrissen ist: porque dixo que si suesse conveniente que las cosas de la religion se tractasen en Alemaña, no le pares cia mal-

<sup>7)</sup> Gang ungereimt ift es, wenn M. von ber Bereinbarung in Bezug

drato die ausweichende Antwort, dies sei auch seine und Anderer Ansicht 8).

Dieselbe Politik einer völligen Zurüchaltung befolgte Mendoza in den Audienzen bei Paul III und den Cardinälen, mochte ihm nun in der unbefangensten Weise vorgestellt werden, wie man nur eben deßhalb Bologna gewählt habe, da Mantua, Ferrara und andere Städte sich nicht so empfohlen hätten, oder mochte man ihn zu weiteren Aeußerungen zu veranlassen suchen, als man ihn fragte, ob eventuell nur der Kaiser für seine Person protestiren, oder auch nach Trient entsprechende Befehle abgehen würden.

Die Cardinäle theilten ihm einst mit, man unterlasse die eigentslichen Verhandlungen in Bologna, Congregationen hielte man nur deßhalb ab, damit die Prälaten nicht müßig seien. Rur indem Mendoza diese Ausfassung von gelehrten Männern bestätigt sand, nahm er davon Abstand zu protestiren, was nach des Kaisers Beschl eben zu geschehen hatte, wenn ein conciliarer Att stattsände. Uuf jene Aeußerung der Cardinäle gab er lediglich die Antwort, es scheine ihm, als ob die Prorogation der Session sich empsehlen würde. Dester gab man dem Gesandten zu verstehen, man werde das Concil in Bologna in den Verhandlungen fortsahren lassen.

auf Bologna und Trient redet. Auf einer Erörterung, ob etwa die in Trient zurückgebliebenen Prälaten ein Concil repräsentirten, hat der kaiserliche Gesandte sich, soweit wir sehen, nicht eingelassen.

<sup>8)</sup> Ich berichtige den ungenauen Textesabbruck bei M. Antikr. S. 148, da dadurch der Sinn von Mendozas Antwort nicht unwesentlich geändert wird — pero que — "pues no le parecia, que habia tiempo para llegar el en Alemaña, en caso que tubiesse proposito, de hacer en esto algun duen efecto" — estudiessen sin tradar etc. Durch diesen Zwischensach constatirt Mendoza, daß er hier weit entsernt sei, einen Wunsch auszusprechen, sondern nur vom Standpunkte des Legaten aus auf den einzigen Weg hinweisen wolle, den Protest zu vermeiden.

<sup>9)</sup> Döll. 77. La carta de V. M. dice que se haga el protesto (jo ist entidieden statt proceso zu sesen) en caso que en Bolonia se procediese a algun auto conciliar, y porque me han dicho los letrados que las congregaciones son autos simplices . . . . no he curado de insistir en que no se hagan . . .

Am 4. August meldet Mendoza sogar dem Kaiser, es sei ein Gutachten der Legaten eingelaufen, das sich für Abhaltung der Session am 15. September ausgesprochen habe 10).

Der Kaiser antwortete hierauf in zwei Erlassen vom 23. Ausgust 11). Beachten wir dieselben, da es die letzten Besehle sind, die Mendoza vor dem angeblichen Abschluß der Uebereintunst zugingen, ob der Kaiser vielleicht jetzt den bisher von Mendoza vertretenen Standpunkt mit einem milderen vertauschte. Alle Mittel soll der Gesandte ausbieten, die Session zu hintertreiben, so lautet des Kaisers Besehl. Gelingt es nicht, dann soll der Protest ersolsgen. Bevor er aber in dieser Weise vorgehe, möge Mendoza, wie auf eignen Antrieb und wie es ihm gutdünke 12), den Vorschlag machen, man möge doch mit dem Procediren in der Session und allen anderen conciliaren Atten einhalten, dis man sehe, wie sich die Angelegenheiten auf dem Reichstage entwickeln würden. Finde dies Anklaug, für diesen Fall erhielt Mendoza die Erlaubniß, zu bemerken, daß auch der Kaiser auf seine Verwendung hin wohl darauf eingehen werde 13).

Und nach dieser Justruction soll Mendoza, obschon ihm außdrücklich eingeschärft worden war, ja nicht sich weiter, als die Grenzen der gegebenen Vorschriften erlandten, einzulassen 14), dies dennoch gethan, dem Besehle seines Herrn und Kaisers ausdrücklich entgegengehandelt haben 15), indem er, wie M. erzählt, mit den

<sup>10)</sup> Döll. S. 99.

<sup>11)</sup> Maur. S. 111\*-117\*.

<sup>12)</sup> como de vuestro y como mejor os paresciere.

<sup>13)</sup> en tal caso prodreis ofrecer y asegurar que con el oficio, que en esto harcis, vernemos en ello.

<sup>14)</sup> no passando empero fuera de los terminos, que sin aprovechar en esto. podrian dañar a nuestra autoridad.

<sup>15)</sup> Die Auschanung Mendozas über die einzuschlagende Politik untersichied fich allerdings von der kaiserlichen, wie fich aus der Depesche vom 18. Sept. ergiebt. Aber dem Pabste gegenüber hat Mendoza den Befehlen seines kaiserslichen herrn gemäß gehandelt, er würde nicht in so ruhiger und unbesangener Beise jene seine Auffussung darlegen können, wenn er vorher statt des kaiserslichen Gesichtspunktes seine eigenen Ansichten in der Verhandlung mit Rom

Cardinälen Farnese und Crescentio, die, wie er ja recht wohl wußte, jeden Augenblick vom Pabste desavouirt werden konnten, eine formsliche Nebereinkunst abschloß. Herr M. behauptet es 16); ich glaube es um so weniger, da Mendoza am 5. Oktober schreibt, wie der Pabst dringend zu wissen wünsche, welche Aufnahme die Suspensionsmaßregel bei dem Kaiser gefunden habe, woraus also deutlich hervorgeht, daß von kaiserlicher Seite noch dancals gar keine Neußerung erfolgt war.

Berr M., nicht gufrieben mit biefem einen Irrthum, fahrt in seinen Phantafien noch weiter fort. Richt einmal, sondern öfter foll eine berartige Berftandigung, Die bann freilich jedesmul nicht zur praftischen Geltung tam, ftattgefunden haben. Mit der rein fingirten Geptemberconvention "ichien aus dem zeitweiligen Bruche wieder eine neue Gintracht der beiden Saupter gu ermachsen". In Diesem Momente bricht über Die "gludliche Lage" des Pabftes, - gerade vorher hatte er gefagt, man habe den Pabft murbe gemacht, alle diplomatischen Runfte hatten demfelben Nichts geholfen, "ber Babft mußte fich bem Raifer ergeben" - ein furcht= bares Donnerwetter herein burch die Ermordung Pierluigis 17), feines Cohnes. Deffen Leiche fteht zwischen ben Farncies und bem Raifer. "Sie ließen wohl auf indiretten Wegen dem Raifer noch Undeutungen zugehen, daß er mit ihnen noch immer feinen Sandel ichließen fonne, aber auch ber Gl. Farnefe erklärte es Mendoga, wenn Karl fich nicht ibrer annehme, Gonzaga beftrafe,

hätte vorwalten lassen. Döllinger ©. 116: Siendo criado y hechura de V. M. no pueda dejar en esto del concilio de decir mi opinion con la reverencia, que debo. Yo Señor tuve siempre por buena la suspension con seguridad que el concilio tornase a Trento, teniendo estos inconvenientes que agora se comienzan a mostrar. Der Kaiser wollte davon nichts wissen, da er damit die Nechtmäßigkeit der Transsocation zugegeben haben würde.

<sup>16)</sup> Aber auch wenn M. Necht hätte, wäre es ungereimt, in der Wiedereröffnung des Concils einen "Bruch" der Uebereinsunft zu finden, da gerade von kaiserlicher Seite es vermieden worden war, die Zeit der Suspension zu fixiren. Mendozas Depesche nom 10. Sept. Bruchstück bei Maur. S. 154: pues la suspension es sin tiempo.

<sup>17) 9. 155.</sup> 

bann würde man bei dem Teufel Schutz suchen miffen" 18). Der Paost wendet sich an Frankreich, droht mit Fortsetzung der Ber=

handlungen am Concil.

Als inzwischen Karl Dentschlands Einwilligung zu einem Concil erhalten hatte, war es für ihn von Gewicht, wenn es gelang. den Pabst dazu zu bewegen, die Rückverlegung nach Trient vorzunehmen. Beachten wir, wie jest die oben geschilderten Dinge von einem ganz anderen Standpunkte aus beleuchtet werden.

"Wenn auch der Pabst noch so sehr dem Kaiser zürnen mochte, so durfte man doch wohl erwarten, daß er auf jene Rachricht von Dentschlands. Unterwerfung hin sich dem Kaiser fügen werde".

"Es war den Politikern in Rom endlich klar geworden, was der Schlag der kaiferlichen Macht in Piacenza bezweckt hatte. Und dennoch gab es wohlmeinende Kirchenpolitiker, welche glaußten, sich mit dem Kaiser einigen zu können" 19). Und dieser wohlmeinende Herr soll der Legat am kaiserlichen Hofe gewesen sein, der mit Granvella übereinkam, daß man den Farneses zwar eine Entschädigung gebe, daß der Kaiser aber Piacenza und Parma behalte und sosort das Concil in Trient wieder aufgenommen werde. Der Borschlag dieses Compromisses macht auch den Pabst wieder unsentschieden.

Schon aus den inneren Widersprüchen kann man ersehen, daß diese Behauptungen unrichtig sein müssen. Sollte wirklich Gransvella ein Uebereinkommen mit Sfondrato getroffen haben, das, wie man es damals ausdrückte, die Particularsache mit der allgemeinen zusammenwarf, während sein kaiserlicher Herr damals demselben Sfondrato gegenüber es eruftlich verwies, als dieser ihn ersuchte, dem nach Kom in der Concilangelegenheit abreisenden Sardinal von Trient auch einen Auftrag über die Territorialfrage mitzusgeben 20), während nach Karls Wunsch selbst von den so weits

<sup>18)</sup> S. 161.

<sup>19) ©. 177.</sup> 

<sup>20)</sup> pues-que costumbre nunca havia sido ni era, de mezclar los negocios generales con los particulares como siempre lo haviamos dicho; y que asi creiamos, que lo hacia su Sd. en esto del concilio, y que en lo de Plasencia se miraria lo que era razon. Manc. 126\*.

aussehenden und nichtssagenden Versprechungen, welche nach und nach sein Gesandter in Rom machen, Sfondrato noch kein Wort erfahren sollte. Denn zu nichts weniger als zu einer Concession in der territorialen Frage hatte Karl Lust, falls nicht die pähsteliche Politit ihrerseits zur Nachgiebigkeit sich verstand. Vorläusig galt es, eben dies zu erforschen, und deshalb sollte, und zwar wie aus eigenem Antriebe, der Cardinal von Trient in dem Pahste die Hoffnung wachrusen, daß, wenn nicht die Wiedergabe, so doch ein Ersah für Parma und Piacenza erlaugt werden könne 21).

<sup>21)</sup> Ueber die angebliche "Punktation" zwischen Stondrato und Gransvella, die S. 127\* abgedruckt, ist es kaum nöthig, noch ein Wort zu verslieren. Es ift, wie M. sagt, eine einsache cedula, der Inhalt besteht aus zwei Absätzen. In dem ersten ist gesagt, daß der Kaiser sich entschlossen habe, über die Angelegenheit von Piacenza mit vom Pabste zu bezeichnenden Persönlichsteilen in Verhandlung zu treten, um je nach der Lage der Dinge Restitution oder anderweitigen Ersatz zu erörtern, aber — unter der Bedingung der Rücksehr des Concils nach Trient.

Der zweite Abschnitt enthält die mundlich dem Cardinal mitgegebenen Auftrage von Arras Sand gefchrieben, größtentheils in wortlicher Uebereinstimmung mit dem Paffus der Depefche Karls Nov. 10, worin der Kaifer dem Mendoga bavon Mittheilung macht. Und fener erfte Abfat, ber nach Manrenbrechers Mittheilung von "einem Staliener" - er ift italienisch - also von Sfondrato ober Mignonello (!) gefdrieben fein foll, ift ber Entwurf, vielleicht aber auch ein Auszug, aus ber bem Cardinal von Trient mitgegebenen ich rift= lichen Deben-Inftruction, von ber Sfondrato nach bes Raifere Bemerfung eben keine Reuntniß haben follte; se acabo la platica sin dar le a entender, que llevaria alguna comicion el cardenal de Trento sobre lo de Plasencia. Maur. 126\*. Jedenfalls aber wurde der 2. Abfat bem Legaten forgfältig verheimlicht. Es ift um fo unbegreiflicher, daß M. bies nicht erkannt hat, ba der zweite Absatz anfängt: Demasd e lo de arriba dado al Rev. mo de Trento se la ha dicho a bocca und Rarl V Schreibt in ber ermähnten Depesche gleichsantend: demas de lo que se ha dado por escripto al dicho cardenal de Trento fuera de la instruccion - se le ha dicho de palabra. Berr M. wurde mich in biefem Kalle auch nicht burch bie Berficherung überzeugen, daß feine leberichrift dem Archive von Simancas entnommen fei. Die angebliche Punktation ift nichts Anderes als eine geheime Nebeninstruktion für ben nach Rom abgehenden taiferlichen Befandten!

Diese Uebereinkunft von der Herr M. zu melden weiß, löft sich also gleichfalls in Richts auf!

Eben weil dem Familieninteresse des Pabstes nicht genügt wurde, fanden die kaiserlichen Vorstellungen bei Paul III kein Gehör. Wie früher stets, wies er darauf hin, wie nicht er, sondern das Concil eine Verlegung zu beschließen habe und dieses verlange, daß die Tridentiner auch nach Vologna kämen. Der Gegensat verschärfte sich zum Protest; im Sommer 1548 sandte Paul III den Vischof von Fano zum Kaiser. Maurenbrecher fährt fort 22):

"Es kam wirklich zu einer Vereinbarung. (Also wieder!) — Die kaiserliche Politik ihrerseits gab nach, daß man nicht in dem Streite der beiden Concilversammlungen fortsahre, daß man den Augen der Belt jenes unerquickliche Schauspiel entziehe, daß man also jede conciliare Handlung, sowohl in Bologna als in Trient, für die nächsten sechs Monate suspendire" <sup>23</sup>).

Also der Kaiser sollte dies wirklich gethan haben, er sollte in eine Suspension des Bologneser Concils — von einem Concile zu Trient in jener Zeit zu reden ist natürlich unberechtigt, und Herr M. hebt a. a. D. selbst ganz richtig dies hervor — ohne Klauseln gewilligt haben! Herr M. eitirt dazu ein Aktenstück aus Simancas, theilt mit Auswahl in zwei Aumertungen Stellen daraus mit, die freilich für seine Aussichrung eben gar nichts beweisen, sondern nur die vom Kaiser für die nach Deutschland zu entsendenden Legaten verlangten Fakultäten mittheisen. Die Stellen, worin der kaiserliche Standpunkt in der Concissrage sich präcisirt, hat Herr M. seider nicht beachtet.

Es ist wahr, eine Suspension bewilligt Karl V, wenigstens zum Scheine; aber sind die Bedingungen, die er an diese Concession knüpft, nicht derartig, daß der Kaiser in der That in verschärfter. Beise ganz dasselbe vertheidigt, was er dis dahin erstrebt hatte? Er ver-

<sup>22)</sup> S. 205.

<sup>23)</sup> Die weitere Darstellung bes herrn Bf. läßt mohl gleich wieder burchbliden, daß an diefer Stelle unter Bereinbarung nur eine "vorläufige Berabredung" verstanden werden darf, diesmal bricht auch nicht der Pabst das Abtommen, dafür hat der Kaiser seinen Standpunkt ausgeben muffen.

langt, daß jene Suspension nicht etwa bloß in Bologra, sondern auch den Trientiner Prästaten notificirt werde. Nach Mbsauf der sechs Monate soll die streitige Sache wieder ganz so stehen, wie in dem jehigen Augenblicke. Ferner dürse der Pahst die Bologneser Bersammlung weder ausdrücklich noch stillschweigend, noch durch gleichbedeutende Worte als Concil bezeichnen und von allen auf diese Frage bezüglichen Schristischen, die aus der Kanzlei hervorgingen, möge man verher Mendoza Ginsicht zu nehmen gestatten. Schließlich wird ausdrücklich hervorgehoben, man dürse ja nicht der Aussassich wird ausdrücklich hervorgehoben, man dürse ja nicht der Aussassich wird ausdrücklich hervorgehoben, weine Anerkennung der Transsocation ausspreche, und der Kaiser verswohrt sich, daß seinem Worte diese Dentung gegeben werden dürse 241.

Das ist bei Inhali bes Attenstüdes, und danach ift erfichtlich, baß Karl feinen Standpunkt auch jest auf das Entschiedenfte fest-

<sup>24)</sup> Su M. no puede dexar de acordar a V. S., que en ninguna manera puede consentir novedad na mutacion del dicho lugar de Frento, conforme a la obligacion que tiene a cos stados del imperio, quanto mas haviendolos reduzido a la submission del concilio specialmente en el lugar de Trento, . . . embiando las dichas facultades, como dicho es. V. S. quisiere hazer una vacacion o suspension, o como la quisieremos llamar porque no se esta en los vocables del dicho concilio por tiempe de sevs meses solamente en nombre de Dios la haga, embiando a los perlados de Trento y Bolonia, que la reciban. Pero esto sea con tanto, que se haga de manera y expressamente, que las cosas quanto al concilio queden y se hallen en los terminos y en el mismo puneto que agora estan, passados los seys meses. Que todo lo que en esto easo pasare, v scripturas que se hiziereu, o palabras formales o necesarias, que se huvieren de dezir. V. S. sea servida, que yo don Diego de Mendoca las voa y entienda antes para dar cuenta a su Mt. Butebt wird ber Pabst noch ersucht que mire de no dar a los per lados de Bolonia titulo del concilio en las palabras y scripturas que sobresto se hizieren per tacitas o expressas o equivalentes palabras por no prejudicar directa ny indirectamente a lo que hastaquise pretende y se ha dieho. Ich habe die von Montesa, ber bas Aftenflud bei Denboges Abmefenheit dem Pabft ju übergeben batte, am 10. September an Abnig Berbinand überfanbte Abichrift benutt. Biener Dand- Dof und Staatsordiv Romana.

hielt und von einer Rachgiebigkeit feine Rede fein kann, vielmehr dem Pabste ein völliger Bruch mit der bisberigen Politik angesonnen wird. Er erlaubt die Guspenfion; aber die zugefügten Bedingungen bemeifen, ban burd biefes icheinbare Bugeftanonif, Rarl am Sicherften feinen Amed, die Berhinderung einer Suspenfion zu erreichen hoffte. Berade bei dieser Gelegenheit hebt Karl womöglich noch entschiedener als sonft bervor, wie er der Versammlung zu Bologna feine Anerkennung ber= weigert. Auch jest ift ber Standpunkt jachlich berfelbe, wie damals, als Mendoza in Biterbo jagte: .. que ni S. M. ni persona por S. M. podia consentir tacita ni expresamente a la translacion . . . . " Und weil diese Worte dies am Klarften bezeichnen, defhath hob ich fie hervor. Wie ich glaube mit Recht! Denn nie hat eine Berftandigung in der Conciffrage zwischen Rarl V und Baul III ftattgefunden, nie hat letterer die geschehene Magregel, wie der Raiser doch wünschte, zurudgenommen, nie sich dazu verpflichtet, also auch feine angeblich übernommene Berpflichtung gebrochen. Das ist es, was sich aus den Quellen, nicht aber aus dem Buche des herrn M. erkennen läßt.

Auf eine Bertheidigung seiner Beurtheilung des Kurfürsten Morit läßt sich der Of. nicht ein. Es täßt sich annehmen, daß er, trot alles selbstbewußten Bochens auf seine Forschung, seine Mängel erkennt, da er eine neue Darstellung in Aussicht stellt 25).

An seiner Beurtheilung ist nämlich wirklich nur das Eine merkwürdig, daß Herr M. ernstlich zu glauben scheint, er habe übershaupt eine Auffassung geltend gemacht, die den Anspruch auf Reusheit mache, während er unsere Forschung auch nicht um ein Haarsbreit in dieser Beziehung gefördert hat. Herr M. erfreut den Leser in der That doch nur mit Bariationen des auf dem Dresdener Morizmonument stehenden Spruches: "Was die deutsche Nation an

<sup>25)</sup> In dem gegen Wait gerichteten Theise der Antikritik: "Wait erhebt ferner eine Reihe von Sinwendungen gegen meine Darstellung der Politik des Kurfürsten Mority: auch hier sinde ich mehr allgemeines Raisonnement als genaue Berückstigung meiner Erörterungen in: Ginzelnen. Es ist meine Absicht, demnächst auf die Discussion über Mority in weiterer Aussührung einzugehen, dabei war be ich auch auf Wait; Meinungen kurz zurückzuskommen inzurückzuskommen inzurückzuskommen ihaben."

ihm verloren 2c."; während er auf die Berunglimpfung, die sein Held durch die theologische Geschichtschreibung erfahren habe, sehr erbost ist, verfällt er in ganz denselben Ton, wie ihn eben die Geistlichen bei des Kurfürsten Tode angestimmt haben. Mit Albinus und Sarcerius, Pfessinger und Bugenhagen würde Herr M. sich sofort verstehen 26), wenigstens mit ihrer officiellen Ansicht, denn in Briefen an Freunde reden sie anders. Und denselben panegyrischen Ton, den noch der letzte Biosgraph des Sachsensürsten, v. Langenn vertreten hat, betet M. nach. Langenns Buch wird denn auch, während z. B. Boigt wegen zu großer Borliebe für seinen Helden Tadel empfängt, rüchaltlos als trefsliche Monographie anerkannt. Neu ist nur der Versuch, eine derartige Auffassung auch nach Rankes Forschung, unter Nichtbesachung der von ihm sestgesstellten Thatsachen, ohne jeden Versuch eines Gegenbeweises, in einer Monographie dem Leser vorzutragen 27).

Im Einzelnen freilich, da fehlt es nicht an angeblich neu entsbeckten Thatsachen! Das Schlimme ift nur, daß die übrigen Menschen aus den angeführten Quellen etwas ganz Anderes herausgelesen haben und herauslesen werden. Herr M. stützt sich z. B. für seine Darstellung der Plane des Kurfürsten, gegen den Kaiser aufzutreten, auf Boigts Fürstendund. Aber eben aus diesem Aufsatze geht das Gegentheil von dem hervor, was M. behauptet: "daß nämlich Moritz nicht der Mann war, seinen alten Kriegsherrn ohne weiteres zu überfallen"; gerade aus Boigt ergiebt sich, daß allerdings Moritz Plan war, den Kaiser zu überraschen, und daß er es möglichst vers mied, vorher offen seinen seindseligen Standpunkt zu bekennen. Und

<sup>26)</sup> Man warf gerade ben Theologen vor, daß sie behaupteten, Kurfürst Mocit sei für das Baterland gestorben. Es heißt in einer Schrift gegen die Theologen zu Bittenberg und Leipzig: "Sie rühmen und preisen nicht allein die bösen Thaten (des Kf.), sondern dürfen anch öffentlich Lügen, so nit allein ber Deutschen, sondern auch fremden Nationen kunt und offenbar seint, für gewisse Wahrheit rühmen und schreiben, gleich als ob wir alle Klöt und Blöck wären, und nicht wüßten, gesehen noch gehört hätten, was diese vergangenen 7 Jahre geschen wäre. Dresden Kriegss. 170 35, s. 473.

<sup>27)</sup> Bon dem Auffatze von Cornelius, der die Rankeiche Beurtheilung in wesentlichen Punkten wieder erganzt und berichtigt, ift abzusehen, da derselbe eift nach dem Maurenbrecherschen Buche erschien.

man wird zugeben, daß jene Behauptung und die von mir gleichsfalls getadelte Betonung der Sendung an den Kaiser im September 1551 gerade genügt, um die Voigtsche Darstellung auf den Kopf zu stellen.

Richt besser steht es mit der von ihm "mit Nachdruck 28) gegenüber der früher üblichen Aussassissississen geltend gemachten Behauptung, daß andererseits Karl V durch die Erhebung des Kurfürsten 1552 nicht plöglich überrascht worden sei. Auf Grund "aktenmäßig sestgestellter Thatsachen" glaubt er diese Ansicht aussprechen zu dürsen; prüsen wir dieselben, zumal dies der einzige Punkt ist, wo er durch Heranziehen von Quellenstellen seine Ansicht zu behaupten unternimmt.

"Schon im Sommer 1550 äußerte sich der Groll der spanischen Höflinge laut und heftig über Morig zweideutige Zurüchaltung". Wahr ist daran nur, daß dem sächsischen Gesandten aus zweiter Hand Mittheilungen zugekommen sind, wonach die Spanier über den Kurfürsten sich mißtrauisch äußerten; und weßhalb? weil er eine Empörung vorbereite? Nein — weil er nicht zum Reichstage komme<sup>29</sup>).

"Im September 1550 finden wir, daß der kaiserliche Gesandte in Baris den Minister Granvella von einer "Conspiration" benach=

<sup>28)</sup> Sieht der Leser das Buch an (S. 292), so sindet man, daß der Nachdruck darin besteht, daß M. sagt: "Die Ansicht bedars heute keiner Widerlegung mehr, als ob der Kaiser in rückaltsosem, uneingeschräuftem Bertrauen auf Mority gerechnet 20." Bon rückaltsosem Bertrauen war bei Karl V freisich nicht die Rede; aber der Kaiser glaubte dennoch den Worten des Kursürsten, um so mehr, da er ihn durch die Magdeburger Aussichten an sich gesesselt zu haben glaubte; daß ein besonders väterliches Bertrauen nicht existirt habe, das haben auch die bisherigen Darsteller erkannt. Herr M. ist sich, wie die Antikritik zeigt, auch völlig bewußt, daß er Widerspruch erhebt gegen die bisherige Aussassyllung; deßhalb hob ich nur das widersinnigste Stat Pap. d'état III 612 hervor, und wies die übrigen einsach von der Hand; jetzt bringt der Herr Ls. mit rührendem Eiser sie alle wieder herau — nur jenes eine wird durch zwei neue ersetzt.

<sup>29)</sup> Herr M. hätte statt Langenn I 448 nur den Textesabdruck II 318 ansehen sollen. Unter den Reden der "Spanier" haben wir uns wohl nur den Wachtstubenklatsch spanischer Officiere und Soldaten zu denken.

richtigt hat"; Conspiration! verdächtiges Wort; also hat eine Consspiration existirt, also ist Kurfürst Mority daran betheiligt gewesen, also hat Karl V an die Richtigkeit der Meldung geglaubt. Wie logisch und einfach ist doch dieser Maurenbrecherische Gedankensang gegenüber der Pedanterie, mit der Ranke 30) den citirten Brief des Bischofs von Arras benutzt. Kanke sindet aus demselben nämslich heraus, daß Arras sich durch eine Aeußerung des französischen Gesandten über eine Verschwörung gegen den Kaiser habe auf falsche Spur leiten lassen; er glaubt auf jene Mittheilung des kaiserlichen Gesandten habe Arras deßhalb kein Gewicht gelegt, weil ihm geschienen, als ob auch sie aus ofsicieller französischer Quelle herstamme 31).

Auch daraus, daß der venetianische Scsandte richtige Kenntniß von den Berhandlungen mit Frankreich zu haben scheint, wagt Ranke nicht einen Schluß auf des Kaisers Ansichten. Herr M. ist dazu natürlich sofort bereit.

"Im Sommer 1551 ist Karls Sinn über Moritz Benehmen vor Magdeburg von lebhaftem Mißtrauen erfüllt; er besteht trotz Ferdinands Gegenvorstellungen darauf, daß in der Successionsfrage der Unterhändler auch eventuelle Drohungen gegen Moritz ges brauche; und dennoch wagte Moritz die Ablehnung des faiserlichen

<sup>30)</sup> Rante fagt: es fehlte ihm nicht an Warnungen. Sogar ber franzöfische Gesandte hat bem hofe einmal von einer Conspiration gesagt, von ber er hore, wahrscheinlich nur um denselben auf eine falsche Spur zu leiten, die dann Arras verfolgte, natürlich ohne etwas zu entdecken: V 184.

<sup>31)</sup> Marillac, der französische Gesandte in Augsburg, erzählte dem Bischof von Arras von einer Instruction, die er erhalten habe, und der gemäß er über gewisse Dinge, salls er danach gesragt würde, unerwartete Austlärungen machen dürse. Arras aber glaubt nicht daran und schreibt darüber an den kaiserschen Gesandten in Paris: cette instruction secrète doit être sur la conspiration, dont vous avez donné avertissement, et laquelle ils auront envoyé pour prévenir içi, avant que celui, que nous jugeons avoir été envoyé par L. (den Connetable?) ou autres ministres, vous vint à reveler ce point de la dite conspiration, de laquelle, grâce à Dieu, nous ne pouvons jusques à oires aperçevoir aucune apparence. Pap. d'état III 455.

Wunsches". Die behaupteten Thatsachen sind unrichtig; aber auch wenn sie wahr wären, würde man nicht viel eher das Gegentheil von dem, was M. will, daraus schließen? Würde Karl Drohungen angewandt haben, wenn er gewußt hätte, daß Moriß mit Frankreich im Bunde sei? Würde er das Successionsproject, das nur durch die Nachgiebigkeit der Kurfürsten vollführt werden konnte, auch dann vorgebracht haben, wenn er sich doch sagen mußte, daß es den Bund mit Frankreich nur besestigen könne 32)?

"Dem Gesandten in Paris trägt damals, im August 1551, Granvella auf, allen französischen Anzettelungen nachzusorschen, auch zu erfahren, was Schärtlin, der Rheingraf und andere Deutschess) mit König Heinrich geplant hätten: man hat also von solchen Pläenen am kaiserlichen Hofe gewußt!" Ja freilich wußte man, daß Schärtlin und der Rheingraf in französischen Diensten und zwar in der Umgebung des Königs waren; man befürchtete, daß Frankreich

<sup>32)</sup> Die "eventuellen Drohungen" beftanden nömlich barin, bag Rarl wünschte, ber Befandte moge wie aus eigenem Ermeffen und gleich als ob er feinen Befehl bagu habe, ben Rurfürften barauf aufmertfam machen, wie eine Befreiung des Joh. Friedrich Nachtheile für ihn bringen fonne, bag ferner Philipp, falls berfelbe nicht Raifer murbe, leicht Berfuche machen fonne, fich in Riedersachsen fefigufeben. Gerade damit bies nicht Berdacht errege, wunschte er einen ber bedeutenderen Rathe Ferdinands ju biefer Gefandtichaft verwendet au feben, einen folden, ber Morit ichon perfonlich befannt fei. Ferbinand außerte die Beforguiß, der leidenichaftliche und ichlaue Burft tonne badurch leicht Beranlaffung nehmen, neue, andere Bahnen einzulchlagen. Rart theilt biefe Befürchtung nicht, ba er Morit durch die beguglich Magdeburge eröffneten Ausfichten binlanglich an fich gefeffelt glaubte, und bemertt, ber Gefandte fonne jene Bemerkungen in einer Beife vorbringen, die, weit entfernt Berbacht gu erweden, Morit vielmehr gur Dantbarteit verpflichte. Db aber bem Grafen Schlid, der folieflich die Werbung überbrachte, jene Nebeninftruction auch gegeben wurde, ift fehr zweiselhaft. Da Morit bas Successionsprojett enblich in weit milberer Korm ablehnte, als 3. B. der Kurfürft von Brandenburg. fo febe ich nicht, wie defihalb Rarl V gerade gegen ben Sachfen, ber in feinem und des Reiches Auftrag ben Rrieg gegen Magbeburg führte, besonderen Berbacht gefaßt haben follte. Bgl. eben die von Dl. citirte Stelle Bucholy VI 466.

<sup>33) 3.</sup> B. glaubte man, ber Herzog Friedrich von Liegnit wolle in fraugo- fifche Dienste treten. Pap. d'etat III 578.

diese Ceute benugen werde, um in Deutschland Truppen zu werben, da man ja jeden Augenblick den Ausbruch der Feindseligkeiten er= wartete. Bon Kurfürst Moritz aber ist hier gar nicht die Rede 34).

Bon dem Briefe der Königin Maria, 5. Oktober, hatte ich gefagt, daß derfelbe nur Möglichkeiten erörtere, alle möglichen Borfoläge, chasteaulx en Espagne, legt fie Arras vor, um barunter die in der schwierigen Lage zwedmäßigen auszuwählen; aber fie weiß nichts von dem Bunde des Aurfürsten und des jungen Landgrafen mit Frankreich. Berbacht hat fie gegen Morik, und beghalb ift ihr Rath, man moge tein Geld fparen, ben fachfischen Rurfürsten zur Unnahme einer Bestallung als Reitergeneral gegen die Türken zu peraulaffen. Lehne dies Morit ab, dann sei flar, wie er nichts Gutes im Schilde führe, und bann muffe man Johann Friedrich gegen ihn verwenden oder den Landgrafen Wilhelm von Seffen jum Eintritt in faiferliche Dienste bewegen, sei auch dies vergeblich - bann den Grafen von Naffau. Ringsum fieht fie Gefahren und weift auf verschiedene Wege bin, denfelben zu begegnen, prattifche wie unpraktische. "Ich schreibe Guch im Bertrauen die hauptpunkte meiner Phantasien, nicht um dabei steben zu bleiben, sondern damit Ihr auswählt, mas dem Intereffe des Raifers am meiften entspricht". Bon einer Kenntnig des Bundes mit Frankreich finden wir in Diefem Briefe feine Spur; hatte Die Ronigin fonft noch den Rath geben tonnen, Morit oder Wilhelm von Beffen für den faiferlichen Dienst zu gewinnen ? 35)

Und alle bisher angeführten Stellen reichen nur bis Anfang Ottober 1551, während es vor Allem auf das folgende halbe Jahr, auf die Zeit, die eben dem Ausbruche unmittelbar vorherging, anstonunen muß. Und aus dieser Zeit bringt Herr M. jest wirklich einige Nachrichten bei, Depeschen Stroppianas, des Gesandten von Savonen, die aber auch wieder nur constatiren, daß man am 28. Des

<sup>31)</sup> Daß man auf Morit eben die Worte "autres de la Germanie" nicht beziehen tann, ift flar; man hat an die Schärtsin, Roggendorf und andere abenteuernde Söldnerführer zu benken.

<sup>35)</sup> Lang Corresp. III 78.

cember anfing Argwohn gegen den Kurfürsten zu fassen 36), daß am 4. Febr. der Berichterstatter noch nicht weiß, ob Markgraf Albrecht in Paris oder in Königsberg gewesen ist und darüber erst am 27. Febr. Aufklärung erhält. Am 15. März meldet derselbe Savonische Gesandte, daß ein demüthiger Brief des Kurfürsten an den Kaiser eingelaufen sei.

Sätte herr M. die übrigen diesen Monaten angehörenden Briefe benutt, fo murde er gefunden haben, daß die bisherige Auffassung die richtige ift, und daß er einen vergeblichen Berfuch ge= macht hat, fie zu befeitigen. Warnungen tamen vielfach an ben Raifer, Argwohn gegen Morit mar vorhanden, aber bennoch glaubte der Rai= fer nicht an die drohende Gefahr, und Gegenmagregeln murden erft getroffen, als es ju fpat mar. Um nur auf eins hinzuweisen, wie wollte man es sonft erklären, dag Rarl V am 3. Januar eben bie geistlichen Kurfürsten, auf deren Unterstützung er doch hoffen mußte, in Trient festzuhalten suchte, indem er ihnen fagte, die Berüchte von Befahren feien unbegrundet, das Wert unruhiger Ropfe, verftandige Meniden murden fich durch folden Wahn nicht von ihrem Gibe abbringen laffen 87). Es mare ein Leichtes, die Beweise ju häufen; ich halte es aber für überflüffig, da dadurch eine bereits anerkannte Wahrheit bemonftrirt murbe und es mir hier nur barauf ankommt, Die Scheingrunde bes Gegners zu beseitigen.

Gleiches Mißgeschick hat M. mit der folgenden Bemerkung, daß Ferdinand die gegen den Bruder vorbereitete Bewegung gerne gesehen, jede Mittheilung über sie demselben verweigert habe.

<sup>36)</sup> On commence à soupçonner.

<sup>37)</sup> Auszug bei Boigt, Fürstenbund 159. Der sächsische Gesandte Bolf Koller schreibt am 26. Dec. 1551 an den Kf. Morit von Innsbruck, wo er sich auf dem Bege zum Concil aushielt: E. Kf. G. kan ich in untertenigkeit nit verhalten, das mir ein vertrauter freund der E. Kf. G. ganz treulich und wol meint auf vertrauen angezeigt, wie der Kai. M. allerlei schreiben und zeitung einkemen E. Kf. G. person belangend, dadurch man gern die Kai. M. gegen E. Kf. G. in ein misvertrauen füren wolte. J. M. geben aber dergleichen auch der bischof von Arras dem noch zur zeit nit glauben . . . Dresdener Staatsarchiv. Aehuliche Stellen ließen sich in großer Zahl beibringen.

Boigts Aussicht 38) wird von ihm auf den Kopf gestellt; die Worte: je continuerai voulentiers d'adviser V. M. de ce que pourrai entendre destites affaires werden mit: "Ich weiß nichts davon" wiedergegeben. Zetzt erfährt man aus der Antikritik, daß jeder Kenener diplomatischer Schriftstüde sofort sehen muß, daß dies nur selbstvereden find, daß die Bedeutung des Schreibens lediglich darin liegt, daß Ferdinand den Kaiser mit seiner Bitte von sich fort an Schwendi verweist, also selbst nichts mit der Sache zu thun haben wollte.

Sehr icharffinnig! Sofort muß man durch diefe Phrafe überzeugt sein. Wenn nur nicht das fatale Wort continuerai daftande, aus dem man erfieht, daß doch ichon einmal borber von Seiten Ferdinands der Raiser in der That gewarnt worden war, und wenn nicht bei Bucholk VII 23 im Auszuge der unmittelbar vorhergehende Brief des Königs an den Raifer, in dem eben jene erften Nachrichten erfolgten, abgedrudt ftande 38 a)! Möge Herr M. auch hier die Trennung zwischen Höflichkeitsphrasen und bem eigentlichen Sinne vornehmen! Vorläufig wird der Leser daraus ersehen, daß 1) nicht Karl sich zuerst an Verdinand um Mittheilung wandte, sondern dieser selbst die Initiative ergriff, um die Rede auf diese Dinge zu bringen; 2) daß Ferdinand wirklich dem Kaiser Mittheilungen zukommen ließ; 3) daß der Hinweis auf Schwendi nichts Auffallendes hat, da Schwendi eben in der Umgebung des Kurfürsten war, Ferdinand dadurch nur verhindern wollte, daß man ihm allein die Berantwort= lichkeit aufburde, indem er wohl wußte, wie migtrauifc der Bruder war; eben aus der Instruction vom 3. März ersehen wir, daß er trottem dasselbe nicht völlig zu bannen vermochte 39).

<sup>38)</sup> Boigt fagt: Durch Nachforschungen seines Bruders . . . hatte er erfahren . . . Fürstenbund 165.

<sup>38</sup>a) Es scheint, daß man neue Liguen und Bundniffe mache, wobei u. A. gesagt wirb, daß auch ber Kf. Theilnehmer sein könnte.

<sup>39)</sup> Das Borhandensein bes Miftrauens beweift noch nicht, bag basfelbe begründet mar. In der Zeit vom 2. Dec. bis 3. März konnte sich die Stellung der beiden Brüder noch mehrfach ändern. Hier ift nicht der Ort, die haltung Ferdinands im März 1552 zu erörtern. Die Instruction vom 3. März als Antwort auf diesen Brief Ferdinands zu fassen, ift unrichtig.

Auch die Behauptung, daß Karl V den Passauer Vertrag habe umstoßen wollen, wird von M. mit Entschlossenheit vertheidigt. Auch hier beruft er sich gerade auf die Stellen, aus denen ich die Veranslassung nahm, seine Ideen zu bestreiten 40).

Nach meiner Ansicht hatte Karl V, der noch im Kriege mit Frankreich, dessen Bruder von den Türken bedroht war, allen Grund, die Wiederherstellung des Friedens in Deutschland zu wünsschen, und wir sinden keine Beweise dafür, daß er dies nicht gethan haben sollte. Der erste der von M. angezogenen Briese beweist nichts Anderes, als daß der Kaiser sich keinen Einbildungen darüber hingab, daß Moritz wohl auf den ihm günstigen Bestimmungen des Passauer Vertrages bestehen, aber seinerseits die gegebenen Versprechungen zu erfüllen sich durchaus nicht beeilen werde. Falls dies nun geschehe, falls er von Moritz betrogen würde, dann erklärt er, wolle er an den Vertrag nicht mehr gebunden sein. Des Kf. Moritz Vitte um längere Festhaltung Johann Friedrichs hatte er abschläglich beschieden, da er dieselbe ebenso wenig erfüllen, als die

<sup>40)</sup> Es handelt fich um folgende Stellen des Buches S. 314: Und gegen diese allgemeine Richtung auf den Frieden arbeitete der Raifer noch eine Zeitlang an, in vereinzelten Schlägen und Stofen feine Rrafte versuchend. - Schon wenige Bochen nach der Unterzeichnung des Bertrages hatte Rarl geaußert, wenn Morit nicht punttlich und genau alle einzelnen Stipulationen erfulle, werbe er fofort bie erfte Belegenheit ergreifen, nach feiner Anschauung in Deutschland eine andere Ordnung ju ichaffen. Und als nun Beinrich von Braunichweig gegen die ihm auferlegten Bedingungen retlamirte, als bort eine lotale (!) Rebbe auszubrechen brobte, die einen Theil der Baffauer Beftimmungen gerrif, da meinte Rarl biefen Unlag icon gefunden gu haben, aus dem er ben Bertrag zu verwerfen berechtigt mare. - G. 319 : Das größte hinderniß fanden Rarle Agenten in bem Beidelberger Fürftenbunde, ber ben muble nden Umtrieben des Raifere durchaus nicht als Bertzeug dienen wollte. -S. 323: Die confervativen Elemente im Reiche, Die ben Baffauer Bertrag begründet und die ber unruhigen Politif bes fpanifchen Raifere entgegengutreten entidloffen waren, - Moris und Ferdinand und ber Beibelberger Bund haben fich bie Sand gur Betampfung bes Martgrafen gereicht. herr M. ift nicht im Stande auch nur irgend eine Quellenftelle jum Beweise feiner Behauptungen anzuführen.

Ratification des Vertrages habe unterlassen können. Aus dieser Erklärung, er werde, falls Morit den Vertrag bräche, sich auch nicht für gebunden erachten, folgert M., daß Karl auf den Bruch hingearbeitet habe.

In dem Schreiben vom 17. Oft. frägt Karl V den Bruder um Rath, was auf die Bitte des Herzogs von Braunschweig, der, weil die Restitution der Junker in den früheren Besitz darin festgesetzt war, den Bertrag nie ratissicirt hatte und jetzt die Suspension desselben wünschte, wohl zu geschehen habe. In jedem Falle sah er Berwicklungen; er fürchtete des Herzogs Widerstand und anerkannte, daß andererseits Nachgiebigkeit eine Berletzung des Vertrages von Passau sein würde, und nun sollte Ferdinand einen Mittelweg vorsschlagen, was auch geschah 41).

Ferner aber spricht der Kaiser in diesem Briefe freilich aus, daß, wenn der Mecklenburger, von den Hessen unterstützt, neuen Aufruhr errege, daß dann auch er nicht an den Bertrag gebunden sein wolle. Wie König Ferdinand, so werden auch wir dem Kaiser zugestehen müssen, daß er durch ein solches Berhalten der Gegner berechtigt worden wäre, gegen den offenbaren Friedbrecher aufs Strengste vorzugehen 42).

Damit beschließt Herr M. die gegen meine Kritik seiner Darstellung erhobenen Einwendungen. Zu meinem Bedauern ist er auf den einzigen Punkt, wo er sich vielleicht rechtsertigen konnte, wo ich eine Erklärung dringend gewünscht hätte, nicht eingegangen. Herr M. hatte nämlich im Widerspruch gegen Ranke V 194 behauptet, daß die rheinischen Kurfürsten Frankreich gegenüber energisch aufgetreten seien. Er meint, Heinrich II hätte damals, als er gegen den Rhein zog, eine Erhebung der deutschen Nation befürchten müssen,

<sup>41)</sup> Considerant d'ung coustel, que si l'on ne lui accorde la suspension — il se pourrait de ceçi susciter nouveau trouble; d'autre part suspendant ou faisans changer aux dites comissions ce serait de mon coustel contrevenir au traicté de Passau.

<sup>42)</sup> Vre. M. auroit juste cause proceder contre eux, comme rebelles et infracteurs de la dite confederation. Lanz III 509. Brief Ferdinands vom 27. Oft. Antwort auf den Brief Raus vom 17. Oft.

und beruft sich hiefür auf einen Brief eben jener Aurfürsten, der in Abschrift in Simancas vorhanden sei. Ich hatte erwidert, daß jenes Schreiben der Aurfürsten das direkte Gegentheil von dem, was M. behaupte, besagen müsse. Ich durfte dies thun, da alle Citate aus Drudwerten, die M. für diese Frage machte, sich als falsch erwiesen, obgleich ich die Möglichkeit nicht verkannte, daß ja vielleicht die Aurfürsten dem Kaiser falsche Mittheilungen über ihre Haltung zu Frankreich hätten zukommen lassen und ein zweideustiges Spiel treiben können. Wäre Herrn Maurenbrechers Mittheilung wahr gewesen, hätte er den Einwand gestützt auf sein Dostument zurückweisen können, welch interessantes Licht würde dadurch auf die Haltung jener Fürsten sallen, die vor dem Franzosen krieschen und gleichzeitig dem Kaiser ein energisches Schreiben, das sie ansaeblich an Frankreich gerichtet, zusenden.

Herr M. schweigt; er wird sich also überzeugt haben, daß er den Brief falsch verstanden hat.

Wenden wir uns nun zu dem über die Aktenedition Gesagten, so habe ich zuerst auf die gegen meine Behauptung, "daß der Bf. mit der Autorschaft der Briese es zuweilen wenig genau nehme", gemachten Bemerkungen zu antworten 48). Die Art der Benutzung des Campeggioschen Memoires, der ersten von ihm mitgetheilten Beilage, vertheidigt Herr M. nicht. Und die "articuli notati", das andere Aktenstück, von dem ich redete, will er jetzt nur "gleichsam" als den Inhalt der Erörterungen im kaiserlichen Rathe bezeichnet haben, wogegen nichts einzuwenden ist, da damit nichts gesagt

<sup>43)</sup> Denn, da der Lf. wenigstens die früher in dem Buche befolgte Citirmethode fallen läßt, so darf man es nur für einen Scherz halten, wenn der Lf. sich hinter die "guten Gründe" rettet, die er bei seiner gruppenweisen Zusammenstellung gehabt haben will. Er wird nicht leicht Jemanden überzeugen, daß die chronologische Anordnung aufzugeben sei, um unter der Anbrit "Mittheilungen Karls an seinen Sohn Philipp" auch Briese von Vargas, von Karl an den Licefönig von Neapel, von König Ferdinand an Karl mitzutheilen. Und auf seine Vorrede brauchte er sich bezüglich der hervorgehobenen sonstigen Mängel nicht zu berusen, da ich nicht solche Fehler hervorhob, deren Grund in dem dort hervorgehobenen Umstande lag, daß er bei der Arbeit in Simancas noch nicht eine Publication im Sinne hatte, sondern nur behauptete, daß auch hiervon abgesehen die Stition ihre Mängel habe.

Aber wenn er behaupten wollte, es fei wirklich das Refultat ber Berathungen des Staatsraths in diesem Attenftiide niedergelegt, und so hatte er es wenigstens im Buche benutt: bagegen murbe man Ginsprache erheben muffen. Ich wenigstens glaube schwerlich, daß der Staatsrath dem Raifer gesagt haben würde: certo credat quod si istam expeditionem debito modo aggrediatur, quod cito finiet eam, und baran weitere Ausführungen geknüpft haben follte, wie der Raifer nicht bloß den Glauben dadurch befestigen, son= dern auch weltliche Vortheile erlangen werde. Und ift es mahr= icheinlich, daß die kaiferlichen Staatsmänner ihr Gutachten hatten schließen sollen: Multi praeterea possent articuli his super addi qui tamen in executione luculentius et commodius disputabuntur? Es ift weit mahrscheinlicher, daß in dieser Weise ein Einzelner, jedenfalls mohl tein prattifcher Staatsmann, sondern wohl ein Geiftlicher zu bem Raifer reden durfte. Berr M. icheint auch jest selbst dies einzuseben, wenigstens magt er das Attenstück jest in ber Polemit gegen Baik über Karls Absichten bei bem schmalfalbi= ichen Kriege nicht mehr zu verwenden 44).

In günstigerer Lage war Herr M. bei dem anderen Aktenftücke. Hier genügte, um die Autorschaft des Idiaquez zu verthei= digen, die Angabe, daß die Neberschrift, die er mittheilt, schon auf dem Aktenstücke selbst sich sindet 45); er konnte sie aber über allen

<sup>44)</sup> Bgl. die Stellen des Buches S. 25 und 108. Hier hatte gestanden: Schon im Jahre 1530, als man im kaiserlichen Staatsrath davon sprach, daß man Gewalt gegen die Protestanten werde anwenden müssen, schon damals war es die Meinung der Legaten und der kaiserlichen Minister, daß dabei nicht der Grund der Religion vorzuschieben sei, sondern daß man auf reichsrechtlichem Wege, wie gegen Rebellen und Empörer durch Reichsacht und Execution dieser Reichsacht vorgehen solle. Und genau nach diesen damals entwickelten Plänen hat der Kaiser 1546 sein Verhalten geregelt. Und bafür wurden jene articuli gestend gemacht.

<sup>45)</sup> Ich brauche nicht darauf hinzuweisen, wie gerade über derartige Aftenstücke schon bei der Sbition erklärende Bemerkungen ersorderlich gewesen wären. Herr M. weiß es recht wohl, daß der Herausgeber nach sonstigem Gebrauche selbst eine Ueberschrift macht, die wenigstens Autor und Abressaten enthält, ohne zu berücksichtigen, was gerade ein Kanzlist auf der

Zweifel erheben durch die einfache Mittheilung, daß daffelbe von Ibiaquez eigenhändig geschrieben fei.

Daß der "Staatssetretair Cobos" der Adressat sei, hatte ich nicht bestritten, sondern nur die apodiktische Sicherheit, mit der dies behauptet worden, getadelt. Und barüber redet nun herr Dt. febr viel, aber freilich wenig verftändig. Daß Ibiaquez Berichte nach Spanien zu schicken hatte, bas bezweifelt Riemand. thöricht ist die Behauptung, daß "im spanischen Archive alle Ori= ginalschreiben aus Deutschland in jener Zeit von feiner Sand geschrieben seien". Muß durch diese Uebertreibung ber Leser nicht fast wieder ichwankend werden, ob des herrn M. Behauptung über die Autorichaft bes Ibiaques überhanpt begründet ift! Denn da findet man natürlich gleich S. 33\* bei Maurenbrecher einen Brief bom Jahre 1546, der an denfelben Cobos von Erasso gerichtet ift 46), und diefer wieder war nicht Staatsfefretair, wie M. meint, sondern Comendador mayor de Leon. Ich habe keinen Grund gum Zweifel; aber bewiesen ift es nicht, daß Cobos der Abressat ift. Und das hätte M. hervorheben muffen.

Zum Schlusse führt Herr M. einen ungenau ausgedrückten Sat meiner Recension an, der ihm die Möglichkeit zu seiner Annahme, als habe ich verschiedene Dinge zusammengeworfen, allers dings darbietet. Es liegt dies indessen einfach daran, daß ich es unterlassen hatte, für den ersten Theil meiner Behauptung: "es sehlt die Angabe, ob ein Brief ganz oder theilweise abgedruckt ist", die Belege hinzuzusügen, was ich jeht nachholen kann 47). Und da-

Außenseite eines Aftenstückes geschrieben hat. Sind solche Aufschriften von Berth, dann hatte herr M. darauf ausmerksam zu machen. Jetzt weiß man nach herrn M. Erklärung auch den Grund, weßhalb so viele Aktenstücke unklare und ungenügende Ueberschriften haben. herr M. hat sie aus dem Originale in Simancas herübergenommen.

<sup>46)</sup> Die Ueberschrift bei M. lantet: Erasso al Com. mayor en gifra. In dem Register ift gesagt, daß Cobos darunter zu verstehen ift.

<sup>47)</sup> Bährend bei sehr vielen Briefen eine Anzahl von Hunkten am Anfang ober Schluß die Unvollständigkeit andeutet, sehlt diese Angabe bei N. 15 S. 110\*, N. 20 S. 58\*, N. 23 S. 64\*, N. 20 S. 121\*, N. 21 S. 125\*. Nur der Sinn zeigt die Unvollständigkeit.

für, daß bei diesen unvollständigen Abdrücken nicht immer der Gesichtspunkt, wenigstens alles Wichtige aufzunehmen, beobachtet wurde,
dafür wies ich auf N. 2 S. 154\* hin, wo eben gegen das Princip,
daß ein auszugsweiser Abdruck alle die Stellen, wo es auf den
Wortlaut ankommt, auch wörtlich mittheilen nuß, gesehlt ift 48).

Sachlich bin ich mit den Auslassungen der Antikritik zu Ende. Ich darf mir aber wohl nicht verhehlen, daß ich dem Herrn Bf. gerade da, wo er seine Hauptkraft verwendet, auf dem Gebiete der Jujurie, der Charakterverdächtigung, der Denunciation nicht entgegengetreten bin, ihn hier völlig sich selbst überlassen habe. Hier aber schien mir eine Berücksichtigung des Gegners ebenso unnöthig, wie unverträglich mit der Achtung, die man dem Leser und sich selbst schuldet.

<sup>48)</sup> Man mag bieses eine Beispiel kleinlich finden; das Brincip aber, daß der Herausgeber von Aktenstüden alle die Stellen, wo er selbst den Wortlaut für wichtig halt, auch wirklich wörtlich mittheilen muß, steht fest, und daß herr M. dies nicht beachtet hat, saben wir oben auch in wichtigeren Punkten.

## Bufat ju Druffels Entgegnung.

Bon

## 2B. Maurenbrecher.

So gut und vornehm auch die letten Worte der Entgegnung flingen, sie sind in diesem Streite durchaus nicht am Plate.

Die Leser meiner Antifritif werden sich erinnern, um was es fich amischen herrn von Druffel und mir handelt. Ich habe bes hauptet und mit einer Reihe von Beispielen belegt, daß Berr von Druffel gegen mein Buch jene Recensentenfünfte angewandt bat, Die fich furz dabin zusammenfaffen laffen : nicht aus den gegebenen Quellen die gegebene Darstellung eines Autors zu widerlegen, sondern den Autor oder die Quellen Dinge fagen ju laffen, welche diefelben nicht gefagt haben, - ein Berfahren, bei dem es wenig Mühe kostet, burch eine Kritif einen Autor Scheinbar zu vernichten. Diese Behauptung bildet den Inhalt meiner Antifritif: fie ift es, welche Herr von Druffel jest Injurie, Charafterverdächtigung, Denunciation gu nennen beliebt. Ich meine, auf die Bezeichnung fommt nicht eben viel an : es fommt hier einzig und allein auf die thatsachliche Begründung jenes in der Antikritik ausgesprochenen Vorwurfes an: allerdings nicht auf die Begründung des Urtheils, ob er oder ich Recht habe in der Auffaffung des Raifers, des Pabstes, des Rurfürsten Morik, - barüber werde ich nachher noch ein paar Worte sondern auf die Begrundung bes Cabes, bag er bald ben Quellen, bald meinem Buche Dinge andichtet, die nicht barin fteben,

oder auch umgekehrt Dinge wegläßt, die sich dort finden, und die für die streitigen Fragen entscheidend sind. Wäre es seiner Entzgegnung gelungen, diese meine Anklage, nicht wahrheitsgetreu citirt zu haben, zu entkräften, so würde ich gern und sofort bereit sein, die harten Worte, die ich gebraucht, zurückzunehmen; hat er aber einen solchen Beweis nicht geliesert, so bleibt meine Charakteristik seines Benehmens bestehen: es bleibt alles das bestehen, was er Injurie, Charakterverdächtigung, Denunciation nennt, — und dies selbst in dem Falle, wenn er wirklich hier und da meiner Geschichte Karls V einen oder den anderen Irrthum nachgewiesen hätte.

Einzig und allein darum handelt es sich hier, ob jener Borwurf durch Herrn von Druffel widerlegt worden ist. Wäre es nun von unseren Lesern zu erwarten, daß sie bei jedem Streitpunkte mein Buch und seine Recension, meine Antikritik und seine Entgegnüng überall vergleichen wollten, so würde ich es für überslüssig halten, hier aufs Neue das Wort zu ergreisen: so deutlich und unverkennbar klar liegt der Sachverhalt zu Tage. Nicht in einem einzigen Punkte hat Herr von Druffel die vorgebrachten Beweise meiner Anklage entkräftet, an den meisten hat er gar nicht einmal den Berssuch einer Widerlegung gemacht. Er begnügt sich den erdichteten und von mir gebührend zurückgewiesenen Vorwurf gegen mein Buch einfach und ruhig zu wiederholen und dünkt sich damit mich widerslegt zu haben. Es sei mir gestattet dies so kurz als möglich hier anschaulich zu machen.

Zunächst was den Speierer Reichstag von 1526 angeht, so hatte ich es gerügt, daß Herr von Druffel in meine Worte einen Sinn hineingelesen, der nicht darin enthalten ist. Dies soll nach der Entgegnung jetzt auf einem "Jerthum" beruhen. In der Recension hatte er mir vorgeworfen, ich lege das Misverstündniß nahe, als sei damals an perfönliche Religionsfreiheit gedacht worden. Jetzt eitert er selbst die Stelle meines Buches, in der ich wörtlich den Reichsschluß anführe, daß jeder Stand die Religionsfreiheit haben sollte; er eitert ferner selbst eine Stelle, in der ich aus späterer Zeit das Begehren allgemeiner Religionsfreiheit als eine Ausdehnung des Religionsfriedens bezeichne. Und bei dieser Sachlage soll ich ir re

thumlich behauptet haben, daß er in jener Stelle der Recension mir eine Meinung unterschiebe, die ich nicht ausgesprochen?

Neber den Nürnberger Religionsfrieden von 1532 hatte er mich belehrt, daß dort der Grundsatz von 1526 nicht für alle Prostestanten, sondern allein für die Schmalkaldener Bundesgenossen anerkannt worden sei. Jeder Leser der Recension mußte denken, daß ich das Gegentheil behauptet hätte. Die Iloyalität dieses Lersfahrens hatte ich in der Antikritik gerügt, indem ich hervorhob, daß mein Buch genau denselben Hergang erzähle, wie die Recension. Meine Beschwerde richtete sich also auch an dieser Stelle auf die fälschende Verichterstattung meines Recensenten: ich meine, das lange Gerede auf S. 130 und 131 bringt gegen diese Beschwerde gar nichts bei, ja, wie der Leser bemerkt haben wird, hat es sie gar nicht berührt, sondern sie mit bedeutungslosen Redewendungen zu verhüllen gesucht.

Gang in derfelben Weise erledigt fich, mas Berr von Druffel über meine angeblichen Widersprüche betreffs des Tridentiner Con= cils fagt. 3ch hatte ergablt, dag Raifer und Babft, die Saupter und Leiter des Concils neben den religiofen auch durch politische Momente sich leufen ließen; ich hatte weiter bemerft, daß durch die vom Concil beliebte Abstimmungsweise ber Babft die Möglichkeit gehabt, jeder Zeit über eine dienstwillige Majorität zu verfügen; zu= lett hatte ich ausgeführt, daß die spanischen Theologen, obgleich sie nie die Majorität gehabt, durch ihre geistige Bedeutung die dogma= tischen Entscheidungen bestimmt und den Tendenzen des Raifers vielfach Vorschub geleistet. Jeder sieht, daß diefe Sate fich gar nicht berühren, viel weniger widersprechen. herr bon Druffel aber bringt fie auf die Lifte meiner "feltsamen Widersprüche"; es ist ihm dies nur badurch möglich, daß er jeden meiner Gate feiner naberen Beftimmungen entfleidet und fo als Inhalt meiner Darftellung den Aberwit construirt, den er auf S. 131 oben gur Erbauung der Lefer wiederholt hat.

Gine noch stärkere Leistung war die Weise, wie er die Stelle auf S. 59 meines Buches citirte. In der Entgegnung freilich versschiedt Herr von Druffel wiederum die Frage. Ich habe ihm nicht vorgeworsen, daß er — wie er dies jetzt darzustellen sucht — den Unterschied zwischen den spanischen und deutschen Resormbestrebungen

nicht begriffen; sondern meine Unklage ging dahin, daß er durch Muslaffung ber entscheidenden Worte meinem Buche eine nicht exi= ftirende Thorheit angedichtet habe. Wenn ich dort gesagt, Karl hatte eine Reform im Leben ber Rirche nach dem Sinne ber Spanier gewollt, aber eine Aenderung im Dogma und eine Reugestaltung des firchlichen Lebens, wie man fie in Deutschland verlangte, fei ihm ein Greuel gewesen: fo ließ herr v. Dr. frifdmeg die bier gesperrten Worte aus und war so im Stande einen höchst absurden Biderspruch mir nachzuweisen. Ueber diese feine fritische Belben= that, die allein icon hinreichte, seine gange Recensentenarbeit ju fennzeichnen, geht er jett in der Entgegnung ohne jeden Berjuch einer Entschuldigung hinmeg und zieht es vor, mich zu examiniren, mas denn eigentlich unter diefer deutschen Neugestaltung des firch= lichen Lebens, im Gegenfat jur fpanifchen, berftanden fei, "natürlich abgesehen", fest er babei hingu, "von ber Menderung im Dogma". Der Zusak ist vortrefflich! Uls wenn bei den Forderungen der deut= ichen Reformatoren für Reugestaltung des firchlichen Lebens nicht Alles von dem dogmatischen Gegensage ergriffen und abhängig ge-Belder bona fide verfahrende Lefer kann einen wesen ware? Augenblid an dem Sinne meines Sates zweifeln? Auch Berr von Druffel war erft bann im Stande, Zweifel und Unftog an ihm gu finden, nachdem er ihn felbst durch jene von mir gerügte Auslaffungen gefälscht hatte!

Diese Fälschung aber liegt ganz offen und nackt zu Tage; — es ist auch Herrn von Druffel unmöglich gewesen, sie in seiner Ent= gegnung zu leugnen: ich bin also berechtigt, die in der Antikritik hier angeknüpfte Charakteristik seines Bersahrens in geschärftem Aus= bruck zu wiederholen. Ich wüßte nicht, wie ich einem solchen Bersahren gegenüber in anderem Tone reden sollte. Ich glaube, es giebt Fälle, wo unumwundene, rücksichse Schroffheit und Schärfe eine Pflicht gegen die Wissenschaft selbst ist, und ich meine es genüsgend nachgewiesen zu haben, daß Herrn von Druffel gegenüber wir uns in einem solchen Falle befinden.

Wird es nöthig sein, diese Erörterung noch länger fortzuseten und den Leser mit der Wiederholung desselben Bildes zu ermüden? Die Ausreden der "Entgegnung" sind alle von gleichem Schlage und Werthe; es wäre Zeitvergeudung, alle einzeln zu besprechen. Die Hauptsache dieses Streites ist hiermit völlig erledigt: mit einem Gegner, wie er sich selbst hier dargestellt hat, würde man eine sach-liche Controverse ablehnen dürsen. Nachdem ich aber in der Antistritst mich einmal auf eine Polemis eingelassen, so will ich doch auch diesmal an einem Beispiele die Zuverlässigseit der Schlüsse, die Herr von Drussel aus dem gegebenen Quellenmateriale zieht, darlegen. Ich wähle dazu die aussührliche Erörterung über die Berlegung des Conciles nach Bologna.

In der Recenfion hatte Berr v. Dr. gerügt, daß ich bei ber Darftellung diefer Berhandlungen die Quellen nicht burdweg por= fichtig benutt hatte, und jum Beweise gegen mich eine Meußerung Mendozas citirt, die fich scharf gegen jede Art von Suspenfion oder Translation bes Concils ausspricht. Ich hatte barauf entgegnet, ber Recenfent hatte in berfelben Depefche, die jenen Ausspruch ent= halt, weiter lefen follen, um die Richtigkeit meiner Darfiellung an biefem Bunkte zu erkennen und ich hatte bann mit ein paar Wor= ten die weiteren Stadien jener Berhandlung angedeutet. Dabei hatte ich eine genauere sachliche Erörterung ber Frage, zu ber die Recen= fion feinen Anlag bot, gar nicht im Auge, fondern es galt mir allein bes Recensenten Leichtfertigfeit im Citiren abgeriffener Debeidenftellen befannt ju maden. Jest beidenft uns herr bon Druffel mit einer detaillicteren Darlegung der faiferlich-pabstlichen Berhandlungen über bas Concil 1547 und 1548, freilich ohne babei eine wirkliche Renntniß der in Frage fommenden Attenstücke seinerseits gu verrathen. Die zuverfichtliche und breifte Leichtfertigfeit, von ber ich in ber Antifritif wiederholte Beifpiele aufgededt hatte, läßt fich auch in diefer neuen Ausarbeitung nachweisen. Um nun ein für alle Mal die wiffenschaftliche Charafteriftit des herrn von Druffel fest= guftellen, gehe ich auf diese Dinge ein.

Bekanntlich war die Berlegung des Concils von Trident nach Bologna, wie die Legaten sie am 11. März 1547 vornahmen, ein Ereigeniß, dem die kaiserliche Politik Karls V ihre Zustimmung verweigerte, über das sie ihre hestigste Entrüstung mit nachdrücklicher Wiedersholung äußerte. Karl verlangte, daß ohne Weiteres die Prälaten

aus Bologna nach Trident zurücklehren und in Trident ihre Arbeiten fortsetzen sollten. Der Pahst aber weigerte sich dies zuzugeben. Um 11. April instruirte daher Karl seinen Gesandten in Rom, jenes Berlangen recht nachdrücklich beim Pahste vorzubringen, und wenn der Pahst trot Allem hartnäckig auf seiner Weigerung bestehe, mit einem förmlichen Proteste des Kaisers gegen die Berlegung zu drohen. Diesen Standpunkt hielt Karl gegen die Erörterungen des Nuntius aufrecht und dieser Anweisung folgte auch Don Diego de Mendoza, der eben damals sein Amt in Rom neu antrat.

Bis hierhin erhebt Druffel feinen Widerspruch gegen meine Erzählung. Bas aber weiter den ersten Schritt Mendozas betrifft,
— seine Besprechung mit dem zum Kaiser entsendeten Legaten Sonstato in Viterbo — so siegt darüber Mendozas eigener Bericht an den Kaiser vor (bei Döllinger S. 54—56). Verfolgen wir, was die Beiden über das Concil mit einander verhandelt haben.

Sfondrato zeigte da den beften Willen zu vergleichen und Rarl ju verföhnen. Und als ihm nun Mendoza fagte, der befte Weg jur Beilegung des Zwiftes fei der, daß die Bralaten bon Bologna nach Trident gurudkehrten oder dag man das Concil weiter nach Deutschland verlege, da lehnte Sfondrato dies Lettere gar nicht ab, aber er bemerkte doch, ce bleibe ibm nicht Zeit mit dem Raifer darüber zu verhandeln, weil die nächste Session nabe bevorftande, und beghalb ichlug er vor, in diefer nächsten Seffion in Bologna das Concil für einige Zeit zu suspendiren: so werde sich Alles ordnen laffen. Darauf erklärte Mendoza mit Nachdruck, von taifer= licher Seite tonne man nicht auf Suspenfion oder Translation des Concils eingehen, aber, da 1) Sfondrato meine, die Zeit zur vorherigen Antunft in Deutschland reiche nicht aus, wenn er wirklich etwas hierin zu fordern beabsichtige, fo folle man das Scharmutel mit den Pralaten in Trident aufgeben, und am Status quo der Sache nichts andern, - jeder innodale Uft in Bologna aber murde

<sup>1)</sup> Dieter Zwischenjan, den ich beim Abdruck diefer Stelle in der Antifritif ausgelaffen, enthält nichts, was den Sinn bes Hauptfages, wie ich ihn gejagt habe, andert.

ein solches Scharmugel herbeiführen. Sfondrato antwortete, das fei auch feine und anderer Leute Meinung. - Und diese Begegnung der Beiden in derselben Ansicht war die Bafis, auf der man in Rom vorwarts zu tommen suchte. Man unterließ jeden Aft in Bologna, man ichob die Seffion hinaus (Döllinger G. 59). Aber Farnese ließ in Rom ängstlich bei Mendoza aufragen, ob er bies Benehmen als guten Anfang einer Unnäherung anfähe. Mendoza wies nun zwar darauf bin, das fei doch eine Art von Suspenfion, aber er äußerte sich nicht weiter darüber, - und jedenfalls unterließ er den Broteft. Ja in dem Gespräche mit dem Babfte felbft, in welchem er Karls Mahnungen zur Rückehr nach Trident vortrug, äußerte er sogar : da man ja die Session in Bologna hinaus= ichiebe, fo fei Gelegenheit, daß ber Babft die Sache weiter überlege, und hoffnung, daß Cfondrato in Deutschland zur Ausgleichung et= was ausrichte (ebd. S. 63). Mendoza suchte also den Bruch zu vermeiden, immer auf jener Bafis, in der er fich ichon mit Cfondrato begegnet, daß man in Bologna ftillschweigend den Status quo der Concilfrage bewahre 2).

Und ganz dieselbe Haltung nahm er auch gegen die mit ihm conferirenden Cardinäle an (D. S. 65 u. 66): er gab sachlich nichts nach, aber während in Bologna man sich jedes Attes enthielt, wollte er Sfondrato die weitere Verhandlung mit dem Kaiser möglich machen.

In dieser Lage verharrten die Parteien im Mai, im Juni, im Juli: (vgl. Mendozas Aeußerungen bei Döllinger S. 73. 83. 85°);

<sup>2)</sup> Druffel meint: "Es hat keinen Grund, wenn M. jest zwischen Suspension und Prorogation einen so entschiedenen Gegensatz statuiren will". Ich erwidere, es hat sehr wohl Grund zu unterscheiden zwischen einer erklärten Suspension und einem einsachen Stillestellen der Akte, dadurch daß man gar nichts thut und sich kein passu verhält.

<sup>3)</sup> Gelegentlich will ich hier noch einige falsche Lesarten im Abdrucke ber Depeschen Mendozas bei Döllinger notiren, die mir gerade aufsallen.

S. 85 3.6 ist zu lesen yo ni he propuesto ni aprobado; 3.7 ist die Interpunktion salsch: es gehört zusammen la prorogacion de la sesion se rodeo; 3.9 muß es heißen aunque tengan razon. — Aus S. 97 3.2 v. u. statt des sinnsosen que España hat das Original ganz deutlich que esperaran. S. 101 3. 15 ist in der angedenteten Lücke aus dem Sinne

man berieth in Rom allerlei Compromisse, aber Mendoza gab zu nichts seine Zustimmung, und allein das war gewonnen, daß man in Bologna keine spnodale Haltung vornahm, wie man in Rom es Mendoza zugesagt hatte.

Von seiner Forderung, daß ohne alle Bedingung die Prälaten von Bologna nach Trident zurückzusehren hätten, ließ Karl auch Sfondrato gegenüber nicht nach (Döll. S. 96). Während Karls Minister allerlei Projecte mit Sfondrato erörterten (vgl. mein Buch S. 153. 154), gaben die Concillegaten in Bologna ihr Gutachten ab, daß man am 15. September die aufgeschobene Session halten und dann zum Schlusse des Concils eilen solle (Döll. S. 99).

Darauf stellte Karl es Ssondrato dar, wie üble Folgen diese Schroffheit auf pähstlicher Seite haben müsse, und diesmal deutete er noch auf etwas Schlimmeres hin als auf den schon früher gesdrohten Protest — auf die Bernfung eines neuen Concils durch kaiserliche Autorität. Ssondrato half sich dagegen mit der Erklärung, er sei nicht genügend instruirt, und so erhielt Mendoza am 23. Ausgust Karls desinitiven Auftrag in der Concilsache (vgl. mein Buch S. 111\*—117\*). Sehen wir dessen Inhalt genauer an, da auch Druffel gegen mich hierauf sich beruft.

queriendo ju ergangen. S. 102, lette Beile, ift im Driginal an ber als ludenhaft bezeichneten Stelle bentlich zu lefen que por esto V. M. le debria contentar, und ähnlich auf S. 104, 3. 8, wo das Original hat yo envie a decir al papa que les mandase de tener. Das wunderbare "Lo que escribe de su mano" (S. 106 3, 9) erffart fich baraus, baf bie moberne Copie von bem Blatte genommen ift, welches bie Dechiffrirung enthalt; am Ende beffelben hatte ber alte Rangleibeamte angebeutet, baf im Originale noch eine eigenhandige Rachschrift Dendogas fich finde. Die heutige Edition bat, wie man fieht, bona fide biefen stangleivermert in ihren Text aufgenommen. (!!) - S. 115 3. 3 v. u. reift die Interpunttion einen gusammengehörenden Sat auseinander, ebenfo S. 138 3. 4. - S. 116 3. 19 ift ftatt los dos mas ju lefen los dogmas. G. 122 3.5 fatt yo beift es y. G. 125 3. 30 fatt dira beift es diran. In biefer und folgenden Depefden ift ber name Apolonio gebrudt als A Polonio. S. 129 3. 3 ftatt desafiuciado zu lefen de safinziado. G. 136 3. 3 v. u. ift de ju ftreichen. G. 138 3. 19 fatt servia zu lesen via (yo no via). S. 145 3. 20 ift bas Wort manda ausgelaffen (en lo que V. M. manda).

Mendoza wurde angewiesen, durch Drohungen und Ueberredungen es dahin zu bringen, daß in Bologna die beabsichtigte Session nicht abgehalten werde, und wenn alles das nichts helse und man doch zu dem offenen Afte schreite, dann soll er den vorbereiteten Protest förmlich erheben. Gleichzeitig aber erhielt er noch eine zweite Instruction für eine niehr private Unterhandlung. She er protestire, sollte er, wie aus sich selbst, dem Pabste vorschlagen, in Bologna keinen spnodalen Akt vorzunehmen "dis man gesehen, welchen Weg die deutschen Reichstagsverhandlungen einschlagen würden", und habe er sich von der Bereitwilligkeit der Römer überzeugt, darauf einzugehen, so könne er versichern, auf seine Vorstellung werde Karl dies gutheißen 4).

Die kaiserliche Politik selbst beutete es also an, auf welche Weise sie den Bruch mit dem Pabste zu vermeiden wünschte. Nach des Kaisers Weisung sollte Mendoza ein Compromiß vorschlagen, — freilich so, als ob er es nur aus sich vorschlage, aber er wußte dabei es sehr wohl, daß der Kaiser dies ratificiren werde, ja daß der Kaiser selbst ihm diesen Mittelweg angezeigt hatte. Und die Uebereinkunst, die Mendoza mit Farnese und Cresecenzio wirklich verabredete, — "daß man die nächste Session aussesetz dahin, daß man den Fortgang der deutschen Angelegenheiten auf dem Keichstage sehe, ohne irgend einen spnodalen Alkt vorzusnehmen; daß diese Suspension ohne nähere Zeitbestimmung geschehe; daß der Pabst Mendoza von einer beabsschitigten Sitzung 14 Tage vorher benachrichtigen solle" — diese lebereinkunst ist ja auf Grund

<sup>4)</sup> Es mag boch nicht überstüssig sein, anzumerten, daß die von Drusselherausgehobenen Worte no passando empero fuera de los terminos que sin aprovechar en esto podrian dasar a nuestra auctoridad, die er so wiedergiebt (S. 137): "es war ihm ausdrücklich eingeschärft, ja nicht sich weiter als die Grenzen der gegebenen Vorschriften erlaubten, einzulassen" — von ihm nicht in den richtigen Zusammenhang gestellt sind. Sie beziehen sich nämlich nicht auf den Mendoza gegebenen Austrag für die private Verhandbung, sondern auf die Form und das Austreten bei dem eventuellen Proteste. Diese Anmerkung mag kleinlich erscheinen; aber es ist Drussels Methode, solche Einzelnheiten umzustellen und einzelne Bendungen der Quellen an anderen als den ursprünglichen Stellen anzubringen: — so giebt er sür den nicht stets nachschlagenden Leser den Quellencitaten eine andere ihm ansagender: Kärbung.

der Anweisung vom 23. August geschlossen worden; sie ist nur die Ausführung des an Mendoza ertheilten Befehles.

So ift nach den ersten Akten der Zusammenhang dieser Dinge. Wird das Raisonnement über die Unwahrscheinlichkeit dieser Dinge, das Druffel S. 137 austellt, etwas daran ändern? Oder wird seine scharsssinige Phrase: "Herr M. behauptet es (den Abschluß einer förmlichen Uebereinkunft); ich glaube es um so weniger, da Mendoza am 5. Oktober schreibt", u. s. w. — im Stande sein, Mendozas Bericht vom 10. September zu beseitigen? (vgl. mein Buch S. 154 5).

Nachdem Mendoza mit Farnese und Crescenzio dies abgemacht, gab auch der Pabst selbst sein Wort (see y palabra) die Abkunft halten zu wollen. Und obwohl die Legaten in Bologna ärgerlich über die vom Pabste eingegangenen Bedingungen waren, so wurde auch dort am 14. September die Uebereinkunft verkündet.

Da trat das blutige Ereigniß von Biacenga ein.

In Rom war man in den ersten Tagen nicht sicher, wer dastei die Hand im Spiele gehabt; bald erhob sich Argwohn; dann — und dies schreibt Mendoza schon am 22. September, Döll. S. 121 — gewannen der Pabst und die Farneses die sichere Ueberzeugung, daß Gonzaga der Urheber sei und daß Karl darum gewußt habe. Jeht redete der Pabst auch wieder davon, eine Session in Bologna abhalten zu lassen (Mendoza 26. Sept. S. 123): freisich es blieb einstweisen bei dieser hingeworfenen Drohung. Man verhandelte zunächst über die farnesischen Fürstenthümer, über Piacenza und Parma; — von der Ausgleichung dieser territorialen Frage hing das Schicksalder Concilangelegenheit ab. Man darf bei diesen diplomatischen Bershandlungen sich nicht irren lassen durch Betheuerungen beider Parteien, die Privatangelegenheiten mit den allgemeinen Interessen nicht vers

<sup>5)</sup> Da Herr von Druffel in die Richtigkeit meiner Excerpte wenig Zutrauen zu sehen scheint, so will ich ihm sagen, daß auch in den schon gebruckten Berichten Mendoza (bei Döllinger S. 116 Zeise 2) sagt: dos dias despues que nos hudimos concertado und (ebd. S. 128) erzählt lo que se hadia hecho en Bolonia, que su aprobar y obedecer lo que el papa assento comigo al pie de la letra, de la manera que lo assento, y yo scredi. Lgs. auch Pallavicino X 5. §. 1.

mischen zu wollen: es find Phrasen, die man auf beiden Seiten borbrachte, die man auf keiner Seite ernstlich meinte 6).

Der Reichstag von Augsburg brachte die Unterwerfung Deutschslands unter das Concil. Das war, wie der Kaiser meinte, ein verstärkter Autrieb zur Wiederaufnahme des Concils in Trident. Durch den Cardinal von Trident ließ er aufs Neue in Rom diese seine alte Forderung erheben. Derselbe Cardinal hatte gleichzeitig die Weisung, auch in der Territorialangelegenheit Hoffnungen auf eine Ausgleichung zu erregen, wenn nur das Concil in Trident wieder aufgenommen würde?). Aber es half nichts. Des Kaisers Forderung wurde abgelehnt, und darauf schritten die kaiserlichen Bevollmächtigten wirklich zum Protest gegen die Rechtsgültigkeit der geschehenen Verlegung von Trident nach Bologna.

Nichtsdestoweniger war damit die Verhandlung zwischen Kaiser und Pabst nicht abgebrochen. Wie oft auch der geknüpfte Faden schon gerissen, man negociirte auch jest noch über das Concis, über die Concessionen des deutschen Interim, über die italienischen Fürstenthümer Parma und Viacenza. Ich gehe darauf nicht weiter ein,

<sup>6)</sup> Was Druffel mit seinen Bemerkungen hierüber (S. 139) eigentlich will, vermag ich nicht einzusehen. Denn er selbst führt ja an, daß durch ben Cardinal von Tribent in dem Pabste die Hoffnung auf Restitution oder Ersatz für Piacenza wachgerusen werden sollte. Er selbst giebt also zu, daß auch Karl trotz seiner sittlichen Redensarten die Particularsache mit der allgemeinen zusammenwarf.

<sup>7)</sup> In meinem Buche (S. 127\*) ift eine kurze cedula abgebruckt, welche die Refultate der über diese Frage gepflogenen Berhandlung kurz summirt: es ist der Inhalt bessen, was dem Cardinal von Trident als Instruction mitgegeben wurde. Die Ausschieft, die ich beim Abdrucke hinzugesügt — Punktation zwischen dem Legaten und Granvella — ist nicht richtig. Ich ergreise gerne die Gelegenheit, die bisher mir sich nicht geboten, dies meinerseits zu bemerken. Was übrigens den Inhalt der cedula angeht, so weise ich, Drussels Erörterungen gegenüber, darauf hin, daß ähnliche Compromisse Farnese durch Mittelspersonen schon angeregt hatte (vgl. Mendozas Depeschen dei Döllinger S. 121. 125. 129) und daß auch die Erwähnung eines Schreibens von Farnese an Ssondrato, auf Grund dessen ziene kaiserliche Entschließung ersolgte, den Schluß erlaubt, in Rom selbst sei man mit dem vom Kaiser gegebenen Vergleiche im Voraus schon zusrieden gewesen.

sondern begnüge mich gleichsam als den Abschluß aller der Concilstreitigkeiten, die im Sommer 1548 zwischen den pähstlichen und kaiserlichen Ministern getrossene Uebereinkunft kurz zu erwähnen, nach welcher Karl in eine sechsmonatliche Suspension willigte, unter Wahrung seines früheren principiellen Standpunktes und unter der Boraussezung, daß die gesorderten Concessionen für Deutschland vom Pabste zugestanden würden 8).

Nachdem ich im Vorhergehenden Druffels Einwendungen gegen meine Auffassung und Darstellung der Berhandlungen zwischen Kaisser und Pabst im Einzelnen besprochen und gezeigt habe, wie wenig seine Erörterungen und Raisonnements troß ihres Scheines von Gelehrsamkeit gegen die Zeugnisse der Akten selbst Stand halten, glaube ich das früher ausgesprochene Urtheil über seine kritische Thätigkeit aufs Neue erhärtet zu haben. Und durchaus nicht besser steht es mit dem Theile seiner Polemik, den er gegen meine Bemerstungen über Kurfürst Morig richtet.

Auch hier bemüht Druffel sich, die in der Antikritik gegen seine Ausstellungen beigebrachten Zeugnisse zu entkräften. Auch hier verwendet er wieder eine Reihe von Redensarten, scheinbar gelehrt und mit Sachkenntniß gewählt, niemals aber den Kern der Fragen tref-

<sup>1)</sup> Auch hier stellt Druffel über meinen Bericht (S. 205 u. 206 meines Buches) allerlei Betrachtungen an. Er tadelt, daß ich bei dem von mir zuserst benutzten und stellenweise wörtlich mitgetheilten Document die Stellen, worin der kaiserliche Standpunkt in der Concilfrage sich präcifire, leider nicht beachtet habe. Was bei mir "leider" sehlt, ist der vollständige Abdruck des spanischen Textes, und dieser sehlt eben aus dem in meiner Borrede angesührten Grunde, weil ich in Simancas nur von wenigen Akten aus dieser Zeit vollständig Copie genommen. Ich freue mich, daß Druffel die sehlende Stelle mittheilen konnte, aber — ich sehe nicht, daß meine Darstellung dadurch modificirt wird. Der Inhalt dieses Aktenstückes ist im wesentlichen in meine kurze Erzählung ausgenommen. Und daß die Suspension "ohne Klauseln" geschen sollte, hatte ich nicht behauptet, ebensowenig wie ich etwas davon gesagt, daß Karl seinen Standpunkt, die Präsaten in Bosogna niemals als Concil anzuerkennen, ausgegeben hätte. Was sollen also Druffels Tiraden gegen mich über diese Kunkte bedeuten?

fend. Und ebenso legt er auch hier wieder Proben einer ganz uns glaublichen Leichtfertigkeit des Citirens nieder, wie ich deren ühnliche schon in der Antikritik (S. 151. 152. 154) gerügt hatte.

Gegen die von mir wiederholt zusammengestellten Quellenzeugnisse werden theils ausweichende, nicht zur Sache gehörige und die Beweiskraft für das, was ich behauptet, nicht abschwächende Erörterungen angestellt <sup>9</sup>), theils frischweg allbekannte Fakta geläugnet <sup>10</sup>): man wird mir nicht zumuthen, mich auf Gegenreden im Einzelnen einzulassen. Nicht herrn von Druffel, aber unsere Leser bitte ich, die Quellen selbst zu beachten, die ich citirt habe. Rur Eins greife ich aus Druffels Argumentation noch heraus.

Herr von Druffel sagt über den Brief der Königin Maria vom 5. Oktober 1551, auf den ich mich als Beweis dafür berufen, daß Moriß Einverständniß mit Frankreich den kaiserlichen Politikern schon bekannt war: "sie (Maria) weiß nichts von dem Bunde des Kurfürsten und des jungen Landgrasen mit Frankreich (S. 150). Dr. wiederholt nachher noch einmal (S. 151): "Von einer Kenntniß des Bundes mit Frankreich sinden wir in diesem Briefe keine Spur." (das Letzte gesperrt von Druffel selbst!) Wer diesen selbst bei Lanz Correspondenz III 78 nachschlägt, sindet gleich in der 13ten Zeile: tous concourent que le duc Mauris a intelligence en France avec les ensfans et alliez du lantgrave dung couste et les villes et aucuns pouvres princes du couste de la Hanse 11).

<sup>9)</sup> Die auf S. 144 über meinen hinweis auf Boigt's Abhandlung angestellten Betrachtungen gestehe ich hiermit ein nicht zu verstehen.

<sup>10) &</sup>quot;Die behaupteten Thatsachen find unrichtig, aber auch wenn fie mahr waren, wurde man nicht viel eher das Gegentheil von dem, mas M. fagt, darans folieften"? (S. 147).

<sup>11:</sup> Im Eingange bes Schreibens hatte Maria sich auf die Nachrichten über französische Absichten bezogen, die ihr vom Gesandten und de tous coustez zugekommen. Sie fährt fort: et tous concourent que, si sa mate part Dallemaigne, que son congnoistra la part que les Francois y ont (d. h. in Dentschand), ou pour mieulx dire ce quilz y ont brouillasse. Und nach der Gesahr, die von Frankreich und von Moritz drehe, bespricht sie noch eine dritte gesährliche Seite der kaiserlichen Politik, die englischen Zuftände. (Beitäusig bemerkt, aus S. 79 3. 6 ist jedenfalls zu lesen quilz no

Man begreift, daß ich einem solchen Verfahren gegenüber auf jede weitere Ausführung verzichte.

pretent loreille statt des gedrucken quilz ne perdent loreille.) Und erst nach dieser Auszählung sagt sie: Sur ces choses je kais souvant beaucoup de chasteaulx en Espagne. Herr von Druffel in seiner schon vorher gerügten Beise benutzt diese Borte in anderem Zusammenhang. Deshalb constative ich, daß Marias Wahrscheinlichkeitserwägungen, ihre Phantasen, sich auf die Wesahren der Luge beziehen.

## VII.

## Literaturbericht.

Abrif ber Quellenkunde der griechischen Geschichte bis auf Polybios. Bor Arnold Schaefer. 8. (108 G.) Leipzig 1867, Teubner.

Der Berfaffer hat diese Schrift jum Gebrauch bei Borlefungen bestimmt. Er wollte seinen Buborern die wichtigften nachweisungen aus ber alten wie neuen Literatur in einer furgen Busammenftellung an bie Sand geben. Quellentunde ber griechischen Geschichte ift ein ausgebehntes Gebiet und die Beit, welche ihr im Lehrplan unserer Universitäten eingeräumt werben fann, vergleichsweise beschrantt. Schuler wie Lehrer werben es bem Brf. daber Dant wiffen, daß er ihnen durch bies Tertbuch die Aufgabe bedeutend erleichtert hat. Es verdient besonders betont zu werden, baß überall bie wichtigften Stellen ber Alten, welche Leben, Schriften ober Charafter eines Autors betreffen, vollständig mitgetheilt find. Der Abrif gewinnt hierdurch auch vielfach Bedeutung für weitere Rreife, als Diejenigen, für welche bas Borwort benfelben ausbrudlich beftimmt: 3. B. Die ferner ftebenden Collegen, welchen die Mullerichen Fragmente weniger vertraut find als Wattenbachs Geschichtsquellen, werben fich gern biefes bandlichen Nachschlagebuches bedienen. Wenn wir hauptfächlich die Berbienstlichteit der Schäferschen Schrift nach ihrer außeren Seite hervorheben, so liegt darin auch das Urtheil über ihren Inhalt. Der Berf. hat fich mit Recht beschieden, die Zeugniffe felber reben ju laffen, ohne feine eigenen Anfichten über Die verschiebenen Controverfen in ben Borbergrund gu Es läßt sich zwar auch bier zwischen ben Beilen lesen, doch ift die Gefahr bes Migverständniffes ju groß, um derartige Berfuche an diefem Orte ju machen. Nur auf einen Buntt durfen wir ohne Migbeutung und mit voller Buftimmung aufmertfam machen, nämlich auf ben bedeu: tenden Ginfluß, welchen ber Berf. ber peripatetischen Schule auf Die fpatere Geschichtschreibung (S. 85-90) einraumt. Reben ben Geschichtschreibern, für welche die Auswahl des Materials kaum hie und da geringen Bunschen Raum läßt, werden auch die übrigen Quellen, Literatur, Denkmäler,
Inschriften, Münzen in eigenen Paragraphen berücksichtigt. Hier erscheinen allerdings mancherlei Einwendungen möglich; z. B. will es dem Refer.
bedünken, als ob der Abschnitt "Denkmäler" etwas stiesmütterlich behanbelt sei und als ob neben den Bauten von Mykenae und den Standbildern des Harmodios und Aristogeiton noch rein historische Darstellungen
der Folgezeit wie die Alexanderschlacht u. a. Erwähnung verdient hätten.
Es würde nach der Ansicht des Ref. die Handlickeit des Abrisses erhöben,
wenn im Register nach Seitenzahlen statt nach Paragraphen citirt wäre.

Curtius, Ernft, griechische Geschichte. Dritter Band. Bis jum Ende ber Gelbffandigfeit Griechenlands. 8. (IV u. 784 G.) Berlin 1867, Beibmann.

Der britte Band führt die griechische Geschichte vom Ende des peloponnesischen Rrieges bis gur Feststellung ber matedonischen Dberberrlich: teit nach der Schlacht bei Chaeroneia. Der Bf. bat die Ergebnisse der dies fem verwidelten Zeitraum gewidmeten Specialuntersuchungen umfichtig verwerthet und mas an Material neuerdings hinzugefommen, namentlich aus Mungen und Infdriften, mit Corgfalt berangezogen. Gin befonderes Ber-Dienst liegt wie bei ben fruberen Banden fo auch hier in ber Runft, mit welcher bas außere und innere Leben ber Briechen, wie es in Staat und Gemeinde wie in Runft und Literatur ju Tage tritt, zu einem Gefammtbilde verwebt ift. Es handelt fich nicht mehr um die Blute der griecht ichen Bolfefraft, benn biefe mar in bem peloponnefischen Rriege gefnidt, fondern um die fortichreitende Berfegung, welche unter immer erneuten und verworrenen Rampfen fich vollzieht. Aber bazwischen treten hochbegabte Manner, welche große 3mede verfolgen und eine bellenische Bolitit gu begrunden unternehmen, namentlich Spaminontas und Demosthenes. Dieje werben mit frifden garben lebendig geschildert. Man fühlt es ber Dars stellung an, daß ber Bf. mit bem Bergen bei bem Gegenstande ift, und es macht einen wohlthuenden Gindrud, daß er bas Alterthum aus fic beraus mirten lagt und es verfcmabt Die Gefdichte mit ben Rebensarten politischer Bamphletiften ju murgen.

In den Anmerkungen sind Nachweisungen gegeben und streitige Fragen in knapper Kürze erörtert. Wir heben davon nur einen Punkt heraus, um daran eine Bemerkung über das Geschichtswerk des Ephoros zu knüpfen. S. 770, 13 wird bei den Quellen für den photischen Krieg

Dinllos Fortfeger bes Rallifthenes genannt, im Widerfpruch mit Diodor 16, 76, ber bezeugt, daß Dipllos die allgemeine Geschichte bes Ephoros fortsette. Kalliftbenes batte selbst ein besonderes Buch über ben photischen Rrieg geschrieben. Ephoros beabsichtigte, wie wir aus Clemens 21. strom. 1.21 p. 403 P. ichließen durfen, fein Wert bis ju Alexanders Uebergang nach Afien herabzuführen, mar aber im 29. Buche erft bis zur Belagerung von Berinthos (340) getommen, als er ftarb. Er fdrieb befannt: lich nicht annalistisch, sondern faßte die Begebenheiten in größeren Abichnittten ethnographisch jufammen; bemgemaß batte er fich bie Borgange im inneren Griechenland vom Ausbruch bes photischen Rrieges an für bas 30. Buch vorbehalten, welches er vermuthlich mit ber Berftorung The: bens burch Alexander und ben Ruftungen jum Berfertriege geschloffen baben murbe. Diefen fehlenben Abschnitt erganzte fein Sohn Demophilos nur jum Theil, indem er Die Geschichte bes photischen Rrieges als 30. Buch bem Werke seines Baters bingufügte (Diob. 16, 14. Bgl. Athen. 6 p. 232 D.) Dipllos, ber etwa breifig Jahre fpater ichrieb, nahm auf biefe Fortfegung teine Rudficht, sondern verfaßte feine nowin overages (vom Beginn bes photifchen Rrieges) in einem Buche jur Ergangung bes Ephoros, bierauf feine devrega aivragig in 26 Buchern gur Fortfegung beffelben. Diefe endete c. 299-295, ober wie fich mit Bestimmtheit aussprechen lagt, mit bem Tobe bes Konigs Philippos IV von Matebonien, ber vier Monate nach feinem Bater Rafandros 296 v. Chr. ftarb. Diob. 16, 14. 76. 21 fr. 12 p. 490 W.

Der Schluß des Werkes bleibt nach der Erklärung der Berlagshandlung einem vierten Bande vorbehalten. Wir munschen aufrichtig, daß der Brf., dessen noch andere wissenschaftliche Aufgaben warten, in nicht zu langer Frist Muße sinden möge, den letzten, besonders schwierigen Theil der griechischen Geschichte zu bearbeiten und damit sein bebeutendes Werk wurdig abzuschließen. Arnold Schaeser.

Die Quellen Blutarche für bas Leben des Periffes von S. Sauppe. 4. (38 S.) Göttingen 1867.

Die Quellen Plutarche im Leben des Kimon, Inaugural Diff. von Fr. Ruhl, 55 S. Marburg 1867.

De Lysandri Plutarchei fontibus, diss. hist. scr. H. Stedefeldt. 58 p. Bonnae 1867.

Babrend auf bem Gebiet ber mittelalterlichen Quellentunde die let-

ten Decennien eine außerordentliche und fehr fruchtbare Thatigfeit entfaltet haben, lant fich dies von der antiken Quellenkunde bei weitem nicht in dem Die die römische Geschichte Niebuhrs der modernen fri-Make jagen. tifden Geschichtschreibung überhaupt bie Bahnen gemiesen bat, fo bat mieberum die alte Quellenkunde von der mittelalterlichen eine erneute Unregung empfangen, ift aber bis beute noch binter vielen billigen Bunfchen gurud: Borliegende brei, in furger Beit binter einander ericbienene Abhandlungen fuchen nun fur einzelne Biographien des Blutard biefem Mangel abzuhelfen und zeigen, daß diefe Studien, methodisch betrieben, feineswegs fo ausfichtslos find, wie man bei bem trummerhaften Buftande ber antifen Sifteriographie furchten tonnte. Die brei Bf. find gleichmäßig ju dem Resultat gekommen, daß Blutarch feineswegs, wie man fruber glaubte, feine Lebensbeschreibungen aus Atomen ungabliger Geschichtschreiber, Philosophen und Dichter forgfältig jufammenfeste, sondern den Grundftod nur einem ober zwei Autoren entnahm, die er nicht immer nennt, um daran bann eine Angahl anderweitiger Notigen ergangend und rectificirend Für lettere bebt Sr. Rühl G. 25 mit Recht bervor, baß anzutnüpfen. Blutard mohl ichwerlich alle bie von ihm angeführten Schriftsteller gele: fen, sondern wie etwa Windelmann in feiner deutschen Beit ben Baple, gar manches Sammelwerf ausgezogen und vielleicht fpeciell ein Collectaneum bistorischer Barallelen fich angelegt haben mag. Rimmt man bingu, daß Br. Sauppe G. 5 mit Recht fur Die Bahrheitsliebe und Raivetat Des Blutarch gegen Courier in Die Schranfen tritt, fo leuchtet ein, daß damit Die Moglichteit, großere Bartien verlorener Siftoriter aus Blutard wieber zu gewinnen, und also ber Berth von Quellenforschungen auf biesem Gebiete erheblich gestiegen ift.

Für Perikles halt nun fr. Sauppe in seiner ebenso scharffinnigen als vorsichtigen Abhandlung im Allgemeinen den Ephoros und Thus cydides für die Grundlage, mahrend er für einzelne Partien die Benutung von Jon und Theodomp sehr mahrschilich macht. Es ist hier nicht der Ort, auf das Ginzelne naber einzugeben und Bermuthungen auszusprechen, sür deren Begründung der Raum sehlt; nur eines wagt Res. kurz anzudeuten. In der dritten, vom Res. versaßten Abhandlung S. 37 ff. ist der Nachweis versucht worden, daß Ephoros in großen Partien seines Werksnur, so zu sagen, eine verbesserte und vermehrte Ausgabe des Xenophon lieserte, die 3. Th. sogar dis zu wörtlicher Uebereinstimmung ging. Dies

mirft vielleicht ein bedeutsames Licht auf die Arbeitsmethode des Ephorps überhaupt, und wenn nun Br. Sauppe felbst S, 10 zu dem Resultate tommt, baß "Ephoros ben samischen Krieg in allem Wesentlichen wie Thucydides ergablte" und c. 16-23 bei Zugrundelegung bes Theopomp boch einige Bufape aus Ephoros annimmt, fo ift vielleicht die Behauptung nicht übereilt, daß Ephoros vielmehr auch den Thucpoides nur, wie er meinte, rectificirend und ergangend überarbeitete. Wir murben bann fur Die gange Partie c. 16-37 Ephoros als Grundstod gewinnen. Dies ift um fo gerathener, als Blutarch einerfeits fcwerlich im Stande mar, zwei Schriftsteller fo geschickt mit einander ju verschmelzen, als man nach brn. Sauppe für Thucpbides und Ephoros annehmen mußte, andererfeits aber augenscheinlich die secundaren Quellen (Ephoros und Theopomp) vor den primaren bevorzugte. Wie gludlich bagegen Gr. Sauppe in ben Raifonnements des c. 12 Reben erfannt und wie gutreffend die Bugabe pon Conjecturen ift, welche er in ben Roten mittheilt, bat icon U. Schone im Literar. Centralbblatt gebührend bervorgehoben.

Für den Kimon weist hr. Rühl in seiner ebensalls besonnenen und soliden Arbeit zuerst den Theopomp als Grundlage nach; weiter tritt er mit Recht der, übrigens noch von Niemand adoptirten Behauptung Franz Ritters entgegen, daß Jons Reisewerk untergeschoben sei, und begründet endlich ausstührlich die schon von Bursian und A. Schaeser ausgesprochene Ansicht, daß des Stesimbrotos' Werk über Themistotles, Thucydides und Beritles von einem späteren Sophisten oder Rhetor gefälscht sei.

Im Lysander endlich hat Mes. als Hauptquellen den Ephoros und in geringerem Grade den Theopomp zu erkennen geglaubt. Damit ist der Bersuch verbunden, die Reden des Lysias gegen Agorat und Eratosthenes nur als advotatische Plaidopers mit starker aber geschickt verborgener Parteitendenz gegen die Aristokraten zu erweisen: Der Redner hüllt die Thatssachen von der Schlacht bei Aegos-Potamoi dis zur Einsezung der Dreistig in ein Helsvunkel, worin es unklar bleibt, wie viele davon vor oder nach der Capitulation von Athen zu benken sind. Dem gegenüber such Res. wahrscheinlich zu machen, daß die Geschichtschreibung für diese Partie auf Kenophon zurückzugehen und die Von Lysias erzählten aristokratisschen Parteimanöver zwischen den Friedensschluß und die Dreißig-Herrichast einzuschieben habe. Außerdem sührt der Gang der Abhandlung zu dem Rachweise, daß Diodor 13, 68—107 und Repos, Alcib. 1—10,

Lys. 4 den Theopomp, Pausanias dagegen in dem Excurs des britten Buches über Agesilaos und Nepos, Lys. 1—3 den Ephoros ausgeschrieben haben.

Bum Schlusse darf man wohl die Hoffnung aussprechen, daß es durch Fortsetzung einer so einsichtigen Quellenforschung, wie sie die Hrn. Sauppe und Rühl bieten, gelingen möge, den Theopomp und Ephoros wenigstens annähernd mit demselben Erfolge zu reconstuiren, wie dies Giesebrecht für die Annales Altahenses so glänzend geleistet hat.

H. Stedefeldt.

Acta regum et imperatorum Karolorum digesta et enarrata. Die Urkunden der Karolinger, gesammelt und bearbeitet von Th. Sickel. Erster Theil: Urkundensehre. Zweiter Theil: Urkundenregesten. 1. Abtheilung. 8. XVIII u. 433. 206 S.) Wien 1867, Carl Gerolds Sohn.

Bon einer ber bedeutenbsten Arbeiten auf dem Gebiete ber Quel: lentunde Deutscher Geschichte bat biefe Anzeige Rachricht zu geben. Gine neue vervollständigte Bearbeitung ber Karolingifchen Regesten tann an fich nach ben mehr als 30 Jahren, Die feit bem Erscheinen von Bohmers grundlegendem Buche verfloffen, nur als febr munichenswerth ericeinen : Böhmer felbft hat ja, wo er fonnte, Sand an eine folche erneuerte und erweiterte Busammenftellung ber vorhandenen Urfunden gelegt, und mo er nicht mehr bagu gelangte, Die Aufforderung an Andere erlaffen, das Begon: Bier handelt es fich aber noch um ein Underes nene weiter ju führen. und Allgemeineres: qualeich um eine "Lehre von den Urfunden ber erften Karolinger", wie es auf dem befonderen Titel bes einen Bandes beißt, b. b. um eine ausführliche Entwidelung aller Berbaltniffe, welche fur bie Brufung ber Urfunden, ihrer Cotheit, Authenticitat, ber Ueberlieferung, ber Form und jum Theil wenigstens bes Inhalts in Frage tommen. Diefe Urtunbenlehre fann als Brundlage für bie Regesten, als Rechtfertigung bes bier eingehaltenen Berfahrens, Die Regeften tonnen aber auch als Beilage und Belege ju biefer fustematischen Arbeit angeseben Beibe fteben im engften Busammenhang mit einander, und jemerden. bes hat feinen felbständigen hoben Berth. Sollten wir icheiben, fo tonn: ten wir freilich nicht anstehen dem Erfteren die bobere Bedeutung beigu: legen: hier ift faft alles neu, wenigstens mit ber Genauigfeit und Boll: ftanbigfeit niemals bargelegt, mabrend bie Regeften felbft, fo viel fie auch bes Befferen bringen, und fo febr fie in ihrer Unlage und ihrem Bwede von denen Böhmers abweichen, doch der Natur der Sache nach nicht in dem Maße das Verdienst einer neuen Schöpfung in Anspruch nehmen können.

Br. Sidel geht, um bies junachst ju bemerten, barauf aus. Urfunben. Briefe, Gefete, überhaupt alle von ben Ronigen ausgegangenen Ufte möglichst vollständig zu verzeichnen, den Inhalt, namentlich auch ben recht= lichen ober geschäftlichen, bies jedoch mit Ausnahme ber Capitularien, genau anzugeben, die Daten, wie fie in dem betreffenden Aftenftud fich finben, mitzutheilen, außerdem über bie Art ber Ueberlieferung, Driginal ober Copie, und bie bisberigen Beröffentlichungen Nachricht zu geben. Bas irgend auf ein echtes Stud gurudgeht, ift in die hauptreihe aufgenommen und soweit wie moglich chronologisch bestimmt; außerdem ift eine Busam= menftellung falicher und eine andere verlorner, nur in Auszugen befannter Urfunden in Musficht gestellt; Diese werden sammt aussubrlichen Unmertungen, die einzelnen Nummern beigefügt werben follen, die zweite Abtheilung bes zweiten Bandes fullen, welche noch aussteht. Ausgeschloffen find Die Nachrichten ber Siftorifer, Die Bohmer aufnahm: mabrend Diefer fein Sauptaugenmert auf die allgemein geschichtliche Bedeutung ber Urfunben, bas burch fie bestimmte Itinerar ber Ronige u. f. w. richtete, überwiegt bier mehr die Rudficht auf ihren Charafter speciell als Aftenstude. auf ihren Inhalt; doch wird auch auf die dronologische Bestimmung bie forgfältigfte Rudficht genommen und ba manche wefentliche Berichtigung gewonnen. Daß die Babl fich erheblich vermehrt bat, tann am wenigften auffallen: ftatt 164 Stude, die Bohmer von Rarl b. Gr. verzeichnete, hat Sidel 251: find von jenen einige als unecht ausgeschieden, fo bagegen viele aufgenommen, die Bohmer fannte, aber wegen Mangelhaftigfeit ber dronologischen Daten nicht einreihte. Immer aber ift eine nicht gang un= bedeutende Bahl feitdem, einzelne durch Grn. Gidel felbft, befannt gemorben: pon anderen gab es neue beffere Ausgaben zu verzeichnen. Der Berf. ift nicht barauf ausgegangen, biefe vollständig aufzuführen, wie es Stumpf in seinen Regesten ber beutschen Ronige gethan, und mas ficher manche Bortheile hat; er verwirft auch bas Verfahren, eine dronologische Reibenfolge der Editionen ju geben, fondern begnügt fich abgeleitete burch ein Beichen (=) fenntlich ju machen, Die ibm befannte alteste mit ihrer Quelle aufzuführen; allen voran aber stellt er bie, welche er für bie beste halt, und bas ift ja wenigstens regelmäßig bie neueste, welche auf eine felb: ständige Quelle zurückgeht: nur einzeln kommt es vor, daß eine altere Ausgabe vor einer solchen, z. B. Mabillon selbst vor Tardis, den Borzug erhalt.

Einen gang besonderen Berth erhalt das Wert aber badurch, daß ber Berfaffer überall ben Driginglen oder alten Abschriften in Archiven und Bibliotheken nachaespurt bat: nicht, wie einige Regestenwerke, ausschließlich ober hauptfächlich ein Berzeichniß ber Drucke, sondern der Urfunden in der Gestalt, in welcher sie und überhaupt erhalten, wird hier gegeben. Auch bier bat Stumpf etwas Aehnliches geleistet; es wird aber immer als ein feltenes Berbienft bezeichnet werben muffen, daß ber Berfaffer die Mube nicht icheute, alle die Archive und Bibliothefen zu besuchen, die in dem Bormort gufgezählt find: Wien, St. Baul, Berlin, Raffel, Julda, Munchen, Stuttaart, Rarlgrube, St. Gallen, Burich, Bern, Benedig, Udine, Cividale, Berona, Colmar, Strafburg, Nancy, Meg, Baris, Sens, Augerre, Chaumont, Dijon, Befangon, Rouen, London. Er fann mit Buversicht fagen, baß die weitaus größere Bahl ber Driginale ibm vorgelegen, von ihm gepruft worden ift. Dazu tommen private Nachweisungen aus 29 anderen Orten. Da ift es benn lebhaft ju beklagen, daß bie Sammlungen ber Befellicaft für altere beutiche Geschichtstunde ibm nicht zuganglich maren, für welche R. Bert in Greifswald die Ausgabe der Karolingischen Diplome besorgt, obicon fich wohl fagen läßt, daß nach dem von grn. Sidel gemachten Aufwand von Zeit und Kraft nicht viel niehr auch in jenen Jahre lang fortgefesten Sammlungen enthalten fein tann. Die bevor: stehende Ausgabe der Monumenta aber hat hier eine Borbereitung erbalten, wie fein anderer Theil bes großen Bertes fich einer folden ju erfreuen hatte; aber auch die Unforberungen an ben Berausgeber find baburch um ein fehr Bedeutendes gestiegen. Jede Angabe, faft jede Ab: schrift hat in bem, mas Sidel hier gegeben ober für diefes Bert gefam= melt, feine Controlle ju erwarten, und ber Bunich liegt wohl nabe, baß auch jett noch eine Bereinigung ber bisber getrennt geführten Arbeiten für bas große Nationalunternehmen möglich fein möge. Bier Mugen feben mehr als zwei, und verschiedene Bearbeiter verfolgen verschiedene Gefichts: punlte, gelangen zu verschiedenen Resultaten. So ist es durchaus mahr: icheinlich, daß Gr. Bert Manches abweichend bestimmen wird, als es Gidel gethan, daß er auch in ber Lage ift Ergangungen und Berichtigungen im Gingelnen zu geben, mahrend dagu ein Anderer taum Gelegenheit hat. Denn

selbst wenn auf den ersten Blid man Einiges anders ansehen oder wünschen mag, wird man Bedenken tragen damit hervorzutreten, da man nicht weiß, ob nicht der Verf. anch dies schon erwogen und an anderem Ort berücksichtigt hat 1) (wie ich bei einigen Bemerkungen erfahren, die ich in einer Anzeige zu Stumps Regesten gemacht). Das vielsach Zweiselhafte und Unsichere mancher Entscheidung erkennt Sickel selbst vollkommen an: er berichtigt mehrmals frühere eigene Annahmen; er entwickelt in dieser und anderer Beziehung Grundsähe, die man nur als durchaus verständig und vorsichtig bezeichnen kann.

Eben biefe Grundfage enthalt bann ber Band ber Urfundenlehre. Aber er enthält viel mehr als das. Er umfaßt Alles, mas für die Brufung von Form und Inhalt ber Urtunden in Betracht fommt, eine Special: diplomatit für diesen wichtigen Theil unferer Urkunden, angelehnt an gewiffe allgemeine Grundzuge ber Urfundenwiffenschaft, und fo jedenfalls bas Bedeutenbste, mas seit ben Benedictinern und bei uns feit Seumann auf biesem Bebiete geleiftet ift, verbunden mit einer Rritit ber bisberigen Arbeiten; jugleich aber eingehende Untersuchungen über bie verschiedensten bamit in Berbindung ftebenden Berhaltniffe. Bon dem Reichthum und ber Wichtigkeit ber bier niedergelegten Untersuchungen geben die Ueberschriften ber größeren Abschnitte (außer ber Ginleitung : Sof und Ranglei, Die in: neren Mertmale ber Diplome, bie außeren M. b. D., Placita, Bur Kritif ber Diplome, Briefe und Capitularien, Erlauterungen gu ben Regeften) nur eine febr ungenügende Borftellung, eber icon bie Inhaltsbezeichnung ber 120 Baragraphen, in welche die Darftellung gerfallt. Da ergiebt fic. daß über die Sprache, die Schrift, die Siegel, die Chronologie auf bas Emgehendste gehandelt ift, ebenso über bie Titel der Ronige, die Beglaubigung und Corroboration ber Urfunden, über das Berhaltniß biefer ju ben uns erhaltenen Formeln, über ben Unterschied ber Gerichtsurfunben von andern, bier im engern Ginne als Diplomata bezeichneten. Aber

<sup>1)</sup> So habe ich mir z. B. bemerkt, was ich hier nicht finde: 814 Juni 10 für S. Bincenz de Ankturno, Duchesne III p. 687; Extract einer Urk. von 821 Okt. 27 für Bolterra, Cecina p. 6 Rote. Un neueren Ausgaben war wohl anzuführen: Karl 148 Hardys Edition des Wilhelmus Malmesd.; Ludw. 56 Van de Putte, Ann. S. Petri Bland. S. 69; Ludw. 133 vollftändig in Mémoires de la société arch. de Montpellier III p. 273.

auch vieles Undere fommt zur Sprache: ift auch die Absicht bes Bris. nur zu geben, mas für die Beurtheilung ber Urfunden wichtig ift, so wird doch auf dem Wege auch berührt, was umgekehrt die Urkunden an Er: trag für die Renntniß vieler geschichtlicher und namentlich verfaffungsgefcichtlicher Fragen austragen. Die nabere Bestimmung ber Regierunas: epochen, die wechselnde Titulatur, die Ungaben über die in den Urfunden erwähnten Berfonen, die Berbaltniffe ber Kanglei baben bafür ein unmittelbares Intereffe. Bemerfenswerth ift 3. B., mas über die Stellung ber Rangler, ihrer und anderer Berfonen Ginfluß unter Ludwig bem Fr. bemerkt wird (G. 92 ff.), in anderer Beziehung nicht weniger, wie gerabe unter ibm bedeutende Beranderungen und Bechfel in Allem, mas bas Rangleiwesen betrifft, eintraten, außerbem, wie fich verschiedene Berfonen in Die Gefcafte bei Unsfertigung ber Urfunden theilten: eine genaue Beach: tung und Entzifferung der Tironischen Noten bat da manche neue Aufichluffe gegeben (vgl. 3. B. G. 68 über bas 'ambasciare'). Der Berf. gebt noch einmal auf die Theilung zwischen Karlmann und Rarl ein und fommt zu bem Resultat, baf mit Giderheit nur St. Denis und bie nachfte Umgebung als beiden gemeinschaftlich angesehen werden fonnen (G. 245 bis 247); er macht es mabricheinlich, daß ber eine Zeitlang bemertbare Gebrauch eines anderen Siegels als gewöhnlich burch R. Ludwig baraus zu erflaren, daß Lothar bamals im Befit bes alten mar (G. 353); er ftellt eine neue Unficht auf über bas Berhaltniß ber verschiedenen Bfalg: grafen zu einander (G. 365). Die früher icon entwidelte Unficht, daß nicht icon Bippin, fondern erft Rarl b. Gr. bas 'gratia Dei' in bem Titel angenommen, wird wiederholt (G. 255), doch nachträglich (G. 401 R.) bemertt, daß es in der Encyclica de letaniis faciendis Pippins, wo es fteht, doch vielleicht echt sein tonne, ba bieje nicht einem strengen Ranzleigebrauch unterlag und ein Schreiber geiftlichen Standes biefe Bezeichnung einführen mochte. Auffallen wird die Nachweifung, daß die Merovinger ichreiben fonnten (S. 214), mabrend Bippin biefer Kenntnig entbehrte und Karl befanntlich fie erft fpater erwarb. Manche tleine Berichtigung und erwunschte Bervollständigung erhalt bie beutiche Berfaffungsgeschichte; über ein und bas Undere wird fich weiter verhandeln laffen. Im Gangen barf ich que frieden fein, auch ohne ein Silfsmittel, wie fie die Arbeiten bes Bris. gewahren, die früher auch bier besprochenen Beitrage zur Diplomatit und bies neue umfaffendere Wert, in der Benutung der Urfunden nirgends mefent:

lich in die Irre gegangen zu sein, während ein anderer fleißiger Forscher unserer Beit sich sagen lassen muß, eine Menge seiner Ungaben ftanden in der Luft, weil er unterschiedsloß echte und unechte Dipsome ausgebeutet habe (S. 392 Ann. 4). Auch mit Stumps und Abel ist Sidel nicht immer einverstanden: seine Bolemit ist aber überall eine gehaltene und sachliche.

Ueberhaupt verdient auch die Form des darstellenden Theils alles Lob. Man solgt dem Berf. bei seinen Auseinandersehungen mit Vergnüsgen: vielleicht daß ein und das Andere etwas fürzer gesaßt oder sonst etwas anders geordnet sein könnte; aber dem günstigen Gindruck, den die ganze Arbeit macht, thut es keinen Abbruch: sie sichert ihrem Versasser einen der ersten Plätze nicht bloß unter den Diplomatikern, sondern unter den Geschichtssorschern unserze zeit, und Wien darf sich rühmen, in ihm einen hervorragenden Vertreter eines wichtigen Zweiges historischer Wissenschaft zu besitzen. G. W.

Jules van Praet, Essais sur l'histoire politique des derniers siècles. Tome I. 8. (433 p.) Bruxelles 1867, Christophe-Bruylant.

herr 3. v. Braet, ber frubere belgische Minifter und perfonliche Bertraute Konig Leopolds I bietet bier bem Bublifum einen erften Band von Abhandlungen zur Geschichte ber modernen europäischen Bolitif. Der: felbe verrath eine eifrige Lecture besonders der belgischen Arbeiten über Die Geschichte bes 16. Jahrhunderts, namentlich Gachards; vor Allem fommt es, wie begreiflich, bem Buche ju Statten, bag fein Berf. feine Studien nicht bloß in Buchern gemacht, daß ein langer vertrauter Berkehr mit einflugreichen und hochgestellten Berfonlichteiten, eine bedeutsame politische Stellung fein Berftandniß fur politische Berhaltniffe geschärft, beren richtige Auffassung und Burbigung ibm wesentlich erleichtert bat. Die Ginleitung bebandelt die Geschichte der vier burgundischen Bergoge aus dem Sause Balois, eingehend besonders die Politit Philipps des Guten und Rarls des Ruhnen; dann folgen vier Effans über Rarl V, Philipp II und Bilhelm von Oranien, Richelieu und die erfte englische Nevolution, schlieflich Bilbelm III. Der Berf. erflärt jelbit in der Borrede, vielleicht sei er entrainé par une préférence involontatre ou par l'effet d'une habitude longuement et forcément contractée, à considérer plus specialement le côté personnel des événements historiques, à donner trop d'attention à l'action individuelle des hommes au sein des crises; in ber That icheint uns das perfonliche Clement in ber Geschichte allzusehr betont, der Einfluß der allgemeinen Berhältniffe mehr als einmal unterschätt. Auch über manches Einzelne wird man mit dem Berf. rechten können; werder mit der Auffassung Karls V noch mit der außerst ungünstigen Beurtheilung Philipps II möchten wir uns einverstanden erklären; es kann uns dies selbstwerktändlich nicht hindern, das Interesse anzuerkennen, welches das mannigsach anregende und gut geschriebene Buch uns eingestößt.

٧.

- 1) Friedrich von Genty. Ein Beitrag zur Geschichte Desterreichs im neunzehnten Jahrhundert mit Benutzung handschriftlichen Materials von Dr. Karl Mendelssohn Bartholbh. (VIII u. 128 S.) Leipzig 1867.
- 2) Aus dem Nachlaffe Friedrichs von Gent. Erster Band. Briefe, fleisnere Auffäge, Aufzeichnungen. (XII u. 301 S.) Wien 1867.

Seit dem Tode Friedrichs von Gent find fünfunddreißig Jahre verfloffen, eine binreichende Beit, um die Borurtheile gu milbern und eine unbefangene Meinung über ben einft vielbewunderten und ftart gehaften Mann zu gestatten. Großes, aber allerdings gang unfreiwillig hat icon Bedlit gur Chrenrettung von Gent beigetragen. Bedlit bielt fich fur ben natürlichen Erben, ben legitimen Rachfolger von Beng; er übernahm von bem Letteren mannigfache Geschäfte, war wie Gent als Journalift und biplo: matischer Bertreter fleiner und fleinster Regierungen thatig, zeigt, von ber Ferne betrachtet, abnliche Starten und Schwachen, eine gleichartige Natur. Aber wie Zedlit Gefräßigkeit von Gengens Gourmandise himmelweit entfernt ift, fo erscheinen auch bei naberem Ginblid in feine im Morgen: blatte veröffentlichten Briefe alle übrigen Gigenschaften als ein schlechter Abklatich bes Gentichen Driginals. Man bekommt eine gewaltige Achtung por Gent, wenn man ibn mit ben spateren reactionaren Bubliciften vergleicht. Geine Grundfage find verdammenswerth, die Art ihrer Bertheidi: gung aber meifterhaft; ber Charafter, in welchem Gent auftritt, gewinnt nicht unfere Reigung, Die Anerkennung jedoch, daß er feine Rolle mit vollendeter Virtuosität durchführt, tonnen wir ihm nicht versagen. bat trop der gablreichen Benfionen, Douceurs, Gratificationen, die er bezog, bod eigentlich seine Ueberzeugungen niemals verkauft, fich nie in grober Beife bestechen laffen. Er hatte, auch wenn er nicht bezahlt worden ware, boch nicht anders handeln können, er hatte ben Kampf gegen Napoleon muthig, ja leidenschaftlich geschürt, bem endlichen Siege Europas über Rapoleon gleichgultig jugeseben und bann einem blafirten Quietismus fich bin-

gegeben. Bent ift fein Gegenstand moralischer Aritit, sondern psychologischer Analpie. So faßt ibn auch Mendelssohn in feinem lefenswerthen Effan auf. Er ichildert gunächst "Gent in Breugen", seine publiciftischen Anfange, Die Berruttung feiner privaten Berhaltniffe, Die genial-frivole Lebensauffaffung, die Sinderniffe, Die fich feiner größeren öffentlichen Wirtfamteit in Breugen entgegenftellten. Seine Muswanderung nach Defterreich rettete Bent aus ber Gefahr moralifden und materiellen Bankerottes. Gleichzeitig aber gewann er auch die einzig richtige Erundlage für feine politische Thatigfeit. Diefe tonnte fich gebeihlich nur in einem Reiche entwickeln, bas ener gemiffen tosmopolitischen Unschauung huldigte, in welchem die außere Politik von der inneren Berwaltung ftrenge getreunt war und die Noth dazu brangte, eine energische Leidenschaft einem Charafter, ein entschiedenes Talent einer vollen Berfonlichkeit gleichzustellen. Ueberdieß brachte ibn im alten Defterreich die ausländische Abstammung ben ariftofratifden Rrei: fen naber, mas ihm in Breugen trop einzelner intimen Beziehungen nicht gelingen fonnte. Daß sein perfonlicher, privater Vortheil mit ber rechten Ertenntniß feiner Bestimmung Sand in Sand ging, ift fein Datel. feinem erften Briefe an Thugut, ber feine Berufung einleitete (G. 21), schmeichelt er diesem Minister nicht über das zulässige und hergebrachte Maß heraus, und mas am Cheftem ihn in ben Verdacht nichtsmurdiger Beuchelei bringen tonnte, Die Motivirung feiner Ginmanderung burch eine religiose Wandlung, war ihm damals allerdings eine ernfte Sache. In der von Mendelssohn mitgetheilten Dentschrift an Raiser Franz (9. Mai 1806) heißt es: "Mein langst genahrter Widerwille gegen ben Brotestantismus, in beffen urfprünglichem Charafter und fortichreitender bösartiger Tendenz ich die Wurzel alles heutigen Verderbens und eine ber Hauptquellen des Berfalles von gang Europa entbedt zu haben glanbte, und mein Borfat, die früher icon in meinem Bergen beschloffene Trennung von tiefem Syftem auch außerlich zu vollziehen, bas find die einzigen Triebfedern, Die mich nach Wien geführt." Daß Diefes Betenntniß nicht reine Dichtung enthalte, beweift ein Brief an Bilat v. J. 1818 (A. d. Rachlaffe S. 48). "Roch im J. 1808 habe ich über den zweiten Brief Bauli an die Korinther halbe Rachte lang geweint. - 3ch tampfte fünf Jahre mit dem Entschlusse, tatholisch ju werden." Er tampfte diesen Ent: foling doch nieder und wehrie in fpateren Jahren alle Betehrungsversuche beharrlich von fich ab. Das ihn zurudichredte, barüber fpricht er fich

gleichfalls in einem Briefe an Bilat (A. b. Nachlaffe G. 95) mit volltom= mener Offenheit aus. Seinem Genuffinne miderftand die finftere Ehrbar: feit, Die er boch ale Convertit batte annehmen muffen, feinem an Rant und ber Beimarer Schule gebilbeten Berftanbe widerftrebte auch ber Lebrbegriff, wie ihn etwa ber Jesuit Baffn entwidelte. Roch ein anderer Um: ftand mochte auf Gent bestimmend einwirten. Gollte feine Energie gewedt werben, feine Dentfraft einen wohlthatigen Reig empfinden, er fich fur einen Begenftand, ihn burchbringend, intereffiren, fo mußte er ihn furch: ten. Das pinchologische Rathfel ju erklaren, bag eine beprimirenbe Leibenschaft bei Gent aufregend und anregend wirft, Die eigenthumliche Natur feiner "Nerven" ju befiniren, ift nicht unfere Sache. Bir begnugen uns mit ber Darlegung ber Thatfache. In bem religiofen Gebankenfreise rief nun namentlich in ben fpatern Jahren nichts feine Furcht bervor, baber tonnte ibn berfelbe auch aus feinem moralischen Opiumrausche nicht weden, wie er auch bem constitutionellen Regiment gegenüber julest eine überraichende Laffigfeit gur Schau trug, weil er beffen Schmachen erfahren batte. Dagegen murgelt fein Rampf gegen Napoleon, beffen Mord er nicht un: bedingt verwarf, unzweiselhaft in ber Furcht vor bemfelben. Sobald Ra: poleons Furchtbarkeit aufbort, beinabe gang Europa fich zusammenballt, um fich auf den Ufurpator gu werfen, und beffen Niederlage gewiß erideint, bort auch fur Gent ber Kampfreig auf. In abnlicher Beife bat auch die Kurcht por Rufland feinen politischen Berftand mabrend bes ruffifdeturfifden Rrieges erhellt und ihn 1831 gu einem Bonner ber polnischen Revolution gemacht. Diese lette Bandlung schildert Menbelsfohn sachgemäß und eingebend, ebenfo ausführlich und anziehend erzählt er von bem bisber wenig bekannten Plane, ben Gent 1806 gebegt, eine Reugestaltung Deutschlands berbeiguführen. "Er ftellte (Saugwit gegenüber) ein Brogramm auf : Deutschland in zwei große Confoberationen zu theilen, die burch eine immermabrende Alliang vereinigt fein follten, die eine unter öfterreichischem, Die andere unter preußischem Schut, beren Mitglieder alle Souverainetats: rechte behalten und nur einer einheitlichen Militarorganisation unterworfen fein sollten. Um bie fur jene neue Ordnung ber Dinge nothwendigen Teritorialausgleichungen zu machen, muffe man fich an Baiern halten, bas mehr als irgend ein anderer Staat an der gegenwartigen Unordnung in Deutschland Schuld trage." Es ift bezeichnend, daß tein öfterreichischer Staatsmann die fogenannte beutsche Milfion Defterreichs fich anders verwirklicht benten konnte, ale durch eine totale ober partielle Einverleibung Baierns. Andere intereffante, auch politisch merthvolle Enthullungen mag der Lefer in der kleinen Schrift Mendelssohns sich selbst bolen, die mit einer fein gedachten Charafteristit des Helden schließt.

Das andere Berk, dessen Titel oben angegeben ist und als dessen Herausgeber uns der jüngere Protesch genannt wird, ersüllt nicht die von demselben gehegten Erwartungen. Auf die an die Adresse Rothschilds gerichteten Briese legen wir keinen besondern Werth. Es sind verkappte Noten, bestimmt auf die Beschüsse des französischen Cabinets einzuwirken, teine naiven Herzensergüsse von Gent, sondern klug durchdachte, mit dem Fürsten Metternich concertirte Depeschen. Richt als ob sie nicht zuweilen pikante Enthüllungen böten. 3. B. (S. 130) das Geskändniß: "Preußen, welches mit seiner schlagsertigen und vortresslichen Armee ein surchtbarer Bundesgenosse (Außlands) sein würde, in vollkommener Unbewegliche keit zu erhalten, ist eine der ersten Ausgaben der österreichischen, jeder echt-europäischen Politik. Nur mit Desterreich und durch Desterreich kann es der guten Sache dienen; sobald es diese Linie verlätzt, führen alle seine Wege zum Verderben."

Als biographisches Material besitzen aber diese Briese denn doch nur eine untergeordnete Bedeutung. Ungleich wichtiger sind die mit dem Herausgeber des österreichischen Beobachters, mit Pilat gewechselten Briese. Herr von Profesch theilt 40 derselben mit; wie aber eine Anzeige Mendelssohns in den deutschen Zeitungen behauptet, nur verkurzt und, wie wir fürchten, verstümmelt. Sie entziehen sich dadurch der Beurtbeilung. Erst wenn sie uns vollständig vorliegen, könner sie von der historischen Bissenschaft verwerthet werden.

Briefe ohne Abreffe von Arthur Görgei. (XIV u. 48 G.) Leipzig 1867, Brodhaus.

Wer unmittelbar nach dem blutigen Riedergange der ungarischen Revolution anders von Görgei sprach als mit dem Ausdrucke des Abscheus über den Berrather: mit dessen Urtheilsfrast schien es bedenklich zu stehen. Alle Welt war seit der Frühjahrscampagne 1849 von dem Uebergewichte der Magyaren so sest überzeugt, alle Welt, die österreichischen Officiere voran, glaubten an die Unüberwindlickeit des genialen Görgei, daß die Wassenstellung von 23,000 Mann mit 129 Geschüßen bei Világos ohne vorangegangenen Kamps nothwendig nur die Frucht eines schwarzen

Berratbes fein tonnte. Gorgei versuchte in feinem Berte: "Mein Leben und Wirken in Ungarn" die Schuld von fich abzumälzen und zu bemeisen, daß die Lage Ungarns bereits vor Bilagos hoffnungelos mar, daß feine Blane die polle Ruftimmung Koffuthe und bes Ministeriums befagen. Seine Bemühungen maren erfolglos. Go lange man in Roffuth einen Staatsmann erften Ranges verehrte, jo lange bie Literatur in ben Sanben einer turbulenten Emigration blieb, beren Glieber ftets fich felbft in bas bellfte, alle anderen Führer in bas trubfte Licht zu ftellen liebten, mußte Gorgei ben Matel auf feinem Namen bulben. Jest mo die Leidenschaften fich beruhigt, die Berhaltniffe fich getlart haben, inftruirt Gorgei den Broceft aufs Neue, hoffentlich mit befferem Erfolge bei feinen Landsleuten. Außerhalb Ungarns hat ihn die unbefangene Geschichtsichreibung ichon langft von bem Bormurfe ber Berratherei freigesprochen. Mir benuten Diese Gelegenheit, um ben Besiger ber Memoiren Bayers, bes Gorgeis ichen Staatschefs an die Pflicht ihrer endlichen Berausgabe ju mahnen.

Sp.

Franklin, Otto, bas Reichshofgericht im Mittelalter. I. Geschichte. 388 Seiten. 8. Weimar 1867.

Der deutsche König als Quelle des Rechts und oberster Hort der Gerechtigkeit hatte die Pflicht, des Richteramts persönlich zu warten; er genügte verselben in der franksischen Zeit durch das Pfalzgericht, später durch das Reichshosgericht, an dessen Stelle seit Friedrich III das Reichstammergericht errichtet wurde. Unter den vielen Ausdrücken, deren die Quellen sich für das R. H. G. G. bedienen, empsiehlt sich der von dem Vers. gewählte am meisten, da es sowohl landesherrliche Hosgerichte wie königsliche Hosgerichte gab, deren Jurisdiction auf gewisse Theile des Reichseingeschräntt war, während das R. H. G. das ganze Reich umfaßte. Sin "Hosgericht" war es aber, weil es keine seste Gerichtsstätte dasur gab, sondern das Gericht an dem jedesmaligen Ausenthaltsorte des Königs abzgebalten wurde, mit ganz zusässliger Beschung, meist unter seinem persönzlichen Borsis, zuweilen unter Bevollmächtigten, die er für den einzelnen Kall ernannt hatte.

Die Jurisdictionsverhältnisse, Versassung, Verfahren und eine Bussammenstellung ber von dem R. H. G. G. beobachteten Rechtsgrundsate bat ber Verf. den späteren Büchern vorbehalten, in dem vorliegenden Bande giebt er die äußere Geschichte des Gerichts und eine Darstellung ber wich

tigften por bemfelben verhandelten Processe. Bei bem ftreng perfonlichen Charafter bes Berichts mar es naturlich, baß feine Bebeutung je nach ber Perfonlichfeit ber Ronige eine verschiedene fein mußte, daß zwischen ber Geschichte bes R. S. G. und ber politischen Geschichte bes Reichs ber innigste Busammenhang besteht. Darum beginnt bie erftere auch erft mit Beinrich I; benn Ludwig und Konrad I hatten nur gegen die Auflofung bes Reiches ju tampfen, bas Reich felbst ift nicht vor Beinrich I vor: handen. Weit berühmt als Bater bes Rechts maren Otto I, Beinrich II, Ronrad II, Beinrich III und Lothar, mangelhaft versahen Otto II und III, and Beinrich V ihr Umt, und unter Beinrich IV berrichte ein völlig uns murdiger Buftand. Die Geschichtschreiber aus ber Beit bis Lothar 1) berichten faft nur von Sochverrathsprocessen; mannigfaltiger find die Urfunben, in benen namentlich Processe bes Rlerns eine Sauptrolle fpielen. Bezeichnend mar der Proces der St. Galler Monche gegen ihren Abt Berbard unter Otto III (G. 36-38); viel besprochen murbe ber gegen Serjog Abalbero von Karuthen i. 3. 1035 (S. 27), der viele Unfechtung erfuhr, aber doch nicht so allgemeinen Abscheu erregte wie ber gegen Otto von Nordheim i. 3. 1070. (3. 31 ff.) - Unter ben Sobenftaufen zeich: nete fich auch in ber Rechtspflege Friedrich I vor allen Underen aus; feine Nachfolger batten guten Willen, maren aber durch die außeren Berhältniffe verhindert, fich des R. S. G. besonders angunehmen 2). Rur so lange Engelbert von Roln bie Leitung bes jungen Ronigs Beinrich (VII) führte, berrichte ein völlig befriedigender Buftand. Gine neue Grundlage bes offentlichen Rechtszustands murbe durch Friedrichs II Mainzer Landfrieden v. 1235 gewonnen, ber gleichzeitig eine wesentliche Reform bes R. S. G. einführte. Rach Urt ber Pfalggrafen im frantischen Reich murbe, wie man bas in Italien icon früher gehabt hatte, ein ftandiger Stellvertreter bes Konigs im R. H. G. (Hofrichter, iustitiarius curiae) eingefest, welcher am jedesmaligen Aufenthaltsorte des Königs ftatt feiner die Rechtspflege bandbaben follte, natürlich nur wenn ber Ronig nicht felbst ben Borfit führte, mas in gemiffen ihm vorbehaltenen Sachen ftets ber Kall fein mußte.

<sup>1)</sup> Für diese Zeit konnte sich der Berf. im Wesentlichen auf seinen Auf- sat in den Forsch. 3. deutsch Gesch. IV ftuten.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ift, daß wir von Otto IV nur aus ben Jahren 1209 -

Das Sofrichteramt hat fich zwei Sahrhunderte hindurch erhalten, zeitweise wurde es felbst dabin erweitert, daß ber hofrichter nicht bloß an bem mandernden Sofe des Ronias, sondern sogar in Ubmefenheit deffelben fein Umt mahrnehmen durfte. (Bal. S. 70 ff.) Eine andere michtige Neuerung bes Mainger Landfriedens mar bie Bestellung eines eigenen hofgerichtsidreibers und bie Anordnung eines Prajudicienbuches und eines Achtregifters beim Sofgericht. - Benn Friedrich II in der angegebenen Beife eine erfreuliche gesetzgeberische Thatigfeit fur bas R. S. G. entwidelte, jo verhinderte ibn boch feine baufige Abmesenheit an einer dauernden strafferen Rechtspflege, und unter feinen Rachfolgern tonnte noch weniger bie Rebe davon fein. Bon ben Proceffen aus ber Sobenftaufenzeit find feine berühmter als die gegen die Salzburger Erzbischöfe Ronrad und Abalbert (S. 83-86) und besouders der Procest gegen heinrich ben Lowen (S. 90-98). Sinsichtlich bes Letteren nimmt ber Berf, an, bag Seinrich nicht wegen feines Auftretens gegen ben Raifer, fondern wegen feiner vielfachen Uebergriffe gegen die nordbeutschen Fürsten angeklagt und schließlich verurtheilt fei; die Berhandlungen haben nach ibm gu Borme, Magdeburg, Boslar oder Ranna, endlich aus besonderen Rudfichten noch einmal gu Burgburg 1) stattgefunden, ber Berf. ift aber geneigt, außer biefen vier Rechtstagen noch zwei andere (Ulm und Regensburg) anzunehmen. Diefer Beziehung icheint uns die Entwidlung Beilands in feiner ichonen Abhandlung über die Reichsheerfahrt (Forfch. 3. deutsch. Geschichte 7, 115 ff. und befonders 175-188) ben Borgug zu verdienen. Rach ibm wurde auf dem Reichstage ju Worms sowohl von Seiten der norddeutschen Fürsten wie von Seiten bes Raifers gegen ben abmefenden Bergog Rlage erhoben, berfelbe barauf vergebens breimal (nach Magbeburg, Rurnberg und Ranna) vorgeladen und auf dem dritten Rechtstage in die Acht gethan; als Rechtsvergunftigung erging noch eine vierte Ladung nach Burgburg, wo gegen ben fachfälligen Bergog auf Berluft ber Leben und Allode und auf Landesverweifung erfannt murde; Die Bollftredung in Betreff des herzogthums Sachsen erfolgte bann zu Gelnhausen, die in Betreff Baierns zu Regensburg. Diese Entwidelung ichließt fich vorzugsweise ben volltommen glaubwurdigen Pegauer Unnalen au, mabrend Arnold von

<sup>1)</sup> Seite 94 Z. 16 v. o. und Seite !17 Z. 5. v. u. steht aus Bersehen "Augsburg" gebruckt.

Lubed, dem unfer Berf. folgt, in ber gangen Frage als mangelhaft un: terrichtet erscheint und entschieden fur Beinrich Bartei nimmt. Befonders auch barin muffen wir Beiland Recht geben, daß es fich von vornherein neben ber Rlage ber Fürften um eine Rlage bes Raifers auf hochverrath bandelte (val. Beiland, a. a. D. 157 f. 169-171). - Reben Diefen beiden hofgerichtsproceffen treten alle anderen, beren ber Berf. eine großere Rabl jusammengeftellt hat, in ben hintergrund, aber nur mas bas poli: tifde Intereffe angebt, benn unter ben ergangenen Rechtsfpruchen finden fich viele pon bem bochften juriftischen Intereffe, auf die bier jedoch nicht naber eingegangen werben fann. Rur die Thatfache fei bier erwähnt, daß ber lette Rechtsspruch Konrads IV bem Jahre 1245 angehört und baß wir von Beinrich Raspe und Wilhelm von Solland nur fehr wenige, von Richard und Alphons gar teine Sofgerichtsurfunden besiten. Rudolis I raftlofe Thatigfeit brachte bas R. S. G. wieder zu einigem Unseben, boch felbit er permochte ben Urtheilen bes hochften Gerichts nur fo weit Beltung zu verschaffen, als er bieselben mit Baffengewalt burchzusepen im Stande mar. Dies gelang ibm 3. B. in bem Berfahren gegen Ottofar (6. 166-173), mabrend ber Broces megen ber Graficaft Glanbern gum Sohn für Kaifer und Reich lange Jahre hindurch wirkungslos fortgesponnen wurde (vgl. S. 152-163). Rein Bunder baber, wenn auch feine nachsten Rachfolger, trop redlichen Strebens, wenig ober gar nichts burch: gufeben vermochten. Die traurigfte Beit fur ben Rechtszuftand bes Reiches beginnt mit Rarl IV, benn von nun an hatten die Raifer, von bem furgen Intermeggo unter Ruprecht und Albiecht II abgeseben, nur noch Intereffe für ihre Erblande, bas Reich tummerte fie nicht und bas R. S. G. wurde haufig Jahre lang gar nicht abgehalten; alles Bertrauen gur Reichs: juftig ging verloren, besonders ba man (nameutlich unter Gigismund) ben schamlosesten Sandel mit derselben treiben fab. Die Exemptionen durch privilegia de non appellando und de non evocando murden immer baufiger verlangt und gegen Geld und gute Worte ertheilt, und Reform= entwurfe in Betreff ber Reichsjuftig Schoffen wie Bilge aus bem Boben 1). Allein weder die amtlichen, noch die nichtantlichen Entwurfe brachten et: was ju Stande ; Berfaffung und Berfahren des R. S. B. blieb, von vor-

<sup>1)</sup> Unter biefen auch ein beachtenswerther des Nitolaus von Rues. (S. 226 ff.)

übergebenden Einrichtungen abgesehen (vgl. S. 233 f.), auf dem alten Bled. Lieber mandte man fich an ben Raifer perfonlich als Schiederichter, und icon von Rudolf von Sabeburg miffen wir, daß er in diefer Eigenschaft weit mehr Sachen erledigt bat, als durch sein hofgericht. natürlich, baß die Raifer bei ihrer ichiederichterlichen Thatigfeit fich ber Silfe ihrer Rathe bedienten, und fo fanden bier die gelehrten Juriften einen ausgedehnten Birtungstreis icon zu einer Beit, wo am R. S. G. noch bas beutsche Berfahren berrichte und ungelehrte Richter ausschließlich nach ben Grundsäten bes einheimischen Rechts entschieden. Aus dieser Bugiebung ber foniglichen Rathe wird bas "Rammergericht" entstanden fein, das fich unter Friedrich III zuerft neben dem R. S. G. zeigt, bann feit 1450 bas Lettere vollständig verdrängt hat. Die Entstehung im Einzelnen ju verfolgen ift bei bem bermaligen Stande der Quellen nicht möglich, aber auf einen Att ber Gesetzgebung läßt sich bas Rammergericht nicht jurudführen, es fann fich vielmehr nur auf gewohnheitsrechtlichem Bege und unbewußt entwidelt haben. Der einzige Unterschied zwischen bem R. 5. G. und bem A. G. beruhte in ber Befetung des Letteren mit fonig: lichen Sofbeamten, also namentlich mit gelehrten Richtern, und deßhalb ift Diefer Umwandlung bes höchsten Gerichts die größte Bedeutung fur die Receptionsgeschichte beizulegen. Uebrigens tonnte auch das R. G. Friedrichs III, trop ber Regensburger Kammergerichtsordnung von 1471, felbst ben maßigsten Unsprüchen ebenso wenig genügen wie das R. S. G.; das Streben nach Reformen murbe immer lebhafter, führte aber erft 1495 jum Biel.

Die äußere Geschichte des R. H. G. G. tann nur eine durftige sein, der Schwerpunkt des vorliegenden Werkes liegt daher in den mit äußerzster Sorgsalt zusammengetragenen Processeschichten. Der Vers. verdient schon jest unseren größten Dank, und mit Freude dürsen wir der Fortzsehung seines Werkes, wobei auch die Bedeutung des ersten Bandes erst recht zur Geltung gelangen wird, entgegensehen.

Es mag gestattet sein, bei bieser Gelegenheit noch einer anderen Arbeit zu gedenken, die uns einen schäthbaren Beitrag liefert zu der Gesichichte der deutschen Reidejustig:

W. Vogel, des Ritters Ludwig von Enb des Aelteren Aufzeichnung über das faiferliche Landgericht des Burggrafthums Nürnberg. 1. Abth. 8. 79 S. Erlangen 1867.

Ritter Ludwig von Gyb (+ 1502) betleidete unter den Markgrafen

des Brandenburger Saufes, namentlich unter Albrecht Achilles, wiederholt Die wichtigften politischen Memter, bis er, schon in boberem Alter. Das Umt eines Landrichters ju Rurnberg übernahm. In Diefer Gigenschaft verfaßte er mahrend bes 30jahrigen Stillftands, welchen die Geschäfte bes Landgerichts feit bem Frieden von Roth v. J. 1460 erlitten, eine Schrift über Berfaffung, Competeng und Berfahren bes ihm untergebenen Berichts, ju Ruben und Frommen feiner Berren und der frankischen Rit= terschaft. Diese Schrift, in einer Rurnberger Sf. v. 1492 und einer Got= tinger des 18. 3h. erhalten, lagt erkennen, wie viel wir von den Forschungen über die toniglichen Landgerichte, unter benen bas Nürnberger eine besonders bervorragende Stellung einnahm, zu erwarten baben. Die von dem Herausgeber bei der Publication befolgten Grundfage find verftandig; auch die bas Rurnberger Gericht, den Berfaffer und fein Werk betreffende Cinleitung verdient unfere Unerkennung. Moge er uns bald als reife Frucht seiner Studien eine vollständige Geschichte jenes Gerichts liefern und damit einen ber von Franklin in ber Borrede geaußerten Buniche erfüllen! - Schließlich wollen wir nicht unerwähnt laffen, baß durch die von Gider verheißenen "Forschungen gur Reichs- und Rechtsgeichichte Ataliens" abermals eine bedeutende Erweiterung unferer Rennt= niffe von der Geschichte der deutschen Reichsjuftig in Aussicht gestellt ift.

R. S.

Leopold von Rankes sämmtliche Werke. Bb. I und II. — (Separattitel:) Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Bierte Auslage. Bb. I (XII u. 350 S.) II (VIII u. 391 S.) 8. Leipzig 1867, Duncker und humblot.

Von der Gesammtausgabe der Rankeschen Werke sind die beiden ersten Bande erschienen; sie enthalten den Ansang der vierten Auslage der deutschen Geschichte im Zeitalter der Resormation. Wie bei den früheren neuen Ausgaben ist es auch dies Mal Rankes Absicht nicht gewesen, jedes Detail der Darstellung und jedes Eitat nochmals zu revidiren, so eine Umarbeitung des ganzen Werkes zu liesern; nur an einzelnen Stellen bez gegnen wir Aenderungen und Zusätzen. Die wesentlichste Umgestaltung hat in dem ersten Band das 2. Capitel des 2. Buches ersahren, welches den "Uebergang des Kaiserthums von Maximilian auf Karl V" behandelt, besonders der Nöschnitt über die Kaiserwahl von 1519; die Acta Tomiciana, die von Le Glap publicirten negotiations, die Jorschungen Mignets,

Baulis u. A. find bafur benutt. Beiläufig mag ermabnt werben, bag Ranke auch in ber neuen Auflage baran festhält, Die angeblich am Tag ber Babl pon ben Rurfürften gehaltenen Reben (bie man neueftens mieber für authentisch ausgegeben) seien erbichtet. Ginem intereffanten Rusas begegnen wir auf G. 339; er betrifft die Dahnung, die im April 1521 Bifchof Abrian von Tortofa an den Raifer gerichtet, Luther bem Babfte auszuliefern, ber jum Trop aber Rarl fein bem Reger gegebenes Berfpreden freien Geleites gehalten. Außerbem finden wir Erweiterungen ber Charafterzeichnungen Raifer Maximilians und Johann Eds; in Die Charafteriftit pon Mar ift ber Sat eingeschoben: "Gin einfacher Mann, von mittler Gestalt, blag von Geficht, ber auf Jedermann einen guten Gin= brud machte, immer bei feiner Sache mar und allen Bomp vermieb." (S. 237.) Unbedeutendere Menderungen begegnen S. 17, 113, 118, 167, 209, 306, 315 und 329. - In dem zweiten Bande ift febr wesentlich umgestaltet und erweitert die Darftellung ber preußischen Berhaltniffe in ber zweiten Balfte bes 5. Capitels bes 4. Buchs; außerbem finden wir ein: gelne neue, einzelne vermehrte Unmerfungen; einige Bufage auch im Text zeigt die Erzählung ber Schlacht bei Bavia. Der Unfundigung ber Berlagsbandlung zufolge werden ber neuen Auflage auch wieder die in ber letten Ausgabe vermißten Urfunden und fritischen Excurse beigegeben; von biefen ift am Ende bes erften Banbes ber Auffat über "eine ungebrudte Lebensbeschreibung Maximilians I von S. J. Fugger" abgedrudt; ben Schluß bes zweiten bilben 4 Beilagen (früher Bb. VI 99-166): Ueber ein im 3. 1837 ju Rom ericienenes apolrophes Geschichtswert, Jacob Biegler und Abam Reitner, Chronisten Karls V, Anhang einige Documente für ben italienischen Rrieg. Erweitert find davon bie Auffate über Fugger und über die Chroniften Rarls V.

Morit Ritter, Geschichte der beutschen Union von den Borbereitungen des Bundes bis zum Tode Kaiser Rudolfs II (1598-1612). Erster Band XII, 293 S. 8. Schaffhausen 1867, Hurter.

Unter den Arbeiten, welche die historische Commission in Dunchen begonnen hat, nimmt der inneren Bedeutung nach sicher nicht die lette Stelle ein die beabsichtigte herausgabe der Bittelsbachischen Correspondenzen aus der 2. hälfte des 16. Jahrhunderts und den Zeiten des 30jährigen Krieges. Wie die jährlichen Berichte der Commission es zeigen, schreiten die beiden Zweige des Unternehmens rustig vorwarts, und auch

bevor wir die Beröffentlichung der Aften selbst erhalten, haben schon einzelne Mitarbeiter Anlaß genommen, aus dem gesammelten Materiale einzelne Partien in Monographien zu verwerthen. Es ist ein durchaus zu billigendes Versahren: nicht nur daß wir auf diese Weise schon vorher von der Wichtigkeit des zu Erwartenden einen Begriff sassen Arbeiter zu ihrer Ausgabe zu prüsen. Die jüngst erschienene Geschichte der deutschen Union gewährt uns in beiden Richtungen recht erfreuliche Aussichten. Wir sinden unsere Erwartung einer ausgedehnten Vereicherung unserer Kenntznisse durch diese Arbeit bestätigt, wir gewinnen aber auch die Ueberzeuzgung, daß — wenigstens für diesen Theil der Ausgabe — der richtige Arbeiter gesunden und ausgewählt worden ist.

Das Buch Ritters tritt aufpruchelos auf, aber es birgt einen rei: den Inhalt in fich. Mus ben Archiven von Munchen, Stuttgart, Raffel, Dresden, Berlin, Bolfenbuttel und Bernburg ift eine Fulle authentischen Materiales zusammengebracht, bas feiner Natur nach zuverläffige Aufschlüffe über die Tendenzen der protestantischen Fürsten bietet und einen Ginblid gestattet in bas diplomatische Gemebe jener Beriode, in welcher die religios-politischen Gegenfage in Deutschland fich jum Rampfe gusammenfaßten und ihre Borbereitungen fur einen entscheidenden Rrieg trafen. nicht die Absicht dieser Anzeige fein, dem fleißigen Berfaffer in bas Detail feiner Sudien gu folgen ober die Genauigfeit feiner Angaben gu prufen ; gerate auf einem Gebiete, wo die archivalischen Mittheilungen über das fruber icon befannte Material bei weitem überwiegen, ift es nicht möglich, ohne archivalische Nacharbeit über die Ginzelheiten ber Arbeit gu urtheilen. Bo eine Bergleichung nur möglich war, haben sich Ritters Ungaben als durchaus zuverläffige bemabrt; bodftens gegen feine Deductionen über ben julichschen Erbfolgestreit (S. 58 u. 59) ließe fich doch vielleicht Gingelnes einwenden.

Das Buch ist klar und lebendig geschrieben; trot der Fülle bes Details sind die leitenden Gesichtspunkte gut sestgehalten; es ist überall Klarheit in die Darstellung der oft sehr verwickelten und verwirrten Fäben des politischen Nepes gebracht. Und einzelne Charakteristiken leitender Fürsten, — ich weise z. B. auf S. 119, 120, besonders aber auf S. 260 ff. hin — lassen eine nicht unbedeutende historiographische Begabung erkennen.

Ritter versichert, er wolle "nur die Grundfate der streitenden Barteien bistorische Zeitichrift. XVII. Band.

darstellen, nicht aber mit seinem Urtheil über den Werth dieser Grundstäte in die Kämpse vergangener Zeiten hineinreden". Man wird nicht umhin können, ihm das Zeugniß auszustellen, daß er ernstlich und redlich diesem Vorsatze nachzusommen sich bestrebt hat. Die principielten Grundslagen der verschiedenen Parteien jener Zeit sind mit anerkennenswerther Objektivität dargelegt, das Verhältniß der deutschen und europäischen Parteigegensäge ist in seinen Grundzügen rüchaltlos und offen charakterisirt. Ich hebe Sinzelnes heraus, gerade biese Seite des Buches ins Licht zu stellen.

Bei ber Darftellung biefer Wegenfage geht Ritter fachgemäß aus pon bem Augsburger Religionsfrieden. Er uitheilt: "Bufällige, vorübergebende Berhältniffe maren die wantende Grundlage der neuen Rechtsfanungen, daran man bei fürstlichen Ehren und rechter Treue ewig festzubalten persprach, als ob ein ewiges Rechtsverhaltniß fich anbers aufbauen liefe, ale auf wirklich anertannten ewigen Rechtsnormen, ale ob ein für gottlich gehaltenes Gebot, welches ben Religionofrieden verneinte, nicht ftarfer mare, als bie in ber Roth geleifteten Gibe!" (C. 5 u. 6.) Er führt dann weiter aus, wie nach diefer principiellen Unschauung man in Rom "ben Bertrag als einen verderblichen, als einen gottlosen ansah", wie man fich nicht verpflichtet fühlte ibn zu halten. Er fahrt fort: "Go bachte ber pabstliche Sof iber ben Religionsfrieden. Die fatholischen Reichsftande mochten feine Umdeutung des Bertrages von fich weifen; fonnten nie aber auch ber Folgerung entfliehen, bag ber Religionsfriede vernichtet werden mußte, weil er gegen die gottliche Ordnung verftoße?" (E. 7.)

Dann ergahlt Ritter, wie in der nächsten Zeit der Brotestantismus noch weiter um sich gegriffen, und wie die Protestanten sich bemühten die in Augsdurg noch aufgerichteten Schranken ihrerseits einzurennen. Diese Entwicklung ist im Ginzelnen richtig versolgt. Dann beist es: "Die Kastholiken sahen diesem Vernichtungekampse gegen ihre Religion mit machtloser Bitterkeit zu. Allein mit dem Anspruch auf die Wiedergabe des so Entrissenen, bebielten sie sich auch bier den tunftigen Angriss auf die Protestanten vor." (E. 15.)

Und zulest verschließt Ritter fich und ber Cinfict, daß die europäischen Berhaltniffe in diese Dinge eingriffen. "Der Schutz und die Fortspflanzung ber tatholischen Religion war im sechszehnten Jahrhandert berftimmend für die Politik katholischer Mächte Es liege aber im Wefen

bes Ratholicismus, bag er als vollgültiger Inhalt ber religiofen Ueberzeugung aller Menichen bie Befeitigung jedes andern Befenntniffes verlangt. Wenn nun nicht allein der Gewalt der Ueberredung und freien Anerkennung, fondern nachftbem auch dem Staate, dem die Macht bes 3manges gur Erreichung feiner 3mede bient, bie Erfüllung biefer Forberung anheimgegeben wirb, fo fann man aus ber Allgemeinheit berfelben ichließen, bag ber Stuat fie nicht nur unter feinen Unterthanen, fondern auch benen anderer Staaten zu verwirklichen bat, sobald nämlich die letteren in der Erfüllung ihrer Aufgabe hilfebedurftig ober nachlaffig ericheinen". (G. 16 u. 17.) "Diefer Grundfat wurde in Rom in feiner gangen Scharfe ergriffen", und "der Berbundete Roms mar Philipp II von Spanien". Ritter führt bann aus, wie diese Politit in Europa thatig mar, mabrend in Deutsch= land bis jum Tode Maximilians II noch die Protestanten in der Berwirklichung ihrer Unsprüche rudfichtslos wormarts fdritten. "Als aber ein zwanzigiabriger Friede die Krafte der Ratholiten erftarten ließ und bann der hohe Gifer fur die Reupflanzung tatholischer Lehre und Sitte auch die Deutschen ergriff, ba mußten die Unsprüche, welche die Katholis ten gu Gunften ihres Befenntniffes erhoben, ins Leben und in bie Rampfe ber Barteien hineintreten." (G. 19.)

Rurz und übersichtlich sind die einzelnen Stadien des Rampses vorsgesührt, der unausbleiblich zu einem gewaltigen Religionsfrieg führen mußte. Die Erzählung Ritters ist voll von Sinzelheiten, die es darthun, wie die fatholische Bartei, auf Grund jener oben entwickelten Auschauung, nach und nach die einzelnen Positionen der Protestanten angriff. Was blieb den so Bedrohten übrig, als sich zu energischer Gegenwehr auszuraffen und zur Bertheidigung ihrer Stellung sich eing an einander zu schließen?

"Man mußte, -- so sagt auch Ritter S. 163 — auf einen Buntt tommen, wo die Gegenfage ihre Losung burch Gewalt erheischten und die reichsverfassungsmäßigem Institute ohnmächtig zurüchstauben. Da war die Union ber lette Ausweg."

Unter ben Protestanten gab es auch Manner, bie biesen Zusammenhang ber Dinge burchschauten, die auf energische Schritte brangten. Es kan nicht dazu, weil man gespalten burch Sonderingereffen trop ber Embeit ber Ueberzeugung in jedem einzelnen Jalle sich nicht zur That entschließen konnte. Alle biese einzelnen Versuche zur Gründung einer Union und ihr jedesmaliges Scheitern sind nach den Akten der betheiligten Machte in diesem Buche bis zum Jahre 1603 ausführlich erzählt.

Was auch immer die persönliche Stellung des Versassers zu den hier behandelten Fragen sein möge — und ich glaube, sie ist doch aus seinem Naisonnement an manchen Stellen zu erkennen, — wir haben jedenfalls mit Dank es anzunehmen, daß er die Thatsachen jener Epoche und die aus ihnen sich ergebende Gruppirung der Parteitendenzen offen und gewissenhaft ausgesprochen hat. Ich meine, das ist der Weg, auf dem die Forscher katholischen und protestantischen Bekenntnisses in der Geschichte der deutschen Vergangenheit sich begegnen und zu einer Verständigung mancher heute noch schwebender Controversen gelangen können. Man wird herrn Ritter Glüd wünschen dursen, daß er diesen Weg betreten hat.

Maurenbrecher.

Johann Georg von Rauchbar, Leben und Thaten des Fürsten Georg Friedrich von Walbeck (1620-1692). Bollendet und mit Beilagen herausgegeben von Dr. L. Eurtze. Erste Lieferung. (XII u. 160 S.) Arolsen, in Commission bei A. Speyer 1867.

Graf Georg Friedrich von Walded, deffen Geschichte die obenftehende Biographie enthält, gehört ju ben bebeutenoften beutschen Staatsmannern in der zweiten Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts. Gin vielthatiges Leben bat ibn in Berbindung gebracht mit fast allen bedeutenden Greigniffen, welche in ber Zeit vom weftfälischen Frieden bis gegen bas Ende bes Rabrbunderts bin Deutschland und die Rachbarlande bewegten. berlandischen Rriegsbienften begann er feine Laufbahn; er trat bann bei Gelegenheit der pfalz-neuburgischen Verwidelungen im Jahr 1651 in ben Dienst bes Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, bem er bis jum Jahr 1658 angehörte; er hat von ba an nach einander in schwebijden, niederlandifden, taiferlichen Dienften geftanden, meift mit boben militärischen Chargen betraut und immer jugleich eine fehr ausgebreitete und oft einflugreiche diplomatische Thatigfeit übend. In den Türkenkriegen seiner Zeit, in den Rampfen gegen Ludwig XIV stand er an bedeutender Stelle, felten febr gludlich, aber immer gesucht und geachtet. Im Jahr 1682 ward er von Raifer Leopold in den Reichsfürstenstand erhoben und ftarb zu Arolfen 1692.

Eine eingehende Geschichte dieses Fürsten, gestüpt vorzüglich auf Die

trefflichen Materialien bes mohlgeordneten Arolfener Archivs, auf feinen ausgebehnten Briefmechfel, feine gablreichen eigenhandigen Aufzeichnungen, murbe eine ber bantenswertheften und bantbarften Arbeiten fur bie beut: iche Geschichte im fiebengehnten Sahrhundert fein. Georg Friedrich bat in feinen fpateren Jahren ben Blan, feine Lebensgefdichte attenmäßig bear: beiten zu laffen, selbst in die hand genommen. Lange Zeit trug sich ber befannte Bittenberger Bolybiftor Samuel Schurtfleifch mit bem Gedanken, die Arbeit zu übernehmen ("vermuthlich aus unterthäniger Erkennt: lichkeit, weil er aus Corbach im Walbedischen geburtig war", wie ein Walbedifcher Autor bes vorigen Jahrhunderts fagt) und ftand beswegen mit bem Fürsten in Berbindung. (Bgl. darüber die Correspondenzen in Schurt: fleische Epistolae arcanae.) Er ist nicht dazu gelangt, sein Vorhaben auszusühren, jedenfalls wenigstens nicht in der Weise, wie er es nach feinen Briefen beabsichtigte; bas in Arolfen aufbewahrte lateinisch geschrie: bene handschriftliche Fragment (bis 1674), welches angeblich von Schurt: fleisch herstammen foll, ift ein febr unbedeutendes Machwert. fand Georg Friedrich einen geeigneten Biographen an dem aus Worms gebürtigen und in die Dienste ber Balbedichen Regierung getretenen Rath Johann Georg v. Rauchbar. (Auch über ihn finden fich in den oben genannten Schurpfleischichen Briefen mehrfache Nachrichten.) Er ichrieb während der letten Lebensjahre bes Fürften die umfaffende Biographie, welche, bisber nur handschriftlich aufbewahrt, jest jum erften Mal veröf: fentlicht wird und beren erfte Lieferung uns vorliegt.

Der Werth und die Art dieser Biographie ergiebt sich bereits aus diesem ersten Bruchstüde. Keinerlei tünstlerischen Anspruch erhebt sie, aber sie ist durchaus aktenmäßig. Dem Bersasser stand das Waldedsche Archiv in ganzem Umsang zu Gebote, und er trägt dasselbe in ziemlich ausges dehnter Weise in sein Werk hinein. Wir erhalten ein ziemlich schwerfälliges Stück Geschichtscheibung, aber wir stehen aus Schritt und Tritt den Akten gegenüber, aus denen überall weitläusige Auszüge mitgetheilt wers ben. Der Standpunkt des Versassers ist, wie zu erwarten, der eines Hofzbistoriographen; aus der Handschrift ergiebt sich, daß Waldeck selbst an der Abssassung des Werts durch Revision und wohl auch Correcturen directen Antheil nahm. Die Tendenz der Verherrlichung geht überall hindurch; in den Partien, welche seine Consticte am brandenburgischen Hof und während des nordischen Krieges schildern, macht sich ein gewisses apologes

tisches Interesse geltend - wir haben es eben mit einem memoirenartigen Berte ju thun, bei bem eine mehr ober minder ftarte perfonliche garbung von pornberein porauszuseten ift: genug nur, menn innerbalb biefer Grenzen die Erzählung aufrichtig, die Benugung ber Uften eine treue In wie weit diese Forderung in dem porliegenden Werk erfüllt fei. fei, tann bier nicht im Gingelnen bargelegt werben. Bir machen nur auf einen Bunkt aufmerkfam. Bei Weitem ber wichtigfte Theil von Balbects Thatigfeit wahrend feines brandenburgifden Ministeriums mar fein Untheil an der inneren Reichspolitit der Jahre 1652 ff., befonders mabrend ber Königsmahl und bes Reichstags von 1658/4. Die brandenburgische Bolitit biefer Beit traat die icharifte antiofterreichische Farbung; namentlich alle Briefe und Dentidriften Baldeds aus biefen Jahren fteben burdaus in Diefer feindseligen Richtung gegen bas Raiferhaus: er ift die Geele aller gegen bie Blane beffelben gerichteten Beftrebungen. In unferer Biographie leuchtet biervon fast gar nichts burd; all ber wichtigen Borgange jener Jahre, ber Dahl Ferdinands IV, bes merkwürdigen Reichstags, all ber febr bemerkenswerthen Blane, mit benen fich Balbed bamals trua, wird entweder gar nicht ober mit auffallender Rurge gedacht. Salt man nun bieneben, daß Balbed, als er die Abfaffung biefer Biographie veranlagte, icon feit langerer Beit in febr guten Begiehungen gu bem faiferlichen Sofe ftand, fo ergiebt fich von felbft, in welcher Richtung eine aewiffe Borficht bei ber Benutung Diefer Aufzeichnungen fehr anzurathen ift. Aber bei all dem erhalten wir, wie sich ichon jest erkennen läßt, in diefem Bert eine große Menge werthvoller neuer Rachrichten, und baffelbe wird, wenn es vollendet vorliegt, ju ben michtigeren Quellen fur Die deutiche Geschichte in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts zu rechnen fein.

Wir verdanken die Herausgabe dem um die Maldedische Specials geschichte wohlverdienten Director Dr. Curpe in Corbach. Nach einer literars bistorischen Einleitung, in welcher das Nöthige über die Entstehung und Geschichte des Werkes beigebracht wird, druckt der Herausgeber die Handsschrift buchstäblich genau ab; in den späteren Bogen modificirt er einigers maßen die Orthographie und, wie in der Ginleitung angegeben wird, auch den Sabdau derselben, der allerdings äußerst barbarisch ist. Es könnte barin, wie und scheint, selbst noch weiter gegangen werden; namentlich könsnen wir keinen Ruhen darin erkennen, wenn nicht nur alle Fremdwörter, sondern auch die Ortes und Personennamen je nach der Willkür der Hands

schrift mit lateinischen Lettern gedruckt werden, mas für das Auge sehr unerquicklich ist. Die hinzusügung gelegentlicher kurzer Unmerkungen über manches ber Erläuterung Bedürftige, namentlich auch über die zahlreichen auftretenden Personlichteiten, wurde für viele Leser eine willkommene Ersleichterung gewesen sein.

Die vorliegende erste Lieferung umfaßt die Jugendgeschichte Waldeds und die Zeit seines brandenburgischen Dienstes dis zum Vertrag von Lasbiau (Nov 1656). Wir wünschen, daß es dem Herausgeber möglich werde, uns durch eine recht baldige und rasche Auseinandersolge der übrigen zu ersfreuen.

B. E.

Maitre, Léon, Les Ecoles épiscopales et monastiques de l'Occident depuis Charlemagne jusqu'à Philippe-Auguste. 8. (VIII et 313 p.) Paris 1866, Dumoulin.

Die Geschichte bes Unterrichtsmesens und ber Bilbungsanstalten ber früheren Zeiten ift in Frankreich noch febr wenig entwidelt. Die Arbeiten pon Therp, Balet de Viriville und einigen Anderen find meift oberflächliche Compendien ober ergeben fich in allgemeinen Redensarten. porliegender Schrift wird zum ersten Mal der Berfuch gemacht bie Beschichte ber bischöflichen und Alosterschulen Frankreichs zu schildern. Mehr umfaßt, trop des Titels, das Wert nicht und nur einige Male geht es über bie beutsche Granze hinüber. Der Brf. hat mit großer Umficht Alles gesammelt, mas auf Organisation Dieser Schulen, auf Leben und Mandel der Lebrer und Schuler, auf Methode und Ausdehnung bes Unterrichtes Bezug bat und in ben Quellen vom IX-XII Jahrhundert zu finden mar. Bebenfalls übertrieben ift bie Beschreibung ber Thatigkeit Rarls bes Gro-Ben im Schulfache. Go lobenswerth fein Gifer auch gemefen, an Bolt&: ichulen bat er fo wenig gebacht als irgend einer seiner Beitgenoffen, Huch barf man nicht vergeffen, daß feine Anstrengungen selbst in den bischöfliden Coulen großentheils fructlos blieben, mas feinem Berbienft naturlich feinen Abbruch thut. Ginige fleine Brrthumer bei Berfonen- und Ortenamen find taum nennenswerth. Um Schluß finden wir die Berzeichniffe einiger wichtiger Alosterbibliotheten; ihre Bollständigkeit ift aber mobl zweifelhaft, besunders bei benen, die der Brf. bloß mit bem Sandschriftentatalog ber Bibliothèque Impériale zusammengestellt hat.

Bourquelot, Felix, Les Foires de Champagne, Extrait du T. V des »Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des In-

scriptions et Belles-Lettres«. 2 T. 4. (335 et 391 p.) Imprimerie Impériale 1866.

Unter einem anscheinend beschränkten Titel bietet und ber Brf. in porliegendem Mert eine ber reichften und intereffanteften Urkundenfamm= lungen bar, über Sandel und Bandel des Mittelalters. Gr. Bourquelot, Brof, an der Ecole des Chartes, giebt uns das Resultat langjähriger Forichungen über Induftrie und Gewerbe, über taufmannifche Begiehungen und Geldverhaltniffe bes gangen westlichen Europas, welches vom X. bis jum XV. Jahrhundert in ben Jahrmarkten ber Champagne einen Rufam= mentunftsort hatte, wie ibn noch jest die Leipziger Meffe bietet. In den 700 Quartseiten seines Memoire untersucht er nicht nur den Ursprung biefer großen Martte, beren Bedeutung in Frankreich fprichwörtlich geworben war, und giebt uns nach meift ungebrudten Documenten eine Schilberung bes Lebens und Treibens auf benfelben, fondern er begleitet die Sandelstreibenden auf Angug und Beimweg, beschreibt uns ihre eigenthum: liden Baarencaravanen, notirt die hauptfachlichften Sandelestragen. Geldforten bes Mittelalters, Die Wechsler und Wechselbriefe liefern Stoff zu genauen und boch anziehenden Untersuchungen. Diese Sahrmartte hatten eine eigene Gesetzgebung bervorgerufen, die und noch erhalten ift und von Brn. Bourquelot mitgetheilt wirb. Die Streitigfeiten wurden burch ein Specialgericht geschlichtet. Mit bem Ende des XIII. Jahrhunderts beginnt Die Abnahme jener Meffen von Rheims, Tropes, Provins u. f. w. baltlofe Regierung ber Konige-Grafen aus bem Geschlecht Ravarra, neu fich erhebende Markte ju Lyon und Bourges, ber bunbertjahrige Rrieg mit England, die allgemeine Berbreitung ber Industrie über Europa gaben ihnen nach und nach ben letten Stoß. Wir glauben nicht, daß eine abnliche Arbeit bie geschäftlichen Berhaltniffe in Besteuropa und besonders in Kranfreich ie mit größerer Gelehrsamkeit und eingehender geschilbert Das Werk. frn. Bourquelots ift in jeder hinficht bes ihm vom Institut zuerkannten Breifes murdig.

Recueil des Historiens des Gaules et de la France. T. XXII contenant la troisième livraison des monuments des règnes de St. Louis. de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis X, de Philippe V et de Charles IV (depuis 1226-1328) publié par M. M. de Wailly et Delisle. Fol. (XLIV. 971 p.) Paris 1865, Imprimerie Impériale.

Es find jest gehn Jahre verfloffen feit ber lette Band erschienen

ift und jedenfalls barf eine rafche Berausgabe ber Quellen nicht ju ben Borgugen gegablt merben, welche bie Frangofen fo gern ber Sammlung von Bouquet vor berjenigen von Bert nachrühmen. Nach und nach ift man icon babin gelangt, bie Beitabiconitte bedeutend zu verlängern (uber ein Jahrhundert in vorliegendem Band), und es ift überhaupt unbegreiflich, wie die Berausgeber angesichts ber Resultate noch immer an der unglud: lichen Methode des gelehrten Benedictiners festhalten tonnen. Bir erhal: ten bier 23 Fragmente von Schriftstellern und Quellen gum oben angege: benen Beitabidnitt, darunter mehreres Ungebrudte. Die wichtigften Rummern darunter find wohl bie: 1) Chronif des Gotfried von Collon; fie foließt mit bem Jahr 1294 und bringt besonders jur Geschichte bes Ergbisthums Gens manches Neue bei. 4) Die letten viertausend Berse ber Reimdronit von Philippe Moustet, die bereits von Reiffenberg ebirt morben find, bier aber nochmals einer genauen Collation mit ben Sandidrif: ten unterworfen worden find. 9) Die Reimdronit von Gotfried von Baris, die fich bereits im neunten Band ber Sammlung von Buchon befinbet. 11) La branche des royaus lingnages von Wilhelm Guiart aus Orleans verfaßt im Jahr 1306 und ebenfalls bei Buchon (Bb. VII u. VIII) befindlich. 13) Fragmente aus den Anciennes Chroniques de Flandre, die Sauvage im Jahr 1562 herausgab. 14) Die Bachstafeln bes Beter von Condé und andere ju ben Jahren 1282-1308. Documente gur toniglichen Finangwirthschaft waren noch ungedrudt. Nummern 15-23 enthalten ebenfalls Rechnungen. Auf die forgfältige Berausgabe der Terte ift von den auch in Deutschland ruhmlichst bekannten Gelehrten großer Rleiß verwandt, mabrend die Einleitung über bie Arbeit im Gangen Rechenschaft ablegt. Dur ift freilich ju munichen, baß funftighin bas Unternehmen etwas rafcher voranschreiten moge.

Comptes de l'Hôtel des Rois de France aux XIV et XVe siècles, publiés pour la Société de l'Histoire de France par L. Douet-d'Arcq. 8. (XLII et 437 p.) Paris 1865, Renouard.

Die Einrichtung ber »Maison du Roi« reicht ziemlich weit hinauf; seit Ludwig bem Diden finden wir in den Urkunden die vier hauptameter derselben ermähnt; aber eist im XIII. Jahrhundert haben specielle königliche Verordnungen dieselbe regulirt. In den handschristen von Clairambault auf der Bibliotheque Impériale ist uns ein Vruchstud einer solchen Ordonnanz vom Jahr 1231 ausbewahrt worden; die erste vollstän-

bige jedoch ftammt vom Jahr 1261. Der vorliegenden Sammlung ber in Folge Diefer Berordnungen geführten Rechnungsbucher ift eine hochft intereffante Rotig vorangeschickt, in welcher ber Nugen biefer Documente für Die Culturgeschichte, fur Die Itinerarien ber Konige, fur Die Berbindungen mit dem Auslande u. f. w. nachgewiesen wird. Leider ift biefe Rechnungs: ablage bes foniglichen Saufes nur febr zerftudelt auf uns gefommen. Gelbst für die Regierung Karls VI, besienigen Berrichers von bem wir die gablreichsten Comptes besitzen, bieten unfre Cammlungen ftatt 96 halb: iabrigen Rechnungen nur noch 17 bar. Das besprochene Werk beginnt mit ben Rechnungen Karla VI und Isabeaus von Baiern für bas Jahr 1380. Es folgen bann, meift in Excerpten, fammtliche vorgefundene Documente bis auf Ludwig XI, von bem einige Budgetproben von 1478-1481 noch mitgetheilt werden. Wohl hat die nur theilweise erfolgende Beraus: gabe folder Altenftude aus manden Grunden etwas Migliches. Der Berausgeber verfichert jedod, es fei unmöglich gemefen, mohl aus finanziellen Rüdsichten, Alles in extenso ju geben. Das beigelegte ausführliche Regifter erleichtert jedes Nachschlagen außerordentlich.

Jamisson, D. F., Bertrand Duguesclin et son époque, traduit par Baissac. 8. Paris 1866, J. Rothschild.

Diefes außerlich icon ausgestattete Wert ift auf Befehl bes Rriegs: minifteriums entftanden. Wenn auch ber Gegenftand beffelben ein fehr empfehlenswerther mar, fo muß entschieden die Ausführung der 3dee, dem be: rühmten Connetable ein Chrendentmal zu feten, als durchaus verfehlt bezeich: net werben. Der Brf., ein Amerifaner, hat biese Biographie geschrieben ein: gefchloffen in dem belagerten Charlefton, mitten unter dem Larm bes Bruberfrieges. Es ift vielleicht ungerecht bemfelben vorzuwerfen, nicht mehr geleiftet zu haben, ba fein Buch für ein überseeisches Bublitum gewiß bes Neuen viel enthielt. Aber ungludlich war ber Gedante diefes Werk bas eigentlich bloß nach Froiffart und ber Reimdronit von Cuvelier verfaßt ift, dem frangofischen Bublifum als ein Mufter mit fo reicher materieller Musstattung vorzuführen. Abgesehen von dem absoluten Mangel an neuen Quellen, die noch gablreich vorhanden und für eine officielle Unternehmung gewiß leicht zugänglich maren, muß auch bie ganze Anschauung bes Bu: ches als eine verschrobene bezeichnet werden. In ber That, wie konnte ein Umeritaner unfer Mittelalter ohne langes Studium und Leben in Guropa erfaffen und begreifen? Die militarifden Begebenheiten find flüchtig genug bearbeitet, die beigegebenen Noten von nicht sehr competenter Hand versaßt (so sind 3. B. über die grandes compagnies die Arbeiten von Fréville nicht einmal genannt), und das ganze Werk, weit entsernt einen Fortschritt der Wissenschaft zu bezeichnen, steht nicht einmal auf der Höhe der bisherigen Forschung auf diesem Gebiete.

R.

Parr, Harriet, The Life and Death of Jeanne d'Arc, called The Maid. 2 vol. London 1866, Smith and Elder.

Eine fleißig und mit großer Borliebe für den Gegenstand geschriebene Biographie der Jungfrau von Orleans; indeß treten keine neuen Gesichtspunkte in der Behandlung hervor, und es sehlt sogar nicht an romantischen Neigungen, wie man sie bei einer schriftstellernden Dame an und für sich erwarten wird. Daher wird denn noch ein gewisses Maß von Uebernatürlichkeit für die Erscheinung und Mission der Jeanne d'Arc in Anspruch genommen.

Pilergerie, G. de la Campagne et bulletins de la grande armée commandée par Charles VIII, 1494—1495. 12. (XXXVII. 475 p.) Nantes et Paris 1866, Didier.

Unter diesem etwas munderlichem Titel hat ber Berausgeber intereffante Materialien zur Geschichte des frangofischen Feldzugs Karls VIII nach Italien mitgetheilt, welche er theils aus handschriften, theils aus febr feltenen fliegenden Blattern geschöpft hat. Das Meifte tommt aus ber Bibliothet von Nantes, Giniges aus ben Schäpen ber Bibliotheque Impériale; die Archive der Familie Roban und Brivatsammlungen baben das Uebrige geliefert. Besonders wichtig find eine Reihe von Avisen ober Beitungen, wie fie fich fur beutsche Geschichte auch noch auf ben gro-Ben Bibliotheten in mehr oder minder bedeutender Angahl finden. Diese Rriegsbülleting icheinen von ber Regierung ausgegeben worden ju fein um die öffentliche Meinung zu ihren Gunften zu beeinfinffen und bieten daber, außer ihrem fattischen Juhalt, auch das erste Berfviel einer officiel: len Preffe. Außerdem find noch ungedruckte Briefe Ronig Karls ju beachten. Die bisber allein maßgebenden Berichte von Commines und Guicciardini über ben Feldzug werben an manden Stellen ergangt ober berichtigt. Ueber bie Krankheit bes Königs in Ufti g. B. werden die bamischen Andeutungen des italienischen Sistorifers burch einige harmlose Beilen von Rarl felbst Lugen geftraft. Much bie Poittit ber beiben Sauptrathgeber des Königs Stienne de Besc und Bischof Briconnet stellt

sich hier in einem günstigeren Lichte dar. Freilich darf man auch nicht immer die officielle Version der Dinge für die unbedingt richtige ansehen. Mehrere der in vorliegendem Bande enthaltenen Schriftstücke hätten übrigens ausgelassen werden können, da sie bereits früher und vollständiger in der musterhaften Ausgabe der Memoiren von Commines, die Mle. Dupont für die Société de l'Histoire de France besorgt hat, zu sinzben waren.

Oeuvres Complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, publiées d'après les manuscrits avec fragments inédits par Lud. Lalanne. (Société pour l'Histoire de France.) T. II. 8. (460 p.) Paris 1866, Renouard.

Der zweite Band biefer ausgezeichneten Ausgabe enthält bie Lebensbeschreibungen der "Grands capitaines estrangers et français". Bran: tomes Erzählungen werden noch zu oft als werthlofer Rlatich verworfen und ihm felbst jeglicher bistorische Werth abgesprochen. Diese absprechenben Behauptungen laffen fich nun schwerlich mehr in ganger Schärfe aufrecht halten, ba Br. Lalanne nicht nur an ungabtigen Stellen ben bisber fehlerhaften Text nach dem Original der faiferlichen Bibliothet restituirt hat, sondern auch ebendaselbst, besondere in der Collection Dupuy, authentische Belege zu einer großen Angabl ber von Brantome ergablten Fatten gefunden hat. Die gablreichen gelehrten Roten weifen außerbem überall auf die gedrudten Quellen bin, aus denen der Brf. icopfte, meift Italiener, Paul Jovius, Buicciardini, Ruscelli, Bourdigné u. f. w. und erlautern alle fachlichen und perfonlichen Berhaltniffe auf die ausreichenbfte Beise. Sr. Lalanne bat bas Beste bagu beigetragen bem wegen eines einzigen feiner Werte gu fehr verschrieenen Chroniften bes XVI. Jahrhunberte feine Stellung in ber frangofischen Literatur wieder zu verschaffen und die früheren Ausgaben von Lacour und Buchon verdientermaßen in ben Schatten geftellt.

Journal d'un curé ligueur de Paris sous les trois derniers Valois, suivi du journal du sécretaire de Philippe du Bec etc. publiés pour la première fois par E. de Barthélémy. 18. (311 p.) Paris 1866, Didier.

Es find zwei Documente, die in diesem Band auf einander folgen und, fich so zu sagen, ergänzend an einander schließen. Das erste Journal aus der Feder von Johann de la Fosse, Pfarrer an der Bartholomaustirche zu Paris, geht von 1557 bis 1590 und bietet uns in ziemlich un-

gefälliger Form ein getreues Bild bes bamaligen tatholischen Barifers mit allen feinen Soffnungen und Mengsten, seinen Reigungen und feinem hak. Der unbefannte Brf. bes zweiten Tagebuchs mar Schreiber bes Erzbischofs von Rheims Philipp bu Bec, und feine Notirungen erstreden fich von 1588 bis 1605; er gablt fic, wie fein Berr, gur Bartei ber gemäßigten Bolititer und fieht ziemlich gleichgultig auf die feindlichen religiofen Stromungen berab. In fo fern tann er mabrend einer furgen Reit dazu dienen den Curé zu controliren. Späterhin wird sein Tagebuch sehr unintereffant und lagt fich eigentlich nur noch zur Berftellung eines Stinerars heinrichs IV mit Rugen gebrauchen. Leider ift ber Rugen, ber uns aus biefen Beitragen gur Geschichte ber letten Balois ermachfen konnte. beinabe gang gerftort burch die ungeheure Leichtfertigkeit, mit welcher die Berausgabe ausgeführt worden ift. Die lesbare Sandidrift ber Bibliothèque Impériale ift an hundert Stellen von Brn. von Barthelemy auf unverzeihliche Beise verstummelt worden. Leicht zu entziffernde Borte g. B. find ausgefallen, alles Lateinische ift zu granzenlosem Unfinn geworben, und so fommt es, daß fast bei jedem Berfonen: und Ortsnamen, bei jebem Datum berechtigte 3meifel fich erheben. Gin foldes Berkennen ber Pflichten eines Berausgebers tann nur ber ftrengfte Tabel treffen.

Béchard, F., Droit Municipal dans les temps modernes (XVI. et XVII. siècles). 8. (447 p.) Paris 1866, Durand.

Der Titel bes Werkes gibt nur einen höchst unklaren Begriff bes Inhalts. Hr. Bechard versteht unter Droit Municipal etwa dasjenige, was man in Deutschland Bersassungsgeschichte nennt. Sein Buch ist eine Schilderung der inneren Zustände Frankreichs von Karl VIII bis zu Ludwig XIV; um andere Länder hat sich der Brf. nicht bekümmert. Der vorsliegende Band ist eigentlich die Fortsetzung einer früheren, dreibändigen Arbeit »Droit Municipal dans l'Antiquité et au Moyen-Age«, welche vom Institut gekrönt wurde. Er gibt und in sehr einsacher und gediegener Weise eine Geschichte der Institutionen und der Versassung Frankreichs von dem Augenblick an, da die Monarchie die hergebrachten ständischen Freiheiten sossenstilch zu untergraben ansängt, dis zu demjenigen der vollsständigen Beseitigung derselben durch die Allmacht der Krone. Es ist wesniger eine Entwicklung als ein allmäliger Versall, dem wir beiwohnen. Franz I sührt die Ordnungen du den plaisir ein, die Balois corrumpiren das Bolk, Heinrich IV wendet die Thatkrast desselben nach Außen, Riches

tien knechtet die noch aufstrebenden selbstständigen Gewalten, Ludwig XIV endlich macht ihren legten Zudungen ein Ende. Wir versolgen dieses allzgemeine Erstarken der königlichen Gewalt in den Gemeinden, den Provinzen, den Parlamenten und der Kirche. Auch die ökonomischen Zustände des Landes, die Thätigkeit Sullys und die großen Unternehmungen Colberts werden in eingehender Weise besprochen, so wie die staatsrechtlichen Theorien von Bodin, Pasquier, Lopsean und Anderen. Zahlreiche Hierstieden wir aber auf Grund eingehender Nachsorschungen und speciellen Studiums der alten Gesetzsammlungen, so zu sagen Jahr für Jahr, die Verkänderungen im inneren Staatsleben Frankreichs dargestellt und ersäutert.

Chéruel, A., Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV. 8. (X. 660 p.). Paris 1865, L. Hachette.

Das Werk zerfällt in zwei Galften. Die erfte gibt uns eine Lebens: beschreibung St. Simons nebst bem Nachmeis der Quellen seiner Memoiren. Die zweite enthalt fritische Untersuchungen über Die von St. Simon, betreffs verschiedener Berfonlichkeiten, ergablten Geschichten. Das Leben bes Bergogs ift zu bekannt, als daß man darüber viel Reues bringen konnte, um so mehr als dem Brf. trop der Unterstützung des legen Nachkommen St. Simons die Mittheilung der Correspondenz beffelben, welche im Ur: div der auswärtigen Ungelegenheiten fich befindet, verweigert murde. Unftreitig interessanter ift ber zweite Theil des Buches, in welchem Gr. Cheruel den historisch-missenschaftlichen Beweiß für die oft behauptete Partei: lichteit der Memoiren zu führen sucht. Gine genaue Vergleichung derfelben mit benjenigen ber Zeitgenoffen (St. Silaire, Torcy, Barbier, Marais u. f. w.) führt benn auch den Brf. und mit ihm wohl jeden unbefangenen Lefer gur Ueberzeugung, daß das alleinige Beugniß des geiftreichen, aber eitlen und oft boshaften Bairs nicht immer gur Beglaubigung biftorischer Begebenheiten bienen fann. Störend ift in dem sonft gediegenen Berk die fortmabrend versuchte, jedenfalls allzuweit getriebene Apologie Ludwigs XIV.

Cazenove, Raoul de, Rapin-Thoyras, sa famille, sa vie, ses oeuvres. 4. (VIII. 372 p. CCXLV p.) Paris 1866, Aubry.

Selten hat ein hiftorifer ein wurdigeres Denfmal erhalten als bas: jenige, welches hier dem Berfaffer ber Geschichte Englands von einem feiner Nachtommen gesetzt worden ift. Mit tindlicher Bietat und umfichtigem

Fleiß geschrieben, bietet uns vorliegender Brachtband nicht nur die außerft intereffanten Gingelbeiten bes Lebens Rapins bar, von feiner Geburt in Caftres (1661) bis zu feinem Tod in Holland im Jahr 1725; er um: faßt auch die vorhergebenden Zeiten und die fpateren Schicfale des Beichlechtes und zieht fammtliche Ahnen und Sproffen der Kamilie Rapin in den Rreis feiner Untersuchungen binein. Diefelben gerftreuten fich in Folge der Religionsverfolgungen Ludwigs XIV über gang Europa, find aber jest bis auf einen einzigen Zweig ausgestorben. Der Abschnitt über R.'s wiffenschaftliche Thatigfeit und Bedeutung ift febr anziehend. Neuere Arbeiten haben allerdings Rapins Werte langft in den Schatten gurud: gedrängt, wer aber beffen "Englifde Gefdichte" je gu Banden genommen, wird gewiß über Die fur bamalige Beiten außerordentliche Genauigkeit und Unparteilichfeit bes Bris. erstaunt gewesen sein. Er mar ber erfte, welcher die Geschichte Englands von einem allgemeinern Standpunkte aus geschrieben, und noch jest nehmen bie acht Quartbande berfelben einen Chrenplat in ben englischen Bibliotheten ein.

L'Oratoire de France au XVII. et au XIX. siècle par le P. A. Perraud. 2. édit. 12. (XVI. 507 p.) Paris 1866, Douniol.

Man weiß, welche große Rolle in der geistigen Entwicklung des XVII. Jahrhunderts die Bater des Dratoriums gespielt haben. Gine Geschichte Dieses gelehrten Ordens mare baber febr ermunicht, falls fie nur einigermaßen aut mare, mas leider bei der vorliegenden nicht der Fall ift. Der Brf., Mitglied bes neuen von Bius IX im Jahre 1864 wieder aufgerichteten Oratoriums (bas alte gieng 1792 gu Grunde), geht nur barauf aus, gegen alle geschichtliche Bahrheit bie neue Institution an bie alte' zu binden und ignorirt dabei gefliffentlich die geistig-freie Richtung der Oratorianer, Die allein ja benfelben Werth verleiht. Das Werf gerfällt in drei Abtheilungen; die erfte enthalt bas Leben des Cardinals von Berulle, des Stifters des Ordens und ben Bestand besselben bis 1641 ober vielmehr bis 1792. Das heißt die letten 150 Jahre, in denen der Jansenismus im Dratorium berrichte, werden in zwanzig Seiten abgethan. Die zweite Salfte enthält Lebensbilder ber bedeutenoften Manner Des Drbens. Der Wichtigfte aber unter ihnen, ber berühmte Theologe und Arititer Ridjard Simon, wird nicht einmal genannt und nur später in einem Unbang bodmuthig abgefangelt. Der lette Theil handelt von ber Neuerrichtung bes Orbens. Bas von ungebruckten Documenten angeführt wird, ift taum ber Rebe werth.

Journal de la Régence (1715-1732) par Jean Buvat. Publié pour la première fois par Emile Campardon. 8. T. I. II. (528 p. 559 p.) Paris, H. Plon.

Dieses Journal ist nun endlich nach den zwei (übrigens namenlosen) Handschriften der Bibliotheque Impériale herausgegeben worden, nachdem es seit Langem von Duclos, Levasseur, Michelet und Anderen benutt worden war. Der Brf., Schreiber an der königlichen Bibliothek seit 1697, hat es im Jahr 1715 begonnen, im Jahr 1726 zu Ende gesbracht, konnte aber keinen Berleger dafür sinden und starb 1729 im größten Clend. Als historische Quelle lassen sich diese Aufzeichnungen bei Beistem nicht mit denen von Mathieu Marais vergleichen, da Buvat, in sehr untergeordneten Kreisen lebend, den Hofz und Stadtklatsch erst aus zweister Hand erfahren konnte. Bichtig sind jedoch die Nachrichten über Cellamares Berschwörung. Buvat wurde von dem Abbé Brigaut, dem Berstrauten der Herzogin von Maine, dazu verwandt Cellamares Depeschen zu copiren und lernte so die ganze Intrigue kennen. Er war es auch, der das Geheimniß an Dubois verrieth.

Journal et Mémoires du Marquis d'Argenson, publiés pour la Société de l'Histoire de France par E. Rathény. T. VIII. 8. (511 p.) Paris 1865, Vve Renouard.

Auch hier wie in den früheren Banden sinden wir ein buntes Ges misch der Tagesneuigkeiten mit mehr oder weniger Lebensweisheit versett. Rousseau und Voltaire erscheinen auf diesen Seiten neben dem berühmten Rauber Maudrin und dem Herzog von Richelieu, dem Versolger der Protestanten im Languedoc. Die Mätressenwechsel des alternden Ludwig XV werden so getreulich notirt wie seine despotischen Launen in Staat und Gesellschaft. Wir schauen die tiese Verrüttung der Finanzen und die ost ganz verrückte Tyrannei der Intendanten. Den meisten Raum jedoch nehmen zahllose Mittheilungen ein über die Parlamentsstreitigseiten wegen der Bulle Unigenitus, welche mit der Verbannung des Pariser Parlamentes nach Pontoise (Mai 1753) nicht zu Ende gingen und das Königsthum in den Augen der Menge durch diesen Kamps gegen die Justiz ties herabwürdigten, Auch über die Parlamente von Nix, Rouen, Kennes u. s. w. sinden wir zahlreiche Rachrichten.

Correspondance secrête inédite de Louis XV sur la politique étran-

gère avec le comte de Broglie etc. publiée d'après les originaux conservés aux Archives de l'Empire par M. E. Boutaric. 2 vol. 8. (502 p. 528 p.) Paris 1866, H. Plon.

Schon früher hatte Br. Camille Rouffet aus bem Archiv bes Rriegs: minifteriums eine vierzebnjährige intime Correspondeng Ludwigs XV mit bem Bergog von Noailles veröffentlicht (1742-1756), die den bisber fo apathisch geglaubten Konig merkwürdig thatig und neugierig auf politischem Gebiete zeigte. Der geheime Briefmechfel, ber uns bier von grn. Boutaric geboten wird, bildet die Rolge diefer jungft veröffentlichten Documente. Die Beziehungen ju Broglie murben um biefelbe Beit ungefahr angefnupft, als bie Freundschaft ju Roailles erfaitete, und bauerten bann von 1754 an, fast ununterbrochen bis jum Tod bes Konigs fort. Einige ber bier portommenden Dotumente find bereits in Flaffans Histoire de la diplomatie française und in Ségurs Politique des Cabinets de l'Europe benütt worden. Gie gerfallen in brei Abtheilungen : Die erfte berfelben enthalt die Briefe bes Konigs nebft ben Antworten feiner geheimen Correspondenten; Die zweite, wichtigere umfaßt Die politischen Memoires, bie Favier und Andere unter Broglies Leitung gur Belehrung Ludwigs verfaßten; in ber britten endlich finden wir die nothwendigen Erlauterun: gen über den gangen Mechanismus Dieser geheimen Diplomatie, welche mit ber officiellen Bertretung Frankreichs fo oft in Conflict gerieth. Diefe Erlauterungen tommen von competenter Seite, da fie von Broglie felbft berrühren, ber beim Beginn ber folgenden Regierung ber Beruntreuung großer Summen und geheimer Berbindungen mit dem Ausland angetlagt, fich Ludwig XVI gegenüber burch Auslieferung eben diefer gangen Cor: respondeng und ihrer Gebeimniffe rechtfertigte. Die grundliche Ginleitung bes hrgbrs. wirft auf die Politit Ludwigs XV ein helleres Licht als bisber geschehen. Es fteht nun fest, daß der Ronig in der That febr ausgepragte politifche Unfichten befaß: einen tiefen Saß gegen England, große Sympathie fur Polen und grundlichen Sang jum Frieden. Niemals aber tonnten, wenn es galt, bieje Stimmungen und Meinungen über ben angeborenen Egoismus und bie angelebte Schlaffheit bes Charafters ben Sieg bavon tragen. Ludwig XV gewinnt absolut nichts burch diese tiefere Ginficht in feine Thatigfeit, und entschieden ju beanstanden ift daber auch die Borliebe, mit melder ber Berausgeber fortmabrend von ben guten und R. edlen Gigenschaften bes Monarchen spricht.

## Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores:

1) Royal and other historical Letters illustrative of the reign of Henry III from the originals in the Public Record Office, selected and edited by W. W. Shirley. D. D. Vol. II. 1236-1272. 8. (LIX. 423 p.) London 1866.

Dem in ber Sift. Btichft. X p. 514 besprochenen erften Banbe ift nach vier Sabren, nachdem ber Berausgeber mittlerweile Professor ber Rirchengeschichte in Orford geworben, ein zweiter gefolgt, eine inhaltreiche und correcte Arbeit, leiber auch die lette Shirlens, ba er wenige Monate nach ihrer Bollendung einer tödtlichen Krantheit erlag. Er mar neben mehreren Cambridger Mitarbeitern ber nationalen Monumentensammlung fast ber einzige murbige Reprasentant ber andere Universität. Mit besonderem Bleiß hat er in bem vorliegenden Banbe aus ber alten Briefsammlung und ben Jahregrollen ber Staatsfanglei eine Reihe hochft werthvoller, faft burchweg noch ungebrudter Documente zusammengestellt, burch welche bie Epoche ber Verfaffungsmirren und ber Burgerfriege, namentlich feit bem Jahre 1258 in ermunichter Beife illuftrirt mirb. Bu bedauern allerdings ift es, daß der Umfang des Werts es nicht gestattete, ben gangen Rotulus Lit, Pat. 49 Henr. III, welcher bie unter bem Protectorat Simons von Montfort 1264-1265 ausgefertigten Erlaffe enthält, abzudruden und, wie im erften Bande, mit ben papftlichen Bullen fortgufahren. Befonders reich fließen bie Documente gur Geschichte ber englischen Berrichaft in ber Gascogne, die in ben Tagen Beinrichs III. mehr als einmal gefahrbet mar. Der Berausgeber hat nichts unterlaffen, die oft febr verftummelten Schreiben verftandlich ju machen, mit Silfe ber Staatsrollen und perfonlicher Belehrung in Baris die Ortse und Perfonennamen, die Daten und die Materien festzustellen. Im Appendir p. 399 ff. findet fich ein fauber dronologisch angelegtes Verzeichniß ber englischen Seneschalle für bas Bergogthum von 1216 bis 1272. Die Geschichte ber inneren Rampfe, welcher die meiften der etwa dreihundert Urfunden bes Bandes angehören, erhalt in ber Ginleitung eine flare, lichtvolle Erlauterung und eine ichone Bestätigung für bie Unnahme, daß bie erfte Reprafentation bes Reichs, bie auf revolutionarem Wege ju Steuerzweden und allgemeinen politifchen Mufgaben berufen wurde, aus bem Mufter ber Graffchaftsverfammlung entfprang. Gelbstverftandlich ift jedes Altenftud, welches über Leben und Birten Simons von Montfort neues Licht ju verbreiten im Stande war, mit

besonderer Aufmerksamkeit geprüft und edirt worden. Unter ben Beilagen p. 379 ff. finden fich noch 29 biefen Reformer perfonlich betreffende Musjuge aus ben Rot. Lit. Pat. und Claus. Bon besonderem Interesse find einige Berichte englischer Brocuratoren am romischen Sofe, die ichon abnlich wie bie Develchen moderner Gefandten lauten, indem fie ben Muftragen ber eigenen Regierung Mittheilungen einflechten über bas, was in ihrer Nabe vorgebt, p. 104. 204. 206. Ueberhaupt haben manche ber bier abgedrudten Briefe Bedeutung für auswärtige und allgemeine Gefchichte ber Beit. P. 17 ff. begegnen brei Schreiben bes Bergogs Sturle von Rorwegen (Dux totius Norwegiae) an Heinrich III, die zwischen 1237 und 1240, vielleicht etwas ju fpat angesett fein burften, ba in ihnen noch auf ben alten Grafen Bilbelm Maricall Bezug genommen wird. bie Begiehungen bes Ronigs von England ju Frankreich und Sicilien (gegen Manfred) wiederholt berührt werden, fo begegnen abnliche mit Uragon und Caftilien p. 109. 110. Gin Document vom Marg 1256 beichaf: tigt fich mit ber in Deutschland bevorftebenden Konigsmahl, bei ber gegen die frangösischen Intriguen mitzuwirfen sei : ut talis in regem Alemanniae eligatur qui ecclesiae Romanae devotus et nobis dilectus existat, p. 114. Für eine langft munichenswerthe neue Bearbeitung bes Lebens und ber Regierung Richards von Cornwall bietet diese Sammlung febr werthvolle Beitrage, Die allerdings nur bem Aufenthalt in ber englischen Beimath und nicht den Besuchen in Deutschland angehören, aber boch auch nicht gang ohne Busammenhang mit ber Reichsgeschichte find. Unter ben Beugen eines toniglichen Patents vom 16. December 1263 erscheint auch magister Ernaldus cancellarius regis Alemanniae p. 252. Endlich ift noch auf ein Schreiben an ben Rangler und bie Magifter von Cambridge aufmerkfam zu machen, p. 165, bas mahrscheinlich ju ben alteften biefe Universität betreffenden Documenten geboren wird. Die Sammlung ift gum bequemen Gebrauch auf bas Sorgfältigfte mit Regesten, Tabellen und Indices ausgestattet.

2) Chronica Monasterii S. Albani. — Johannis de Trokelowe et Henrici de Blaneforde, Monachorum S. Albani, necnon quorundam anonymorum, Chronica et Annales, regnantibus Henrico III, Edwardo I, Edwardo II, Ricardo II et Henrico IV. Ed. H. T. Riley, M. A. 8. (XLIV, 544 p.) London 1866.

Abermals ein Cammelband, welcher aus mehreren, jest in verschie-

benen Bibliotheten gerftreuten Sandidriften bes einft fur tie nationale Geschichte besonders thatigen Rlofters St. Albans weitere Bruchstude ber dort geführten, weitläuftigen Unnalen juganglich macht. Er beginnt mit einem fleinen Opus Chronicorum, die Jahre 1259 bis 1296 umfaffend und für die Beit ber Burgerfriege nicht ohne Bedeutung, fpaterbin aber recht durftig werdend. Wegen einer Unspielung auf den Tod Eduards I tann es erft nach 1307 geschrieben fein. Gein Berfaffer ift nicht Rifbanber, da die unter deffen Namen gebende Chronik nachweislich aus diesem Berte icopit. Dann folgen die icon 1729 von Th. Searne edirten Trogelowe und Blaneforde, beide Monche von St. Albang, beren furge Arbeiten gur Geschichte Couards II, Dic erfte bis 1323, die zweite bis 1325, langst eine beffere Ausgabe verdient hatten. Gie fonnen erft um ober nach 1330 geschrieben haben, doch werden auch ihre Annalen wie so manches andere in demfelben Rlofter Entstandene in ben fpateren großen Compilationen, namentlich ber bes Thomas Malfingham, wieder bem Billiam Risbanger beigelegt, beffen Rame zufällig in einer berporragenben Rubrit des Coder begegnete, der aber niemals fo weit Autor oder Compilator mar wie Matthaus Baris por ibm.

Das an Umfang und Werth bei Beitem wichtigfte Stud bes Bandes sind die Annales Ricardi Secundi et Henrici Quarti regum Angliae, die ber Beransgeber in einem gleichfalls and St. Albans ftammen: den Manuscript des Corpus Christi Collegium zu Cambridge N. VII fand, verkehrt gebunden und vielfach auseinander geriffen. Gie ergablen in ausführlichem Rufammenhange bie inhaltreiche Geschichte Englands von 1392 bis 1406, die Migregierung und Ratastrophe Richards II, Die Usurpation und die ersten Regierungenothe Beinrichs IV. Gine forgfältige Collation mit bem entsprechenden Abschnitte ber Chronif Balfinghams bat ergeben, daß diefer Autor bem bis heute unbeachtet gebliebenen Coder zwar durchweg nacherzählt, aber überall zusammenzieht und oft die wich: tigften Dinge, vielleicht aus politischen Bedenten, unterbrückt. Es ift fo= mit für einen auch in der Berfassungsgeschichte hochft bedeutsamen Beit= abschnitt neben henricus Annahton bei Twosben, Balfingham und ande: ren englischen und frangofischen Berichterstattern eine nene Quelle gewonnen worden, die nach mehrfachen Anzeichen burchaus gleichzeitig entstanden ift. Der Bergang ber Thronenthebung Richards und ber Ginfetung feines Betters, der Bortlaut ber einschlagenden Documente, Ansprachen und Reden werden sich neben den Parlamentsrollen nirgends so vollständig beissammen sinden wie hier, so daß die Partie p. 253—286 geradezu urstundlichen Werth hat. Auch die Notizen über zwei im Jahre 1404 in London und Coventry gehaltene Parlamente sind lehrreich, p. 378. 391. Gar manche Einzelheiten, wenn auch nicht Hauptsachen dürsten mit Hilse dieser Annalen in der disherigen Darstellung der Spoche modificirt werzben. Für deutsche Geschichte begegnet nur Weniges in ihnen: p. 199 im Jahre 1397 die Mission des Propstes von Köln und Anderer, die Richard II um Annahme der deutschen Krone zu ersuchen kommen; p. 239 bei der Expedition nach Irland im Jahre 1399: Quidam etiam Alemannicus natione, nomine Ranyeo (Pariante: Janicho), per idem tempus Hibernensium multos prostravit, multos cepit, multos ad deditionem coegit; p. 320 nach der Thronbesteigung Heinrichs IV die Mission des Bischoss von Bangor nach Deutschland.

Den Band schließt ein berselben Cambridger Handschrift entnommener, aus dem Ende des 14. Jahrhunderts stammender Liber de benefactoribus Sancti Albani.

3) Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Historia Anglorum, sive, ut vulgo dicitur, Historia Minor, item ejusdem Abbreviatio Chronicorum Angliae. Ed. Sir Frederic Madden, K. H., F. R. S. Vol. I. A. D. 1067—1189. S. (LXXVI. 466 p.) Vol. II. 1189—1245. (511 p.) London 1866.

Enblich wird von competentester Hand, dem bisherigen Vorstande der Manuscriptensammlung des Britischen Museums, aus dem ganzen vorhandenen handschriftlichen Material die längst ersehnte Auskunst ertheilt über einen der wichtigsten Chronisten des englischen Mittelalters. Die gelehrte Einleitung Maddens zu den bisher großentheils ungedruckten Schristen des Matthäuß Paris liesert in der That einen Beitrag zu der Geschichte der Historiographie, der nach vielen Seiten neue Wege bahnt und eine Menge bisher geltender Annahmen entweder beseitigt oder wesentlich modificirt. Der Herausgeber bespricht zuerst die seit ihrer Stiftung durch König Offa im Jahre 793 stets hervorragende Bedeutung der dem Protomartyr des Lanzdes gewidmeten Benedictinerabtei St. Albans, die, nachdem sie zur Sachsenzeit stets Beziehungen zu den Königshäusern unterhalten, mit dem Einztritte der Normannen unter Paul von Caen, einem Verwandten Lanfrancs, sich mit Eiser auf die Reproduction theologischer und gelehrter Literatur

leate. Schon bamals wurde bas Scriptorium errichtet, aus beffen Thatiafeit noch mabrend bes zwolften Jahrhunderts nachweislich eine Reibe meift in der alten foniglichen Sammlung bes Britifchen Mufeums befindlicher Berte berrührt. Mus diefer Bertftatt ifi die Beschäftigung mit ber Landes: geschichte mas man wohl die bistorische Schule von St. Albans genannt bat, seit ber Regierung bes Königs Johann bervorgegangen. Daß aber Die großen Unnalenwerte in boberem Auftrage von eigens bestellten tonig. lichen Siftoriographen verfaßt worben feien, ift lediglich eine bis beute feft gehaltene Tradition, deren erfte Spuren in der Mitte bes fünfgebnten Jahrhunderts aufgetaucht fein mogen, bie bann hundert Jahre fpater vor: zualich durch Bale fo viel Anklang gefunden bat. Un ber Spite ftebt bekanntlich als ber eigentliche Begrunder der Chronica Majora Sancti Albagi ber Mond Roger von Benbover, deffen Urschrift feit etma 25 Jah: ren burd bie Musgabe von Core juganglich geworden ift. Jrrthumlich ift selbst bier noch 1237 als Todesiahr bes Autors angegeben, mabrend ein Recrologium von ber Sand bes Matthaus Baris felber deutlich 1236 nennt. Die hobe Bedeutung biefes erften Chroniften bezeugt noch im funfgebnten Jahrhundert der späteste, Walfingham: in nostro monasterio floruit Rogerus de Wendovere, noster monachus, cui paene debent totius regni cronographi quicquid habent. Spaterbin verschwand fast alle Erinnerung an ibn, und felbft fein Ueberarbeiter und viel namhafter gewordener Fortseger blieb mertwurdiger Weise dem John Leland, ber für Beinrich VIII nach Aufhebung ber Klöfter Sandschriften sammelte und wiederholt nach St. Albans tam, langere Beit fast unbefannt, fo bag bie gablreichen Manuscripte des Matthaus bamals icon zerftreut gewesen fein muffen. Erft ber eifrige Protestant John Bale hat fich durch Nachforschungen für seine Bibliographie wie um viele andere Siftorifer bes Mittelalters fo gang besonders um diefen unleugbare Berdienfte erworben, wie wenig auch bie Rritit ju seinen Talenten geboren mochte. Er batte es fich. nachdem er 1549 aus feiner Berbannung nach Deutschland gurudtommen durfte, gur Lebensaufgabe gemacht gerade die von ber nationalen Geschichte bandelnden Berte von dem Untergange ju erretten. Madden citirt aus feis nen handschriftlich in der Bodlepichen Bibliothet bemahrten Collectaneen mehrere wurdige Ausspruche, unter anderen p. XVIII Rote 1. folgenden: "Wenn die Gefete und Decretalen, die Extravagangen und Clementarien bes Bijchofs von Rom und anderer folder Teufelaschund, ja, wenn Bey-

tesburgs Sophismen, die Universalien bes Porphyrius, bes Aristoteles alte Logit fammt anderen eben fo widerwartigen Gauteleien als Dedel für fremde Bucher gebraucht worben maren, fo hatte bas nichts ju fagen. Aber indem unfere alten Chronifen, unfere noblen Siftorien, unfere Commentarien und Somilien über die heilige Schrift zu einem fo niedrigen und verächtlichen 3mede verwendet murden, haben wir nicht nur un= fere Nation verunehrt, fondern uns felber ben Nachkommen als febr verborben gezeigt". Erft unter feiner Unregung unternahm Erzbifchof Barter eine Angahl Quellenschriften berauszugeben, besonders auch die bem Matthaus von Westminfter jugefdriebenen Flores Historiarum, beren Grundlage, wie fich fruber icon erfennen ließ, wesentlich bem Matthaus Paris von St. Albans entnommen ist. Jest hat Madden p. XXII daffelbe Exemplar wiedergefunden, welches bem fpateren Compilator vorlag und als ein Musgug feiner großen Chronit nicht nur unter ben Mugen, fonbern von ben Jahren 1241 bis 1249 von ber eigenen Sand bes Matthaus Baris gefchrieben murbe. Ein Freund und Schuler bat es fortgeführt in ber wichtigen Bartie bis 1265, aus welcher nach Maddens bundigem, bisweilen nicht mit Rilen übereinstimmendem Beweise sowohl bas Buch bes Billiam Rifhanger wie ber Liber Chronicorum gefloffen find. Erft nach lleberführung bes erwähnten Eremplars (Chetham Library, N. 6,712, Manchester) nach Westminster stammen bie folgenden Bufate aus ber bortigen Abtei. Sie find hauptfächlich von John Bevere, auch John von London genannt, verfaßt und gewannen fammt ber gangen Compilation burch eine auf mehrere Orte gurudzuführende Bervielfaltigung bald eine ungemeine Verbreitung. Vor dem Titel Flores Historiarum des niemals eriftirenden Matthaus von Bestminfter geriethen die urfprunglichen Autoren Bendover und Baris fast gang in Bergeffenheit.

Die erste Notiz über die eigene Chronit des M. Paris dagegen sindet sich in einem Briese des Mathias Flacius Illyricus aus Jena vom 22. Mai 1561 an Erzbischof Barter: Quoniam etiam proxime tua amplitudo indicavit Matthei Paris chronicon apud vos non reperiri, mitto excerpta ejus, quae dudum per quendam amicum sueram consecutus. Correspondence of Matthew Parker p. 141 (Parker Society 1853). Der Freund war zuversichtlich Niemand anders als Bale, dessen noch vorhandene Auszüge aber nicht der großen Chronit, sondern der jest eben publicirten Historia Anglorum entnommen sind. Nun erst

kam Parker mehreren Handschristen auf die Spur. Auf ihnen ist die neue Ausgabe in seinen Scriptores vom Jahre 1571 begründet, nur daß er höchst unkritisch nach Belieben aus den verschiedenen, ihm zugänglichen Manuscripten interpolirte und Bruchtheile aus beiden Werken bunt durch einander warf. Das wurde durch Wats in seiner Ausgabe der großen Chronik ausgedeckt und wird jest von Madden p. XXXIII st. in sehr prägnanten Nachweisen bestätigt.

In derfelben Beit tam nun auch die feither gebrauchliche Bezeich: nung des fleineren Werks als Historia Minor auf, welches von dem Autor felber freilich nur Historia Anglorum genannt wurde, Nur ein vollstan: biges Eremplar, Ms. Mus. Brit. Reg. 14. C. VII ift porbanden, bas Driginal bes Matth. Baris, bas er, nachdem er bas urfprunglich nicht weiter reichende größere Wert abgeschloffen, im Sabre 1250 begann (nec usque ad tempora haec scribentis, videlicet annum gratiae M CC L, p. 9), bis 1253 herabführte und feinem Rlofter jufolge ber autographen Aufschrift zum Andenken vermachte. Dadden ftellt folgende nicht unintereffante Geschichte bes Manuscripts gusammen. Um 1419 fdrieb Bal: fingham, zwischen 1430 und 1440 Thomas Rudborne, ein Monch von Dinchefter, aus ihm ab. Spater tam es in die Bibliothet bes Bergogs humphren von Glocefter, mas durch beffen vergeblich ausradirte Inschrift bezeugt wird. Dann verschwindet es, bis es 1488 unter ben Buchern bes Johann Ruffell, Bifchof von Lincoln auftaucht, ber Richards III Kangler war. Sein Gelübde es an New College in Orford zu vermachen icheint nicht in Erfüllung gegangen zu fein, benn nachmals befand es fich, wie aus gablreichen Randnoten hervorgeht, in ben Sanden des befannten Italieners Bolpbor Bergil, ber als Behntensammler Alexanders VI nach England tam und dort auch mit Silfe Dieser Quelle feine Anglica Historia fdrieb. Möglich, daß ber Band damals ber alten Königlichen Bibliothet geborte, ba um diefelbe Zeit auch ein Abvocat, John Cfemps, aus Cornwall geburtig, daraus Ercerpte machte. Gben bort bat ibn zwijchen 1550 und 1552 Bale benuten fonnen. Wahrscheinlich nahm er ihn als Bifchof von Offory mit nach Irland; nach seinem Tobe aber ift bas Buch vom Grafen von Arundel und erft nach dem Ableben des Schwiegersohns deffelben, Lord John Lumley, von Jatob I wieder für die Königliche Bibliothet angefauft worben. Geither ift es gwar viel benutt, von Bats bochft ungenügend collationirt (worauf sich auch noch Core in seiner Ausgabe bes

Bendover 1844 verläßt), von Twysden 1648 zwar abgeschrieben, aber niemals gebruckt worden, obwohl es dies als eigenstes Berk des Matthäus Baris gar sehr verdient hätte.

Die ausführliche Beschreibung bes Manuscripts enthalt viel Interef: fantes. Auf eine Tafel ber Binde, Die erst im 14. Jahrhundert vorangeftellt ift, folgt ein Itinerarium von London nach Jerufalem, eine bemalte Rarte von England, Bales und Schottland, eine Jungfrau mit bem Rinde, welcher ber Runftler im Monchagemande ju Fugen liegt, eine Oftertafel, ein Kalender in boppelten Columnen, Die bemalten Bildniffe ber Konige von Wilhelm I bis Beinrich III, Alles mit einander von der Sand bes Matthaus felber, ber Maler, Kalligraph und Unnalift in einer Person war und Kol. 6 u. 6 b. feinen Beinamen Parisiensis zweimal vollends aus: fdreibt 1). Hierauf folgt Brolog und Tert der Historia Anglorum von 1067 bis 1253 eigenhandig und vielfach durchcorrigirt, mit gablreichen Initialen in Roth und Blau, Bappenschildern und ahnlichen Juuftrationen an manchen Stellen. Im Jahre 1253 beginnt eine andere Band, Die bes Freundes und Schulers, Die auch in mehreren Sandidriften ber großen Chronif begegnet. Der zweite Abschnitt bes Bandes von 1254-1259, nur hier vorhanden, gehort letterem Werte an und ift um fo merth: voller, weil er großentheils mieder von der Sand des Matthaus felber gefdrieben ift, bis gegen 1258 nochmals ber ungenannte Freund eintritt und bald ben Autor auf dem Todtenbette abbildet mit der Ueberschrift: Hic obit Mattheus Parisiensis. Hieran schließt sich brittens die bem Rifbanger zugeschriebene und von Rilen neuerdings edirte Continuation bis 1272.

Mabden hat nun seiner Ausgabe, von welcher zwei Bande, die Jahre 1067 bis 1245, erschienen sind, dies merkwürdige Autograph des Autors, sein lettes Werk, das von liebevoller Hand sortgeführt wurde, mit sast zu serupulöser Genauigkeit zu Grunde gelegt, natürlich aber, da es durchaus ein Auszug der großen Chronit, bis 1235 der des Wendover ist, die Handschriften derselben zu Rathe gezogen. Richt nur das Cremplar, welches dem Matthäus vorlag, Ms. Corp. Christ. Cantab. N. 26, sondern auch alle übrigen in Cambridge, in der Cottonschen und Harlepschen Sammlung,

<sup>1)</sup> Nach p. LVIII Note 1 bediente sich Matthans bald nach 1250 banfig der arabischen Ziffern.

in Oxford und Baris vorhandenen Exemplare, auf die es antommt, werben noch einmal zu Rut und Frommen einer zukünftigen, Bats endlich ersehenden Ausgabe der Chronica Majora von p. LIV bis LXXIII genau beschrieben. Was die Wiedergabe des Textes betrifft, so schließt sich Madden mehr den Grundsähen von Perh als der Franzosen an. Der Inhalt ist natürlich derselbe wie in der großen Chronik, nur knapper und, da es der Originalauszug des Autors, vielsach zuverlässiger als die ungenügenden Editionen jener. Leider sind die biographischen Notizen und eine Würdigung des Matthäus als historiker auf den dritten und letzten Band verschoben, wo dann nothwendig auch über die von ihm aufgenommenen Urkunden Kaiser Friedrichs II die Rebe sein wird.

4) Annales Monastici. Vol. III. Annales Prioratus de Dunstaplia. Annales Monasterii de Bermundeseia. Ed. H. R. Luard. M. A. 8. (LXXI. 492 p.) London 1866.

Das erstere, nur in einer Cottonichen Sandidrift erhaltene Wert, ift zwar icon 1733 von Bearne gebrudt, aber nur in 200 Eremplaren, nach einer Copie Banlens, ba bas Driginal burch bas Feuer vom Jahre 1731 für völlig zerftort galt, und in ber befannten, bochft oberflächlichen Beise bieses Berausgebers. Wegen seiner bervorragenden Bedeutung verbiente es langft eine beffere Cbition, Die nun wirklich vortrefflich von Quarb geliefert wird. Fast jum Ueberfluß ist ihr p. 489 eine Concordang ber Seitenzahlen mit Bearne beigegeben. Die Jahrbucher ber in Bedforbibire gelegenen, einft von Seinrich I für regulirte Augustiner Chorberren geftifteten Briorei find bis 1210 von berfelben Sand, fpater von mehreren geführt, Die jedoch fammtlich dem dreizehnten Jahrhundert angehören. Geit 1221 find bie Ereigniffe fehr mahrscheinlich Jahr für Jahr eingetragen worden, mas den Berichten einen namentlich burch Wiederholungen zwar febr ungleichartigen, aber geradezu unmittelbaren Charafter giebt. Sie beginnen mit furzen, unselbstandigen Auszugen von Chrifti Geburt bis 1201, bann folgt ein ausführlicher, originaler Abschnitt bis 1297. legten Blättern find vereinzelte Buthaten von fpaterem Datum eingetragen, namentlich jum Jahre 1381 über die Erhebung des vierten Standes, die lette vom Jahre 1459. Sie haben in einem Appendir p. 409 Blat gefunden. Der Berausgeber hat bis gur Evideng nachgewiesen, daß der Ber: fasser bes Abschritts von 1210 bis 1242 (et exinde usque ad octavum annum nostrum MCCX p. 3 cf. p. 28) der im Jahre 1242 ge-

ftorbene Brior Richard de Morins felber gemesen ift, ein icon unter 30= bann nicht unangefebener Bralat, ber bas Lateranische Concil besuchte und unter Beinrich III vielfach im Intereffe feines Ordens und ber Rirche thatig war. Die Berfonlichkeit ber Fortfeter bagegen ließ fich nicht in Erfabrung bringen. Daß ber Berausgeber, wie man bas an ibm gewohnt ift. die Berleitung ber meift aus Rabulph be Diceto stammenben Bartien verfolgt und forgfältig im Drud unterschieben bat, versteht fich von felbst. Unnalen bieten vielleicht bas beste und vollständigste Abbild eines Conventuallebens im breizehnten Sahrhundert. Mit Borliebe banbeln fie von ben Angelegenheiten bes Stifts, von Berleihungen, Raufen, einer gangen Reihe von Processen, g. B. von einem großen Abgabeftreit mit ben Burgern bes Orte in ben Jahren 1227 bis 1229, von ber Baugeschichte; aber auch reiche Materialien zu ber nationalen Geschichte find eingefloffen, über die Belagerung von Bebford im Jahre 1224, vorzüglich über die Wirtsamkeit bes Bischofs Groffeteste von Lincoln, die Eractionen ber Rrone und ber Curie, Die Bepfrundung italienischer Rleriter, Simon von Montfort und ben Rrieg ber Barone, benen bie Chorherren von Dunftaple wie Die meiften anderen Rlofter des Landes ihre Sympathien zuwandten. Manche öffentliche Documente find mit Sorgfalt aufgenommen worden. Cben fo wenig fehlt es an Notigen ju ber gleichzeitigen Gefdichte bes Auslandes. Schottische Ereigniffe wie die Ermorbung bes Bischofs von Caithneß im Jahre 1222 fo gut wie bas Schreiben bes Legaten Belagins aus Damiette vom Jahre 1221 über ben Konig David ber Reftorianer, ben vermeintlichen Briefter Johann werden mitgetheilt. Unter 1225 p. 96 finden fich Aufzeichnungen über die Ermordung bes Erzbischofs Engelbert von Roln, und über die Gefangennahme Balbemars Il von Das nemart burch ben Grafen von Schwerin, lettere romanhaft und confus. 3mijden ben Jahren 1228 und 1250 begegnet häufig Raifer Friedrich II, von da an nicht minder häufig Ludwig ber Seilige. Die Fortsetzungen nach 1241 find fo ziemlich in bemfelben Charafter gehalten wie bie vorbergebende Arbeit bes Priore Richard, nur bag vielleicht bie auswärtigen Dinge etwas mehr in ben Sintergrund treten.

Die furzen Unnalen ber im Jahre 1082 begründeten, erst 1399 zur Abtei erhobenen Priorei von Bermondsey unmittelbar bei Southwark find bem in einem Harlenschen Manuscript enthaltenen Original entnommen. Aus bem fünfzehnten Jahrhundert stammend umfaßt es bie Jahre 1042

bis 1432 und kann erst seit 1433 geschrieben sein. Es fließt aus verschiedenen bekannten Quellen, meist dem sogenannten Matthaus von West: minster, gegen welche sorgfältig in größerer Schrift die seit 1206 häusiger werdenden selbständigen Partien abstechen. Im Ganzen unbedeutend haben diese Annalen vielleicht für die Zeiten Heinrichs IV und V etwas eigenthumlichen Werth.

5) Chronica Monasterii de Melsa, a fundatione usque ad annum 1396, auctore Thoma de Burton, Abbate, accedit Continuatio ad annum 1406 a Monacho quodam ipsius domus. Ed. Edward A. Bond. 8. (LXXXI. 443 p.) London 1866.

In herrn Bond, seit Aurzem als Nachfolger Maddens Borftand bes Manuscripten-Departemente im Britischen Museum, hat bas vom Master of the Rolls geleitete Unternehmen nicht nur einen ausgezeichneten Dit: arbeiter gewonnen, sondern er tritt auch fofort mit ber Berausgabe eines aus vielen Grunden besonders merkwurdigen Berts auf. Die Ciftercienferabtei Meaur, absichtlich in Melfa latinisirt zum Unterschied von bem Stammichloß einer nach England verpflanzten adligen Familie, Melvis in Frankreich p. 78, lag in Solberneß, bem füboftlichen Dortfbire, nicht weit von Beverlen, und murde 1150 gunachft aus Donationen eines Grafen von Albemarle errichtet. Den überaus ftrengen Regeln bes eben in seine Bluthe tretenden Ordens angepaßt, zeigt ihre Geschichte burchaus Die Gigenthumlichteiten beffelben in Disciplin, Lebensart, Bilbung und Gefdmad. Der Bifitation durch den Abt von Fountains untergeben, erbielt bie neue Stiftung ihren erften Abt Abam, ber icon bei ber Begrun: dung von Boburn und Bauden mitgewirft hatte, ebenfalls von dort. Der zweite, Bhilipp von 1160-1182, mar bereits Ciftercienferabt von Sovedoe in Norwegen gewesen, p. 159. Unter bem britten, Manas, mußte jum Lofegeld für Richard Lowenherz beigefteuert werden. Der vierte, Alexan= ber, mar ein gemaltiger Bortampfer im Streite ber Ciftercienfer mit Konig Robann, ber auch Diefe Monche austreiben ließ; ber fünfte, Sugo, beftand bas von Innoceng III verhängte allgemeine Interdict, mabrend deffen unter anderen in ungeweihter Erde Bestatteten auch Astetil, Abt von Sovedoe, in Meaux seine Ruheftatte fand, p. 343. Außerbem umfaßt diefer erfte Band noch die Zeiten der beiden folgenden Mebte, Geoffren und Richard, bis jum Jahre 1235. Fast alle fieben hatten mit bitterer Armuth und vielen Nothen zu tampfen, wiederholt mar die Congregation ihrer Auflösung nabe; und doch wuchsen durch Rauf, Berleihung, Tausch und andere Mittel unter beständigen Transactionen und Broceffen, unter Ginreißen und Neubauen Meder, Borwerte und Kloftergebaube. Diehrfach ift von ben Laienbrüdern und Convertiten die Rede, die von ben allmählich ihren ftrengen Arbeiteregeln entwachsenden Monchen eiferfüchtig niedergebalten und als Feldarbeiter und Sandwerfer benutt murben. liegende Stud ber Chronit handelt benn auch gang besonders von biefen eigensten Ungelegenheiten bes Stifts. - 3m Jahre 1846 murbe ein Manuscript berselben von ber Caerton Sammlung bes Britischen Museums angefauft, bas fich bei naberer Brufung als gwischen ben Jahren 1394 und 1400 von einem Mitgliede ber Abtei Melfa geschrieben ergab. Gpater entbedte Berr Bond in ber berühmten Sammlung bes Gir Thomas Phillipps zu Cheltenham ein anderes, von berfelben Sand, aber auf Bapier geschrieben. Es mar fast boppelt fo ftart, ba ber Geschichte ber eingelnen Mebte regelmäßig jum Schluß mehr allgemein hiftorifche Materien beigegeben maren, Rom, Europa, Balaftina, die Erzbiocese Port und England betreffend. Diefe Sanbidrift ergab fich als erfter Entwurf bes Berfaffers und durfte füglich, mabrend Ms. Egerton ber Ausgabe ju Grunde gelegt murbe, gur Collation benutt, die ihr eigenthumliden Ercurfe binter jedem einzelnen Abt als Appendix beigegeben werden. Ms. Phillipps enthält aber außerdem noch Buthaten von einer fpateren Sand über ben neunzehnten und zwanzigften Abt, aus denen erhellt, daß ber Berfaffer bes in zwei autographen Exemplaren vorhandenen Werts Thomas von Burton, ber neunzehnte Abt, gemesen ift. Ueber ibn bat ber Berausgeber p. LX ff. mehrere nicht unintereffante biographische Rotizen gusammenge= Wahrscheinlich hatte er die Universität besucht, wozu die Cister= cienserabteien ja nach einer bestimmten Mitgliedergahl einen der Ihrigen erwählen durften. Im Jahre 1394 erscheint Thomas als Rechnungsführer (bursarius) bes Stiftes und hatte icone Belegenheit fich mit ben Urfunden und Ginfünften beffelben vertraut zu machen; 1396 murde er jum Abt ermahlt, jedoch unter Protest einer Partei, welche große Zwistigteiten hervorrief. Gie standen bem papftlichen Schisma nicht fern. Dennoch wurde ein Bergleich getroffen und Thomas gar jum Befuche des Bene: ralcapitels des Ordens nach Wien (Vienne?) entsendet, als burch bie Schuld bes Bifitators, bes Abts von Fountains, ber Streit noch ein Mal ausbrach. Nachdem die Opponenten an die Curie appellirt, refignirte

Thomas im Jahre 1399, verblieb aber im Rlofter, nunmehr angelegent: lich mit ber Geschichte besselben beschäftigt, bis er ein erblindeter Greis im Rabre 1437 ftarb. - Ueber die meiften Quellen, die ibm zu Gebote standen, tann tein Zweisel sein. Noch fanden sich zwei Originalcartularien pon Melfa, bas eine wieder von feiner Sand mit Liften der Monche im Jahre 1396, ber Revenuen, des Biehstandes u. f. w. Giner im Britiichen Museum aufbewahrten Abschrift feiner Chronit vom Jahre 1650 find auch Covien ber urfundlichen Collectaneen Burtons beigegeben. Außerbem aber fand er im Rlofterarchiv wenigstens Bruchftude alterer Aufzeich= nungen, da er sich wiederholt auf cronica et alia monasterii memoranda und bis jum achten Abt berab auf einen antiquus rotulus beruft. Die Bersicherung der Praefatio p. 71: nihil in hoc opusculo esse congestum, nisi quod aut scriptum in aliorum opusculis et memorandis diversis inveni etc. wird durch die Gewiffenhaftigkeit der Arbeit felbst durchaus bestätigt. Im Uebrigen hatte er Martinus Polonus, Sigbens Polychronicon, ein Cremplar des Brut, Joh. Brompton, Thomas Stubbs für Dort, ben Quabrilogus über Thomas Bedet, bie Canonifation bes S. Comund von Canterbury, auch Beinrich von huntingbon und Ailred von Rivaux vor sich, wozu fast durchweg ber noch vorhandene Buderfatalog von Meaur stimmt, p. LXXIX. Bon den Unnalen von St. Albans findet sich feine Spur. Um so intereffanter ift Alles, mas Bond aus feiner der bekannten Quellen berguleiten vermag, g. B. ein Bericht. über Richards I Rreugfahrt und Gefangenschaft und ahnliche bie allgemeine Gefdichte berührende Notigen. Die hochft forgfältige, burch verschie: benen Drud, burchlaufende Collation und beständige Quellenangabe leicht brauchbare Cbition beginnt mit einem Capitelverzeichniß ber beiben Dris ginalhandschriften; p. 47 folgt ein Abtstatalog nach Ms. Egerten, p. 50 Tabellen ber Guter und Besitzungen unter ben einzelnen Aebten nach bem= felben Manuscript; p. 71 ff. enthalten den Text von 1150 bis 1235.

6) Liber Monasterii de Hyda, comprising a Chronicle of the affairs of England, from the settlement of the Saxons to the reign of king Cnut, and a Chartulary of the abbey of Hyde, in Hampshire. Ed. Edward Edwards, Esq. 8. (CXIV. 468 p.) London 1866.

Wir haben in der Histor. Atschft. XII 447, 448 schon über das bis auf einige fragmentarische Auszüge des 16. Jahrhunderts lange versloren geglaubte, aber im Jahre 1861 durch Herrn Edwards wieder auf-

gefundene Bert Bericht erstattet und einigermaßen die Competeng bes Finders bezweifelt es ju ediren. Wenn fich auch die Bormurfe gegen bie erfte burftige Beschreibung nicht gurudnehmen laffen, wenn auch der Berausgeber vielfach ichulerhaft und in ber Ginleitung unausstehlich rebfelig erfceint, fo hat er boch Manches nachgetragen, was damals vermißt wurde, und vielfache Erlauterung ju einem fonderbaren Buche beigebracht, bas halb Chronit, balb Urtundensammlung ift. Das febr icone Facfimile lagt feinen Ameifel barüber, daß handschrift und Illumination bem Ende bes vierzehnten, wenn nicht dem Anfange bes folgenden Jahrhunderts angeboren. Db ber Berf, mitten in einem Sage, ber vom Jahre 1023 handelt, am Ende einer Seite abbrach, ober ob bas Manuscript ursprünglich noch weiter ging, bleibt unbeftimmt, p. XXI. Gine Rotig über die Schicffale bes Bandes in der Zwischenzeit zwischen ber Aufhebung der Abtei und ber Errichtung der Bibliothet bes Grafen von Macclesfield in der erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts, wo er fo lange unentbedt gelegen, ift nicht beigubringen gewesen. Bielleicht fam er zugleich mit bem Schloffe von der tatholischen Familie bes Biscount Gage an den Grafen. Jeden= falls ist es ein Fingerzeig, daß im siebenzehnten Jahrhundert fatholische Autoren wie Spelman, Alford, Barpsfeld fich in ihren firchengeschichtlichen Werten auf das Buch von Syde bezogen, p. LXXXIV ff. Es ist ver-Dienstlich, baß bei ber Ausgabe bie außerbem vorhandenen Cartularien und Register berfelben Abtei, zwei im britischen Museum und ein brittes in ber Bibliothet Lord Afhburnhams, bas Remble einft nicht zuganglich gewesen, vorzüglich wegen bes Textes und ber Authenticitat mancher angelfächfischen Urtunden nicht überseben worden find. Willtommen ift auch, so wenig uns ber Stil gefallen will, der Abrig einer Geschichte bes Stif= tes, das Aelfred der Große in feinem letten Jahre ju errichten befchloffen, und zu beffen Abt er ben bereits um 885 nach England berufenen Brimbald von St. Bertin erforen hatte. Bas bie Ausführung fo lange verbinberte, ist unbekannt; boch weilte nach bem Cartularium Sithiense Brimbalb in ben Jahren 889 und 892 wieber in St. Bertin. bem Tobe bes Ronigs vermochte er ben Sohn und Nachfolger die Abtei Neumunfter innerhalb ber Mauern von Binchefter zu begrunden. Cadweard I botirte fie und ließ bie Leiber von Bater und Mutter aus der Kathedrale r. St. Swithhun überführen, p. 51, 79 cf. XCVIII. Auch Die späteren Ronige ließen es an Donationen nicht fehlen, boch erscheint erft wieder um 963 ein Abt bei Ramen, Ethelgar von Glaftonburp, ber im Sinne Ethelwolds und Dunftans die benedictinische Reform burchführte und Monche an die Stelle ber Chorberren feste. Auch Anut ber Große unterhielt freundschaftliche Beziehungen ju ber Abtei. In ber Schlacht bei Senlac ftritten und fielen gwölf ihrer Monche, weßhalb ber Eroberer viele ber Besitungen confiscirte und eine Burg auf Rloftergrund aufführte. Tropbem ericeint die Abtei noch mit febr refpectablen, über feche Graficaften zerftreuten Gutern im Domestan Buch (p. XCX ff. Ueberfepung bes Abidnitts). Allein überdies im Streit mit der benachbarten Rathebrale wurde fie gur Stadt binausgedrangt, bis fie fich 1110 auf der Biefe pon Spbe wieder ansiedelte und auch die Konigsgraber mit fich nahm. Nachbem fie im Rriege zwischen Konig Stephan und ber Raiferin Mathilbe burch ben Bruder bes ersteren, den Bischof Beinrich von Winchester, gerftort worden, gedieben Abt und Convent niemals ju einer hervorragenden politischen oder miffenschaftlichen Bedeutung. Im Jahre 1352 unterwar: fen fie fich gang bem Bischof und batten fich bann in ber Folge ber Gnabe Billiams pon Botebam fo wie bes Carbinal Beaufort ju erfreuen. Der lette im Sabre 1530 ermablte Abt, John Salcot, ber nach einander Bijchof von Bangor und Salisbury wurde, balf Beinrich VIII eifrig bei Spoliation ber Klöfter, bis 1538 auch Syde Abben von Thomas Cromwell aufgehoben murde. Ihre Guter murben raich gerftreut, boch tamen Die bedeutenoften an Thomas Briotheslen, ben erften Grafen von Southampton. Bei bem Ban eines Grafichaftsgefangniffes im Jahre 1788 fand man noch Ruinen und tunftvolle Fragmente ber einft ftattlichen Rlo: Unter ben aufgebecten und rob vernichteten Steinfargen befand fich bochft mahrscheinlich auch die Ufche Aelfreds des Großen, feiner Bemablin Galbswith und Cabweards I. - Gerade megen Diefer Stifter nun bebalt ber Liber de Hyda einen eigenthumlichen Werth. Seine Beichichtserzählung freilich ift eine fpate Compilation, die haftig jugleich mebrere, meift befannte und untergeordnete Quellen ausschreibt und beghalb in der Chronologie febr unficher ift. Biel mothischer Stoff ift aufgenommen, wie unter Nethelftan ber Rampf zwischen Buibo von Warwid und Colbraud dem Danen, worüber ber herausgeber p. XIIII faft noch als berner fabelt. Nach elf gang furgen Capiteln über die Geschichte Britan: niens von Albina bis auf die Eroberung, über Konig Anut, die Reiche der Beptardie, die Sachsentonige, welche Monde werden, die Berkunft der

Sachfen, das einheitliche Reich unter Ecgbert folgen Cap. 12 bis 23 Cronica ber Fürsten von Aethelmulf bis Anut. Schon über Melfred verbreis tet fich ber Stoff bedeutend, wird aber nicht birect aus Uffer, fondern aus Sigbens Bolydronicon gefcopft. Cigenthumlich find bie Bartien über Grimbalbs Berufung; bas Schreiben Julcos von Reims an Melfred, Grimbalds Rede auf ber Synode in London find wörtlich eingeschaltet. Ebenso ber einzige aus bem Mittelalter erhaltene Driginaltert von Melfreds angelfachfischem Testament nebst mittelenglischer und lateinischer Uebersetung. In abnlicher Beife werden allen folgenden Regierungen bie auf Syde bezüglichen Urkunden in breifachem Texte beigegeben, fo bag ber biftoriiche, bochft felten originale Stoff immer mehr vor bem Cartular gurudtritt. In ben Beilagen endlich finden fich eine andere turge Chronit bes Stifts von 1035 bis 1120, eine Urfunde Konig Cadgars, ein von Knut ertheil: tes Brivilegium und Uebersepungen aller vortommenben angelfachfischen Documente und Grenzbestimmungen. Lettere wie bas Gloffar und bie Indices find forgfältig gearbeitet.

7) Year Books of the Reign of king Edward the first. Year XX and XXI. Edited and translated by Alfred J. Horwood, of the Middle Temple, Barrister-at-law. 8. (XXIX. 509 p.) London 1866.

Ueber Wefen und Inhalt dieser Rechtsbocumente ift bei Gelegen= beit zwei porbergebender Bande ichon in der Siftor. Btichft. X 520 und Es folgen jest gang abnliche Brocefacten XIV 496 berichtet worben. aus etwas früheren Jahren beffelben großen Königs 1292 und 1293. Das Bereford Ster, b. b. die Procegreports über den Circuitus ber Rich= ter in jener Grafichaft, und die Alten bes Gemeinen Gerichtshofs (Common Bend) aus 20 Cow. I find die ersten fest batirten, die sich finden. Bei bem Salop und bem Stafford Ster 20 und 21 Cow. I, die eben= falls in biefem Bande abgedrudt find, tann ichon wegen bes Inhalts bas Sabr nicht zweifelhaft fein. Alle Dieje Utten find einer Sandidrift ber Universitäts-Bibliothel gu Cambridge entnommen, in der sich neben vielen anderen, meift juriftischen Materien auch ein Gremplar von Bractons Rechtsbuch findet. Die durchweg in frangofifder Sprace abgefaßten Reports, benen wieder Seite fur Seite eine englische Uebersetung beigegeben ift, laffen an baufigen Brithumern ertennen, bag fie nach Dictat gefdrieben worden find. Der Geransgeber macht wegen bes Reichthums ber Balle auf Die ungemeine Procegluft ber Zeit aufmerkfam, Die im Gegenfat gur Nehbesucht und Anwendung rober Gewalt entschieden als ein Bengniß fur bie Ordnungeliebe und bas Bertrauen ju ben Reichsaerich: ten gefaßt werden muß. Es ift freilich befannt, daß der Ronig wenige Sabre guvor 1289 gegen die meiften wegen ihres geringen Gehalts auf Bestechlichkeit und Erpreffungen ertappten Richter icarf einzuschreiten aenothigt war. Er legte damit ben Grund zu ber später so boch gerühmten Integritat der Tribunale. Bielleicht entsprang aber auch aus denselben Unläffen bas Suftem ber Berichterftattung über bie Gigungen, benen wir die Dear Boots verdanken. Auf bas Berfahren wider den Richter Thomas de Weylonde wird noch in einem Proces bes Jahres 1292 Beziehung genommen, p. 337. Außerdem begegnen, abgesehen von der speciell juris stifden Bedeutung bes Stoffs, wieder mande für Bersonal- und Localgefchichte intereffante Dinge. In einem Die Familie Lorgchamp angebenden Quo Warranto Fall werben beren Besithvethaltniffe bie hinauf jur Rais ferin Mathilbe, ber Mutter Beinrichs II verfolgt, p. 101. Gin gewiffer Thomas Corbet weist noch 1293 bas Unrecht auf ein Eigenthum nach, bas feinem Borfahren einft von heinrich II, verliehen worden, als er ben Konig auf ber Jago bei sich bewirthete, ke le Roy Henri le veyl dina en askun tens sour cele place, p. 395. Der Herausgeber hat nach forgfältiger Bergleichung ber Manuscripte bie Ueberzeugung gewonnen, daß ber Name bes großen Rechtsgelehrten urfundlich nicht Bracton, fondern Bratton zu ichreiben fei, p. XIV, Rote 483. R. P.

Camden Society.

1) Letters and other documents illustrating the relations between England and Germany at the commencement of the thirty years war. From the outbreak of the revolution in Bohemia to the election of the Emperor Ferdinand II. Edited by Samuel Rawson Gardiner, late Student of Christchurch. Camd. Soc. 4. (XL. 212 p.) 1865.

Es werden hier im Ganzen 95 Schreiben und Aftenstüde mitgetheilt, von denen nur sehr wenige bisher bekannt oder gar gedruckt waren. Die meisten sind dem State Paper Offico, ein paar nur anderen englischen Sammlungen oder dem Archiv von Simancas entnommen. Sie sallen sämmtlich zwischen den Juni 1618 und den August 1619, in das erste Jahr, in welchem sich nech eine Beilegung des europäischen Kampfs hoffen ließ. Mit Recht macht der kundige Herausgeber, dessen Arbeit von erfreulichen Fortschritten historischer Studien in Oxford zeugt, darauf aufmerksam, daß die Haltung der Parlamente von 1621 und 1624 gegen-

über ber Bfalger Frage langst Aufhollung burch biplomatisches Material erheischte. Er bietet somit einen erften Beitrag und verheißt mehr. Dit Bergnugen lieft man ben einleitenden Abrif über bie Lage bes Reichs, Die österreichischen Erblande, ben ariftofratischen Charafter ber Reformation in benfelben, ben protestantischen Rlerus und die bohmischen Stande, benen ein turger Sinmeis auf Schottland p. XVI trefflich gur Folie bient. Der Berfaffer beurtheilt Surters Buch gang wie die beutsche Rritit es thut; bie neuesten Arbeiten Ginbelns find ihm nicht entgangen. Man wirb feine Charafteriftik Ferdinands II, in welchem er ein Stud Philipp II und ein Stud Richelieu gu finden glaubt, die Johann Georgs von Sachfen und Friedrichs V von ber Bfalg billig und gerecht finden. Im Mittelpuntte fteht ihm aber ber weise, unbehilfliche Jacob I, ber es unternimmt im Bertrauen auf fein vermeintlich gutes Berhaltniß ju Spanien zwischen Ferdinand und ben aufftandifden Bohmen verfohnlich einzumirten und zugleich die calvinistische Pfalz und ihre Unionsgenossen mit dem lutheris ichen Sachsen zu vereinigen. Mochte ber Plan auch noch fo gut angelegt jein, feine Ausführung mußte megen ber Schwierigfeit bes Beginnens in folden Sanden, die überdies feinen großen Diplomaten gur Berfügung hatten, nothwendig icheitern. Außer Schreiben ber bohmifchen Stande sub utraque an den Ronig von England enthält die Sammlung Berichte feiner Gefandten aus Madrid und Turin, wo Karl Emanuel eine Beile an die Raifermahl bachte und zuerft auf den Gedanten fam ben Bfalger jum Ronig von Bohmen ju machen, und die Briefe feines Schwiegerfohns Friedrich V, die ungemein inhaltreich von den Unschlägen ber Spanier auf Benedig, von Dobnas Miffion nach London und bem haag, von ben Kriegsereigniffen in Bohmen und dem Unionstage in Seilbronn handeln. Jacob glaubte fich auch von Madrid aus zur Mediation bevollmächtigt, boch stellte ibm icon ber fürglich aus London guruckgekehrte Gondomar ein übles Bregnostiton: antes se puede sacar fruto y obligalle a que ava verguenza de simismo y que realmente haga buenos y verdaderos officios para la reducion de los Bohemios a la obediencia de S. M. Cessarea y Rey Ferdinando. Da ihm in ber That nichts in ben Beg gelegt murde, feste fich Jacob in Ginvernehmen mit ben hol: landischen Generalftanden, Die gleich England nur fur ben Frieden arbeis teten und jeden Gedanten an Rrieg ju unterdruden fuchten. Buerft murbe Sir Benry Botton, Gefandter in Benedig, jum Botichafter Des Schieds:

richters befignirt; es bleibt unbefannt, wefhalb man ihn fallen ließ, ob= gleich er in einem auch sonft nicht uninteressanten Schreiben p. 48 ff. bereits angenommen batte. Un feiner Statt wurde bann Biscount Doncafter, fpater unter Rarl I Garl von Carlisle, abgefertigt, wie damals alle Schotten ben Spaniern abgeneigt und parteiisch für die Union. für den ernften 3med ein überaus artiger, vollendeter Gentleman, ein Meister in diplomatischer Etiquette, mundlich und schriftlich mehrerer Gpraden mächtig, genügt hatte, fo hatte die Wahl in ber That nicht beffer aetroffen werben fonnen. Bon feinen Bollmachten fur bie verschiebenen Staaten und Surften find die meisten mitgetheilt; feine Inftructionen baben fich nur in spanischer Sprache ju Simancas gefunden, p. 64. ber Abreife ichlug Jacob ben noch im Bette liegenden Chelmann gum Rit= ter, and told him he was the first that ever he made in that manner, p. 75. Seine Berichte, welche bie Sauptpartie bes Bandes bilben. find benn auch mehr unterhaltend als staatsmännifch. Beim Empfang in Beidelberg bricht er in Schmeicheleien über den Schwiegersohn und die Tochter seines Ronigs aus und rath sofort zu directer Silfeleiftung gegen Ferdinand. Dem Bfalgrafen fagt er: that his Majesty had sent me as a white paper to receive impression from his Highnes by the way of information, advise and commandement. Er berichtet ferner über einen Empfang in Munchen, über die Audienz, die ihm Ferdinand in Salzburg ertheilt und die ihn auf Bescheid erft in Frankfurt vertröftet. Während der Praliminarien gur Raisermahl refidirt er in Sanau, bis ein langer Bericht, p. 181 ff., bas Scheitern bes Bermittlungsversuchs und immerhin anschaulich die Complication der Lage ausführt. Das lette Schreiben p. 205 ift aus Roln datirt. Much ein eigenhändiger Brief bes Prinzen Rarl von Bales an Doncafter ift aufgenommen, p. 140, wo es von Friedrich V heißt: I am verrie glad to heer that my brother is of so rype a judgement and of so forward an inclination to the good of Christendume.

2) Registrum sive Liber Irrotularius et Consuetudinarius Prioratus Beatae Mariae Wigorniensis, with an introduction, notes, and illustrations, by William Hale Hale, M. A., Archdeacon of London. Londini: Sumptibus Societatis Camdenensis. 4. (CXXVIII. 200 p.) 1865.

Es wird bei diesem Berke genügen kurz barauf hinzuweisen, daß, wie schon im englischen Mittelalter die finanzielle Buchführung eine überaus

forgfältige gewesen, Studium und Erflarung ber erhaltenen Documente auch für die Gegenwart einen gan; besonderen Reig zu haben scheint. Das genau nach Seite und Zeile abgebrudte Driginalmanuscript ftammt aus dem Jahre 1285 und ift bis auf fpatere Buthaten auf ten Anfangund Endblättern durchweg von einer Sand geschrieben. Es hat sich lange in fremdem Befig, fogar in Italien befunden, bis es in neuerer Beit wieber Eigenthum bes Capitels ber Domfirche von Worcester geworben ift. Reben allerband öffentlichen Documenten, die bunt burch einander eingeschaltet werden, der Magna Charta Beinrichs III nebst ben fie stets begleitenden Beilagen, neben den Provisionen von Merton 1235, den Provisionen von Westminfter 1259, neben alteren und neueren foniglichen, bischöflichen und Privaturtunden, neben Berichten über gerichtliche Berhandlungen und Urtheile bleibt die Sauptsache doch ein auf ein Rormaljahr reducirtes Rentalbuch ber zugleich bas Capitel ber Kathebrale reprafentirenden Benedictinerabtei zu Worcester, in welches sowohl die fleritalen Ginfünfte von Rirchen und Behnten, als alle Land: und Lebngefälle eingetragen find. Der Redditus Prioratus Wigorniae anno incarnationis Domini MCCXL verdient gar wohl die eingehenden Untersuchungen, die ihm der schon durch eine abnliche, Die St. Baulsfirche in London betreffende Arbeit befannte Berausgeber gewidmet bat. Er faßt fich hauptsächlich einen Bergleich mit den aus dem Domesbay Buche bes Eroberers befannten Besitverhaltnif= sen der Kirche von Worcester im Jahre 1086 angelegen sein. In Ginlei= tung und Noten wird ber ungemein vielseitige Stoff erläutert nach seiner tanonistischen, eivilrechtlichen, antiquarischen, agrarischen und ötonomischen Bedeutung. Rach den verschiedensten Seiten, über Aderland, Mühlen, Fiichereien, Salzwerte, Abhängigkeit ber Cultivatoren, Rirchen und Capellen, Einfünfte und Ausgaben aller Art, Topographie, Daß und Gewicht, Breise von Brod und anderen Lebensmitteln, Berichtsbarfeit u. f. w. wird eine besonders für ben Statistifer und Boltswirthschafter höchst ergiebige Rundgrube eröffnet. R. P.

Lon neu erschienenen Schriften über ben Krieg in ben Bereinigten Staaten 1861 --- 1865 notire ich:

John Abbot, The history of the civil war in America. New-York 1867.

Bollftandige Geschichte bes Krieges mit Blanen und Beichnungen.

Andrews'Sidney, The south since the war.

Interessant, aber in schroff unionistischem Sinne geschrieben.

Gruley, Horace, The American Conflict. A history of the great rebellion in the united states 1861-64, its causes, incidents and results. Hartford.

Der Berfasser war Redacteur des New : York : Herald und einer der Führer der Abolitionisten-Partei. Das Buch ist parteiisch, aber mit großer Kenntniß der Verhältnisse geschrieben.

Lessing, Berson, Pictorial history of the civil war in the U.S. Illustrated.

Mehr ein Roman als Geschichte, mit trefflichen Kupfern. Parteiisch für den Norden.

Pollard, Edward, The lost cause, a new southern history of the war of the confederates. Comprising a full and authentic account of the rise and progress of the late southern confederacy, the campaigns etc. New-York 1866.

Der Berfasser war mahrend des Krieges Redacteur des Richmonds Craminer; er ist parteiisch sur die Südstaaten. Seine Schlachtbeschreibuns gen sind sehr gut. Interessant ist Pollards scharse Beurtheilung des Prass venten Davis dem er vorwirst, seine Cabinetsminister zu Secretairen erniedrigt, den Congreß der Secessionisten in autotratischer Willfur sur nichts geachtet zu haben. Das Mistingen des Feldzuges hat Davis nach Pollards Behauptung dadurch verschuldet, daß er alse Operationen vom grünen Tische in Richmond durch den Telegraphen habe lenken wollen, ferner dadurch, daß er den Krieg auf die Desensive beschränken wollte und die Feldherrn von jeder energischen Offensive zurücksielt. Davis Günstlinge waren Brazton, Bragg und Bemberton, gegen die er verbienstvolle Führer, wie Brice und van Dorn, selbst Beauregard zurücksete.

Tenney, W. J., The military and naval history of the rebellion in the U. S. with biographical sketches of deceased officers. New-York 1865.

Rurze vollständige Busammenfaffung ber Thatsachen.

Swinton, William, Campaigns of the army of the Potomac. A critical history of operations in Virginie, Pensylvania and Maryland. New-York 1866.

Der Berfasser war Correspondent der New-York-Times bei der Potomac-Urmee mahrend des Krieges. Conyngham, David, Shermans march trough the south, with sketches and incidents of the campaign. New-York 1866.

Der Berfaffer mar Correspondent des New-York-Herald in Chermans Sauptquartier mabrend beffen sammtlicher Feldzüge.

Borcke, H. v., Memoirs of the confederate war for independence. 3 vol. with maps. London, Blakwood.

Der Berfaffer war fruber preußischer Ravallerie-Dffizier.

F. v. M.

Correspondance générale de Mme. de Maintenon, publiée pour la première fois, sur les autographes et les manuscrits authentiques, par Theophile Lavallée, t. IV. Paris 1866.

Bir haben unfern Lefern bie Entdedung einer neuen frangofischen Autographenfälschung zu berichten. In bem vierten Bande sciner correspondance générale de Mme de Maintenon hat Ih. Lavallée Briefe ber Frau von Maintenon an den Herzog und Cardinal von Noailles publicirt nach Autographen, bie fich gegenwärtig im Befit bes Bergugs von Cambaceres befinden. Leider giebt uns ber Berausgeber, ber mit fehr gnerfennenewerther Borfict in die fruberen Bande ber Correspondeng nur Stude aufgenommen, von benen authentische Copien ihm borgelegen, feine Auskunft barüber, auf welche Beise und zu welcher Beit die fraglis den Briefe in den Befin bes genannten Bergogs gefommen; intereffant ift jedenfalls, daß 1854 Lavallée selbst öffentlich bedauert, es fei ihm nicht gelungen, authentische Copien ber gebachten Briefe aufzufinden, von benen bisber nur offenbar gefälichte Abichriften bekannt geworben. Unmöglich ware es nicht, daß biefe Notig Lavallees einem Falfder die erfte Beraulaffung geboten, die vermiften Briefe gu fabriciren; bag wir es hier wieber mit einem Erzeugniß ber rubrigen frangofischen Autographenfabrit gu thun, bafür icheint in ber That Alles ju fprechen. Aufmertfam gemacht burd Wiberfprude, die fich zwischen ben Angaben ber Briefe und bem außerft zuverlässigen Journal von Dangeau finden, bat neuerdings Beri Grim: blot in, wie und ideint, vollig überzeugender Weise bargethan, bag bie mehrerwähnten Documente falich; wir verweisen unsere Lefer auf bie intereffanten Ausführungen, Die er zuerst im Temps vom 13. August (n. 2286) und fodann bedeutend erweitert in einer eigenen Brofchure -Les faux autographes de Mme. Maintenon. Paris 1867, Germer Baillière - peroffentlicht.

Es erscheint paffend bier eine Notig anzuschließen über ben Streit,

ber in ben letten Bochen die wiffenschaftliche Welt von Baris in gerechtfertigte Aufregung verfett. Es bandelt fich babei ebenfalls um die Echt: beit von Briefichaften bes 17. Jahrhunderts, junadift um Briefe und Notigen Bascals, fo wie um Briefe Newtons, die ber frangofischen Atabemie in verschiedenen Sikungen bes Juli b. J. von einem ihrer Mitglieder, Grn. Chasles vorgelegt und in ben Comptes Rendus (T. 65. n. 3 ff. p. 95 ff.) publicirt find. Diefelben enthalten Mittheilungen von außerstem Interesse fur die Geschichte ber Raturmiffenschaften; wie Berr Chables ausgeführt, ergiebt fich aus ihnen, daß nicht Newton, fonbern Bascal bas wesentlichste Berbienft fur bie Auffindung bes Gesetes bas Schwere guzuschreiben. Sofort nach ber Bublication biefer Documente haben fich indeß Zweifel gegen ihre Echtheit erhoben. Berr be Faugere, ber gur Restitution bes Tertes ber pensées von Bascal bas von biefem felbst geschriebene Manuscript benutt, erklarte, die Schrift ber angeblich von Bascals Sand gefchriebenen Briefe fei nicht die Sandfchrift Bascals (C. R. 1. c. 202); als ihm Gr. Chasles weitere Dittheilungen aus seiner Sammlung gemacht, u. A. Die Briefe von zwei Schwestern Pascals ihm vorgelegt, behanptete er ferner, daß bie angeblich von Bascal und von feinen beiden Schwestern geschriebenen Briefe von einer und derfelben Sand abaefaßt feien (C. R. I. c. 455). Cbenfo entschies ben bat fich gegen die Echtheit Berr Benaid aus Evreur ausgesprochen (C. R. 1. c. 203); er betonte, daß die Briefe mahrscheinlich englischen Urfprunge; aus lericographischen Grunden bat Sr. Littre 3weifel erhoben (Philosophie positive 1867 n. 2 p. 328). Nicht minter schwer wiegende Bedenten wurden von englischen Gelehrten geltend gemacht, von Brofessor A. de Morgan und R. Grant, sowie von dem Biographen Newtons, Sir David Brewfter. (Bgl. Athenaum n. 2077 ff. Times v. 20. September 1867 und C. R. l. c. n. 7 u. 14.) Letterer bob u. A. hervor daß von Begichungen zwischen Newton und Pascal uns absolut nichts befaunt, daß Bascal unmöglich einem damals Hjährigen Anaben in der Beise geschrieben, wie er unsern Briefen gufolge Newton gegen: über gethan, daß biefer bamals fich mit burchans anderen Dingen befcaftigt als ben Studien, Die er nach unfern Briefen gu diefer Beit getrieben haben soll. Unter ben fraglichen Documenten befindet sich auch ein Brief von Newtons Mutter, Unna Apscough, an Bascal, worin fie ihm für bie Freunolichfeit bankt, bie er ihrem Gobn erzeigt; allein Newton

mar taum 4 Jahre alt, als feine Mutter ben genannten Namen mit einem neuen, Sanna Smith, vertauschte. Wir miffen von Newton felbft, bag er frangofifch geschriebene Sachen nur bas Worterbuch in ber Sand ju lefen permocht, und nun foll er an Bascal nicht englisch ober lateinisch, fondern frangofifch geschrieben baben. Allen tiefen Bedenten gegenüber wiederholte Gr. Chasles ftets auf das Neue Die Berficherung ber Chtheit feiner reichen Autographenschäte - es befinden fich barunter fast 500 Briefe Bascals, außerdem mehr als 100 Briefe von Newton, Leibnis u. A. -; er stellte ihre vollständige Bublication in Aussicht, verharrte aber leider über den wichtigften Bunkt in unerschütterlichem Schweigen, über Die Frage nämlich, wie die fraglichen Documente in feinen Befit gekommen. Raturlid, daß er immer bringender aufgefordert worden, Diefes Schweigen ju brechen; fo befonders lebhaft von herrn Libri. In Baris mar bas Gerücht verbreitet, die angezweifelten Briefe stammten von feinem Underen als von Libri; daraufbin erklärte biefer, er habe die von Chasles publi= cirten Documente fofort als Ralfdungen erkannt, bewies durch ein beigefügtes Schreiben bes Brof. A. de Morgan, daß er felbst diesen querft auf ein Indicium fur die Unechtheit aufmerkfam gemacht, und protestirte in den entschiedensten Ausbruden bagegen, bag man ihm aufburde la responsabilité de ces absurdes et sottes falsifications. (Vgl. auch Athenaum n. 2081.) Das unfraglich Bichtigfte, wie uns icheint, fur bie Erledigung der Frage ift in der allerletten Beit in England geschehen. or. Chasles, ber von vornherein mit febr anerkennenswerther Liberalität jebes Stud feiner Sammlung jeber wiffenschaftlichen Brufung gur freien Disposition geftellt, sandte mehrere seiner Autographen Newtons über ben Kanal an Sir David Bremfter und an Profesor Birft. Der Erftere legte die ibm übermittelten Briefe verschiedenen Rennern der Newtonichen Sandfdrift, u. A. bem Borftand ber Manuscriptensammlung bes Britischen Museums, Madden vor; ihr einstimmiges Berbict erging babin, die Schrift ber an= geblichen Autographen sei nicht die Sandschrift Newtons. (Athenaum n. 2083 u. C. R. l. c. n. 14.) Und zu bemfelben Resultat gelangte Profeffor Birft hinfichtlich ber ihm überfandten Documente. Aber es ergab nich noch Weiteres. Aufmertsam gemacht durch bas bäufige Bortommen bes Namens Desmaizeaux in den von Chastes publicirten Documenten untersuchte man ein Wert dieses im 3. 1720 in die Royal Society aufgenom= menen Gelehrten: Recueil des diverses Pièces sur la Philosophie, la Religion etc. par Leibnitz, Clarke, Newton etc.; dabei entdecke man, daß 3 von den 5 an Hirst überschicken Autographen wörtliche Copien einzelner Stellen aus Desmaizeaur französischer Uebersehung dreier urssprünglich von Newton englisch geschriebener Briese seien. Auch ein vierztes angeblich Newtonsches Autograph fand sich in dem genannten Werke wieder; es entpuppte sich als ein Ausspruch von Clarke in einer von ihm mit Leibnitz gesührten Correspondenz, von welcher Desmaizeaux nur eine französische Uebersehung in sein Recueil ausgenommen. (Times v. I. Ott.) In der That scheint es uns, als sei durch diese Entdeckung die Frage erledigt; hierist ein Sinklick sogar in die Werkstätte des Fälschers gewonnen, und wir gestehen, auch die neuesten Aussährungen von Hrn. Chasles (in der Sigung der Alfademie vom 30. Sept. C. R. 1. c. n. 14) haben uns die Ueberzeugung nicht zu nehmen vermocht, daß es sich hier allerdings um eine Fälschung handelt.

June Schliß noch zwei Worte über eine britte Autographenfälschung. Es sind fürzlich in Frankreich 16 Briese von Madame Elisabeth an die Marquise von Raigecourt verkauft; in einem Eingesandt ves Journal des Debats vom 22. Sept. erklärt nun der Sohn der Lekteren, nach genauer Vergleichung der in seinem Besitz besindlichen Briese von Madame Elisabeth an seine Mutter, von den erwähnten 16 Autographen seien unzweiselhaft 13 falsch. pp.

Bon Herrn G. B. Bie uffeur werden wir ersucht, die Ausmertsamsteit unserer Leser auf zwei neue wichtige Bublicationen zur Geschichte Itasliens zu lenten, die solgenden Titel tragen: I capitoli del commune di Firenze. Inventario e regesto. Tom. I. Firenze 1866 und: I diplomi Arabi del R. archivio Fiorentino, testo originale con la traduzione letterale e illustrazioni di Michele Amari. Appendice. Firenze 1867.

Hußerdem geht uns folgende Anzeige zur Beröffentlichung ju:

La Revue des Questions historiques ouvresa deuxième Année par une Livraison où nous remarquons les travaux suivants: I. Alesia, son véritable emplacement, par M. Anatole de Barthélemy. — II. Galilée, son procès, sa condamnation, d'après des documents inédits, par M. Henri de l'Epinois. — III. Le Caractère de Louis XV, par M. G. du Fresne de Beaucourt. — IV. Louis XVI et le Serrurier Camain, par M. J. A. Le Roi. — V. l'olémique: Jérusalem et le Golgotha, par Mr. l'Abbé Coulomb et Anatole de Barthélemy. — VI. Mélanges. — VII. Courrier Anglais, par M. Gustave Masson. — VIII. Courrier Italien, par Mr. César Cantû. — IX. Chronique, par M. Léon Gautier. — X. Revue des Recueils périodiques, par M. M. Fr. de Fontaine et H: de L'Epinois. — XI. Bulletin bibliographique, Compte rendu de einquante ouvrages historiques.

## VIII.

## Beitrage zur Würdigung ber ungarischen Geschicht=

Von

Alegander Flegler.

## П.

Der Zeitabschnitt, welcher von dem Tode Georg Ratoczis II im Jahre 1660 bis jum Frieden von Szatmar im Jahre 1711 reicht und durch die langen Türkenkriege, durch beständige Erschütterungen im Innern und die hefti iften Rampfe um die Berfaffung bezeichnet wird, war auch auf vie Geftaltung der ungarifchen Geschichtschrei= bung von großem Ginflusse. Das Beispiel des Cardinals Pazmany batte gezeigt, wie wichtig und bedeutsam es für die Interessen der fatholischen Rirche fei, sich ber beimischen Sprache gu bedienen, und man fing daher an auch die Landesgeschichte in popularer Beife au behandeln. Go erschien im Jahre 1660 ju Wien eine Chronit in magnarifder Sprache. Ihr Berfaffer mar Gregorius Petthö, über beffen Lebensstellung ich nichts aufzufinden vermochte. Selbst der Jefuite Andreas Spangar, der fpaterhin diese Chronik fortsette, fagt bloß, daß berfelbe mahricheinlich bald nach 1626 gestorben fei. Ohne Zweifel gehörte er ju der angesehenen gleichnamigen Familie, deren Blieder fich jederzeit durch Anhanglichkeit an das habsburgische Haus, sowie durch ihren Gifer für die romisch-katholische Rirche bemerklich machten. Die Chronit felber ift bon bochft einfachem Gefüge.

16

Auf einem einzigen Blatte ichidt ber Verfasser ben leberblid bon swölf großen Weltbegebenheiten poraus, bon ber Eroberung von Troja bis zur Erhebung bes Augustus. Dann folgt auf einem anderen Blatte das feltsame Privilegium Alexandri Magni, regis Macedonum. Sclavis et eorum linguae concessum, das in Confantinovel irgendmo gufgefunden worden fein foll, und allerdings in ungludlich nachgeabmtem bragntinifdem Stile verfaßt ift. ben brei Abschnitten, in welchen bie ungarifde Gefdicte erzählt wird, haben die beiden erften über die arpabifchen Rorige und über bie Ronige aus gemischten Saufern fur heute feine Bedeutung mehr. Es find aufammengedrangte Auszüge, meift aus Bonfini, auch als Auszüge nicht zum Beften gelungen, oft mit falichen Zeitbeftimmungen, felbft mo jener fle richtig angegeben hat. Sicherer wird ber Berfaffer in der habsburgifchen Beriode, wo Iftvanfi fein Fuhrer ift; bleibenden Werth aber bat nur die Erzählung der Ereignisse aus bem erften Biertel bes fiebzehnten Sahrhunderis, die er als Augenzeuge ober mindeftens als Zeitgenoffe fcildern konnte. hier hat er über bie fiebenburgifden Fürften und namentlich über Gabriel Betblen und feine Reit manche Blige und Thatfachen ausbewahrt, Die auch jest nicht übersehen werden durfen. Der fatholische Standpunkt bes Berfaffers ift unberfennbar; boch wird berfelbe im Bangen mit Schonung burchgeführt. Im Wiberfpruche bamit fteben blog einzelne Stellen, welche ben Ginfluß einer fremden Sand bermuthen laffen. Unnahme ift um fo gerechtfertigter, wenn es mit ber Ungabe Spangars über ben Tod Betthos feine Richtigfeit bat, ba in biefem Falle bie Berausgabe bes Buches, welche erft im Jahre 1660 erfolgte, nothwendig bon einem Anderen beforgt werden mußte. Diefer erfte Abdrud war mir nicht zur Sand, und fo bin ich ganglich auf Die zweite Ausgabe bon 1729 1) verwiesen. Sier lefen wir nun ba. wo die Erzählung von Bocstap beginnt, eine mit NB. bezeichnete Einleitung, welche bie damals für die Bertreibung ber Turten bochft gunftige Lage ber Dinge flar zu machen fucht und die Berfaumniß biefer Gelegenheit ben verblendeten Leidenschaften der Fuhrer bei-Zwar giebt ber Berfaffer ju, daß Bafta burd fein unbermißi.

<sup>1)</sup> Petthö Gergely, rövid magyar kronika. Cassán, 1729.

antwortliches Benehmen die Erbitterung bes Bolfes herborgerufen habe, gleichwohl wirft er bie Sauptschuld auf Bocstan, den er einen verfluchten Menfchen und Sohn des Berberbens riennt. "D möchte bod biefer unfelige Berberber feines Baterlandes und Berftorer feines Bolles - fo folieft bie Stelle - jugleich mit Beorg Baffa, ber bagu bie Beranlaffung gab, nie geboren fein!" Gine ebenfalls mit NB. bezeichnete Apostrophe ahnlichen Inhalts findet fich beim Lobe Bocstaps. Rwifden beiben Bergensergiegungen liegt nun aber eine Darftellung, die fich burch ihre Rube bemertlich macht und faft unwillfürlich das große organisatorische Talent Bocstans bor uns erscheinen läßt. Gin Zwiespalt wie ber, bag man querft die Thatfachen mit Unparteilichfeit barftellt, und fobann die Wirkung ber= felben burd finnlose Ausfälle ju vermifchen fucht, ift in ber Geele eines und beffelben Menichen nicht wohl bentbar. Man barf baber boraussegen, daß wenigftens bie Ausgabe von 1729 burd einen übereifrigen Zeloten, wenn auch auf fehr plumpe Weise, für bas lefebegierige Bublifum augestutt worden ift.

Dies wird burch bie Art und Weife, wie Bettho überhaupt fortgeset murde, beinabe jur Gewißheit. Goon im Sabre 1702 veranftaltete nämlich ber fiebenburgifde Rangler Braf Ralnofi eine neue mit einer Fortsetung versebene Ausgabe, von ber ich indeffen teine Ginfict nehmen tonnte. Es folgt bierauf die fo eben angeführte von 1729, welche ju Raschau, einem der damaligen Saupt= fibe bes Jesuitenordens, veranstaltet wurde. Endlich fcrieb auch ber Jefuite Andreas Spangar eine Fortfetung 2), die uns bollig in die gehälfige, faft genieine Tendeng diefer Art von popularer Ge-Schichtschreibung einweiht. Un die Gintheilung von Pettho anknupfend hat er noch brei weitere Abichnitte hinzugefügt, in welchen die Geschichte bom Jahre 1627 bis jum Jahre 1732 forigeführt wird. In Diefer Darftellung fieht fast aus jedem Blattwinkel ber Zelote herbor. Weit entfernt die Wahrheiten ber tatholischen Ricche ju vertheidigen - welcher noch fo eifrige Protestant burfte biefes Recht bem überzeugungetreuen Ratholiten bestreiten wollen ? - verherrlicht er in eigensuchtiger

<sup>2)</sup> Spangar András, Jesuvita, a magyar kronikának, a' mellyet elsőben niegirt Petthő Gergely etc. Cassán, 1734.

Beise ausschlieglich seinen Jesuitenorden, überschüttet ohne deutlichen Beweggrund die Undersdenkenden mit Schmähungen und Berdach= tigungen und brudt fo feinem Beiftegerzeugniffe ben Stempel fleinlicher Gebäffigkeit auf. Für die Ansichten der formlich anerfannten ebangelischen Rirchen hat er nur den Namen Reberei, für ihre Bekenner den der Reger. Darum berichtet er bon dem Cardinal Bamany blog, mas berfelbe jur Aufrichtung der Gefell-Schaft Sefu gethan; barum wird ber fündige Leib Gabriel Bethlens bon dem Feuer des heiligen Antonius verzehrt, und das Andenken des wieder bekehrten Frang Nadasdi gesegnet, ber in seinem gottesfürchtigen Feuereifer die gange Regerei mit Stumpf und Stil ausgerottet haben wurde, wenn man ihn nur batte gewähren laffen. Dagegen wird der zum Schutze der Protestanten aufgerichteten Staats= verträge mit feiner Gilbe gedacht. Den einzelnen Capiteln find bäufig kleine Gedichte beigegeben, durch welche dem vorausgeschidten Inhalte in faftigen Worten Rachdrud gegeben wird. Angehängt find diefer Chronik allerlei nugbringende Mittheilungen. Zunächst ein dronologischer Ueberblid ber Regierung Stefans bes Beiligen, gang insbefondere aber die Ermahnung beffelben an feinen Sohn Emerich, damit - wie Spangar fich ausdrudt - die Regerei baraus erkennen moge, wie weit sie sich von den Absichten des heiligen Ronigs verirrt habe. Sodann folgt das Berzeichniß der von Stefan ernannten Erzbifchofe und Bifchofe, und endlich eine Chronik ber ungarifchen und fiebenburgifchen Reger mit einem langen Gundenregifter berfelben bis auf bas 3ahr 1732 berab. "Gebe Gott!", so schließt Spangar diesen Bericht, "daß in Ungarn forthin nur Gin Glaube, Gine Beerde und Gin Sirte fei!" Bum Schluffe verweift er den Leser auf seine "ungarische Bibliothet", worin er gar viele andere icone und nütliche Dinge finden werde.

Wahrscheinlich ist damit das Buch gemeint, welches Spangar im Jahre 1738 erscheinen ließ <sup>3</sup>). Auf den ermüdend langen Titel desselben folgt eine phantastische Widmung an Stefan den Heiligen,

<sup>3)</sup> Spangar András, Jesuvita, magyar kronika diszessen és rövédeden elő adván etc. de leg föképpen a' Magyarok bibliotekajával etc. Kassán, 1788.

burch beffen wirksames Gebet er einst gemeinschaftlich mit ihm in die ewige Berrlichkeit einzugeben bofft. In einem bochft magern Capitel fpricht er bon einigen ungarischen Büchern und in einem nicht minder durftigen über die alte Geographie Bannoniens. Dann giebt er neben Underem die Reihenfolge ber Ronige, ihrer Balatine, sowie der siebenburgischen Fürsten. Er erzählt Giniges von der Religion ber alten Ungarn, ihrer Rleidung und Bewaffnung, von Ge= seken, Bauwerken und Müngen. Sieran schließt sich bas Gerippe einer weltgeschichtlichen Tabelle des Alterthums von der Erschaffung ber Welt bis auf die Geburt der heiligen Jungfrau Maria. Ausführlich behandelt Spangar die Geschichte dieser Letteren, sowie des ihr in Ungarn gewidmeten Dienstes, und auch bies wieder um den Regern die Schamrothe in das Geficht zu treiben. Den Schluß biefes bunten Gemisches bilbet eine ziemlich ausführliche, nach ben Unichauungen der Gefellichaft Jefu gurechtgefeste Chronik bes un= garischen Bolkes, in welcher firchengeschichtliche Notizen und Rach= richten bon flöfterlichen Stiftungen die hauptrolle fpielen. Dies ohngefähr mar der Inhalt des encyclopadischen hausbuches, welches nach der Meinung des Paters Spangar ben Ideenfreis eines gottes= fürchtigen Ungars ausfüllen follte. Un braftischem und berbem hu= mor fehlte es diefen Erguffen teineswegs; fonft aber wirkten fie wie einlullender Zaubertrant, beförderten die Versteinerung der öffent= lichen Zuftande und betrogen damit Bolfer und Regierungen auf gleiche Weise. Man könnte trostlos werden über die öde Unfrucht= barkeit diefer Bolksliteratur, wie sie Ungarn damals zu ertragen hatte, wenn nicht bereits eine mächtige Gegenströmung fich von allen Seiten bemerklich gemacht hatte, wenn nicht gerade in bemfelben Augenblide, als Bater Spangar fich am Unfinnigften gebardete, Die wiffenschaftliche Behandlung ber ungarischen Geschichte in sicherer Stufenfolge angebahnt gewesen ware. Wir muffen, um biefe Ent= widelung in ihrem inneren Zusammenhange zu begreifen, nothwendig wieder einige Schritte rudwarts thun.

Für die allgemeine Geschichte und namentlich für eine eblere populäre Behandlung derselben geschach allerdings sehr wenig, obschon es den protestantischen Schriftsellern wohl angestanden hätte, gerade auf diesem Gebiete den jesuitischen Bestrebungen die Spipe gu bieten. Seit Beltat findet man aber taum die Spur einer folden Richtung, und es lägt fich nicht vertennen, daß bas protestantifche Leben in Ungarn mabrend ber zweiten Balfte bes fiebzehnten Sahrhunderis aus feinem Zusammenhange geriffen und innerlich gebrochen mar. Zwar ericien im Jahre 1692 ju Debreczen ber Abriß einer ungarifden Gefdicte bon Paul Lifangai, aber biefes tleine und unbedeutende Buch scheint jene Thatsache eber zu bestätigen als zu widerlegen. Ich fonnte baffelbe nicht aus eigner Anschauung fennen lernen, ba bas auf ber Bester Afademie befindliche Gremplar 4) als Unicum aufbewahrt wird, und war baber auf basjenige befchrantt, was Andere barüber fagen. Der Berfaffer nennt fich einen Schulmeifter in Debreczen und war Calvinift. Sein Gefdichtsbuch beginnt mit bem Jahre 268 und schließt mit ber Kronung Mathias hunnadis im Jahre 1464; es läßt alfo gerade benjenigen Zeitraum ber ungarifden Geschichte unbeachtet, in welchem ber protestantische Standpunkt hatte geltend gemacht werden tonnen. In Bezug auf bie Urgeschichte bes Boltes steht übrigens ber Berfaffer auf bem Boben aller Brribumer ber fruberen Zeit. Er halt die hunnen geradezu für Magharen und erzählt von Jornandes, einem griemifden Gefdichtidreiber und Rathgeber bes Belifarius, bag er aus haß die Ungarn angeschwärzt habe; überdies feien bie Borfahren Attilas, welcher als Sohn bes Benbegug Ronig ber europäischen Tataren war, nicht aus bem nördlichen, sondern aus bem süblichen Afien gekommen. Mehr als die Salfte ber Chronit beschäftigt fic mit ber Beschichte ber hunnen und Avaren. Aus ben bort gusammengeftellten Thatfachen erfahren wir, daß Arpad im Jahre 744 über 210,857 Tataren berrichte und daß er im Jahre 748 nach Siebenbürgen tam, wo bereits Zigeuner und Sachsen wohnten. Die Geschichte der Eroberung wird weitläufig ergahlt, ber Zeitraum bon Stefan bis auf Johannes Hunyadi bagegen auf breißig Seiten abgefertigt und zum Schluffe noch Giniges von Ronig Mathias be-

<sup>4)</sup> Lisznyai Kovács Pál, Magyarok krónikája, melly befoglal etc. Debretzenben 1692. Ich bin zunächst ben Angaben Paul Hunfalvys gesolgt; boch ist auch zu vergleichen: Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténete in Budapesti szemle, 1858, IV, 896 u. w.

richtet. — Lisangais Buch war, wie man sieht, nur ein ärmlicher Rothbehelf, und Heltai blieb noch immer das beste geschichtliche Bolks-

buch ber Magyaren.

Reigte nun die ungarifde Siftorie in bem bezeichneten Beitraume eine große Armuth an Berten über bie allgemeine Gefdichte bes Landes, fo mar fie um fo reicher an folden über einzelne Beitraume und Landestheile und besonders an geschichtlichen Dentwürbigfeiten, welche bie Zeitereigniffe unter ben berichiebenften Gefichts= puntten beleuchteten. Auf bem erften biefer Gebiete muß gundchft Ambrofius Comogni genannt werden. Aus angesehener und wohlhabender Familie abstammend wurde er ohngefähr um das Sahr 1564 geboren und erhielt, als Protestant erzogen, eine guie flaffifche Bilbung. Später wirkte er als Rotar bes Inner-Szolnofer Comitates. Als ber wetterwendische Sigmund Bathori ben letten Berfuch unternahm fein berlorenes Fürstenthum wieder ju gewinnen, enticied fich ber Rampf gerade in biefer Begend. In dem Treffen bon Goroflo murde Mofes Szeteln, Bathoris Feldherr, am 3. Muguft 1601 von ben Raiferlichen ganglich gefchlagen, und Comogni fah fich mit Anderen genothigt fein Beil in der Flucht gu fuchen, Die ibn julest in das entfernte Biftrit führte. Dort gu einer unfreiwilligen Muße verurtheilt und bes größeren Theiles feines Bermogens beraubt, wendete er fich mit boppeltem Gifer bem Studium ber Gefchichte gu; "benn obicon ben Sterblichen", fo fagt er felbft in ber Borrede, "die Renntnig aller Wiffenschaften nütlich und angenehm ift, so halt man boch insgemein bie Renntniß geschichtlicher Dinge für bie nutlichfte und angenehmfte zugleich". Er unternahm eine Darftellung ber Zeitereigniffe mit besonderer Rudficht auf Giebenburgen und jugleich mit einer Ueberficht bes benfelben borausgebenden Zeitraumes. Go entftand fein Buch, welches mit bem Tode Mathias Hungadis anhebt und mit dem Jahre 1604 abfoließt. In dem letteren Jahre murde es auch vollendet, und erft später fügte er noch einen Bericht über bas Jahr 1605 hingu. Die Beit, mahrend welcher er seine Aufgabe löfte, war bemnach eine fnapp jugemeffene, und daß er fie trot ber Befchräuftheit der Silfsmittel, welche ihm feine Lage auferlegte, bennoch ju Stande bringen tonnte, wird nur baraus erflärlich, daß er schon seit längerer Zeit, wie er felber andeutet, Sammlungen über seinen Gegenftand angelegt hatte. Bur die frühere Zeit benutte Somogpi außer einer Reihe fleinerer Schriften gang porguglich die geschichtlichen Arbeiten Johannes Biamhofis und Baolo Giovios, obicon er jenem eine parteiische Vorliebe für Defterreich, biefem Berwirrurg in Namen und Orten borwirft. Den fpateren Zeitraum tannte er aus eigener Unschauung, und man barf fein Wert bon bem Jahre 1588 hinweg als brauchbare zeitgenöffische Quelle betrachten. Rur felten geht er in die inneren Ruftande des Landes ein; aber die Erzählung der außeren Thatsachen ift übersichtlich und klar. Da das Buch Comognis alsbald nach feiner Bollendung bei vielen angesehenen Mannern Sieben= burgens Theilnahme fand, so icheint daffelbe icon fruhe handichriftlich verbreitet, und noch bon Moanfi für ben Schluß feines Wertes benutt worden zu sein. Wenigstens stimmen gange Abschnitte bes Letteren mit der Darftellung bei Somogni beinahe buchstäblich überein, und die leitende Sand Iftvanfis zeigt fich nur barin, daß er einzelne Stellen über firchliche Gegenstünde beseitigte, Die feiner Rich= tung nicht entsprachen, und in gleichem Sinne fleinere Bufage binzufügte. Somogpi blieb bis in den Anfang Diefes Sahrhunderts ungedruckt, und als Eder die Beröffentlichung deffelben unternahm5), fonnte die ursprüngliche Sandschrift des Verfassers nicht mehr aufgefunden werden. Der Herausgeber hat das erfte Buch des Ge= ichichtichreibers mit fritischen Unmerkungen begleitet, die, obichon fie felber öfters zu neuer Rritik berausfordern, für die Beurtheilung ber Geschichtschreibung jener Zeit manches ichatbare Material ent= halten.

Von weit vorzüglicherem Werthe und schon durch die äußere Lebensstellung wie durch die Bildung des Berfassers innerlich berech= tigter ist das Werk, welches Johannes Bethlen der Nachwelt hinterlassen hat. Die Schilderung der Wirksamkeit dieses Mannes müßte zugleich den größeren Theil der gleichzeitigen Geschichte Siebenbürgens umfassen; ich begnüge mich daher mit den nachfolgenden Andeutungen. Johannes Bethlen gehörte einer der vornehmsten

<sup>5)</sup> Ambrosii Simigiani historia rer. ungar. et transsilv. in: J. C. Eder, Scriptores rerum transsilv. II. 1 u. 2. Cibinii, 1800 & 1840.

Familien Siebenburgens an und war im Jahre 1613 geboren. Er fab und kannte noch perfonlich ben Fürften Gabriel Bethlen, ber ben hoffnungsvollen Anaben in seine besondere Gunft genommen hatte, und leistete hierauf unter Georg Ratoczi I die ersten offent= lichen Dienste. Im Berlaufe bes polnischen Feldzuges, welchen Georg Ratoczi II unternahm, war er eine Zeit lang Befehlshaber bon Rratau, und tehrte bon dort aus mit seinen Truppen wohlbehalten in die Beimath gurud, mahrend der Fürft felber erft nach Berluft eines trefflich ausgerüsteten Beeres und nach Zerrüttung aller staats= rechtlichen Berhältniffe Giebenburgens ben baterlandifchen Boben wieder betreten konnte. Sofort entspannen fich die Zerwürfniffe zwischen diesem und Achaz Barcfai; Johannes Bethlen ftellte fich auf Die Seite des Letteren, da er die Unhaltbarkeit ber Stellung Ratoczis erkannte. Nachdem diefer in der Schlacht von Ghalu am 22. Mai 1660 seinen Untergang gefunden hatte, erhielt Barcfai in Johannes Remenn einen neuen gefährlichen Gegner. wurde in alle diefe wechselvollen Greigniffe verwidelt. Bon Remenn burch Gewaltmittel genöthigt in beffen Dienfte zu treten, erhielt er zulett, nachdem auch dieser Thron und Leben verloren hatte, unter Michael Apaffi I das wichtige Amt eines fiebenburgifchen Ranglers. Lange Zeit hindurch behauptete er fich unter den leidenschaftlichen Umtrieben, welche an dem fleinen siebenburgischen Sofe unaufhorlich fortwucherten; boch konnte auch er zulett ben Anfechtungen feiner Reider nicht entgehen. Politische Berfolgung verbitterte die letten Jahre seines Lebens, das er nach langen forperlichen Leiden am 28. Hornung 1678 befdlog. Die Unparteilichkeit feines Wefens, die Chrenhaftigkeit feines Charakters und feine außerordentliche Beichaftstüchtigkeit murben indeffen auch bon ben Gegnern anerkannt; seinen humanen Sinn aber bethätigte er durch gemeinnutige Un= ternehmungen der edelften Art. Er hob und unterftutte die öffent= lichen Schulen von Marosvafarhely und Enged; diejenige von Ild= barbely grundete er aus eigenen Mitteln. Trot feiner vielfach zerstreuenden Geschäfte entsagte er gleichwohl den wiffenschaftlichen Studien nicht, und widmete ihnen die ftillen Stunden der Nacht.

Wenn es bei folder Burbe des Lebens überhaupt schwer war, ein geschichtliches Werk zu verfassen, so erregt es um so mehr unsere

Bewunderung, wenn wir feben, in wie furger Reit und wie bortrefflich Bethlen fich biefer Aufgabe entledigte. Schon im Jahre 1663 veröffentlichte er fein Bert: "Bier Bucher fiebenburgifder Geichichte"6), welches die Ereigniffe vom Tode Gabriel Bethlens binmea bis jum Jahre 1663 umfaßte. Er war barin junachft ber Aufforderung bes Rürsten Apaffi nachgekommen, zugleich mit ber Absicht au einer unbefangenen Beurtheilung ber bamals fo hochft eigenthumlichen Lage bes fiebenburgifchen Staates auch in europäischen Rreifen beigntragen. Die große Schwierigfeit über bie Thaten ber Beitgenoffen zu ibrechen, fühlte er lebhaft. "Aber ich febe nicht ein", fo fagt er in ber Widmung an Apaffi, "warum ich zaudern follte, basjenige mahrheitsgetreu zu erörtern, mas Undere zu fagen ober au thun nicht errötheten. Denn wer fagt ober thut, mas ihm immer beliebt, ber muß auch horen und erfahren, mas ihm nicht gefällt". Der nächste Borgug feines Buches besteht in ber gleichmäßigen Bemältigung seines Materials, und in ber Sicherheit, worin er ben Raden der Entwickelung in feiner Sand behält. Die unerschütterliche Rube ber Erzählung erinnert an antite Mufter, und es widerspricht diesen nicht, wenn fie wie bei der Mittheilung offentundiger Berbrechen aumeilen bis aur Ralte binüberftreift. Ueberhaupt hütete fich Bethlen fehr in die geheimen Beweggrunde der Menichen einzugeben; er ichien ber Anficht zu huldigen, daß die Bechselfalle des Lebens weit meniger ber Absichtlichkeit ber Gingelnen, als bem Aufammenftoße entgegengesetter Bestrebungen beizumeffen feien. Die Charaftere werden burch turge, aber meift höchft gewichtvolle Bezeichnungen verdeutlicht. Bet folden Borgugen bleibt Bethlen für ben von ihm ausgewählten Abidnitt der fiebenburgifden Geschichte bas hauptwert, obicon neben ihm auch Szalardi nicht entbehrt werden fann. Iftvanfi hat ben weiteren Gesichtsfreis bor demfelben voraus, fteht aber in politi= ichem Gernblide weit hinter ihm gurud.

Um Schluffe feines Wertes berfprach Bethlen auch noch bie

<sup>6)</sup> Rorum transilvanicarum libri quatuor etc. Authore Ioanno Betlenio. Anno salutis 1663. Diese erste in Szeben (Hermannstadt) ersichienene Ausgabe scheint selten geworben zu sein; boch wurde das Buch später zu wiederholten Malen abgebruckt.

spateren Greigniffe ju ichilbern. Diefes geschah in ber That vom Jahre 1663 an bis jum Schluffe bes Jahres 1673; aber gur Beröffentlichung feiner Aufzeichnungen gelangte er nicht mehr. Erft ein Rabehundert nach seinem Tode beförderte Alexius Soranni dieselben jum Drude 7); nur laffen uns feine Erläuterungen völlig im Dunteln, ob das bei dem faiferlichen Softammerrathe von Ruftenfeld aufgefundene Manuscript Bethlens eigenhändige Schrift ober bloge Ub= forift gewesen sei, wiewohl Form und Inhalt burchaus bas Beprage ber Echtheit an fich tragen. Außer einzelnen fertigen Abfonitten besteht bas Buch aus einer Reihe abgeriffener, aber in Bezug auf bie Gegenstände forgfältig ausgearbeiteter Rotigen, beren Ueberarbeitung ju einem gusammenhängenden Gangen ber Berfaffer fich vorbehalten hatte. Die Gile, mit welcher ber vielbeschäftigte Staatsmann in freien Augenbliden Diefe Aufzeichnungen beforgte, beweift ber ungarifche Curialstil, welcher hier viel unbewachter hervortritt, als in bem fruberen Berte. Balb begegnen wir dronitartigen Erzählungen, in benen ohne innere Berbindung von einem fremdartigen Gegenstande jum anderen übergegangen wird, balb verein= gelten Bemerkungen in Form eines Tagebuches, bald endlich ausführlichen Berichterstattungen über biefe ober jene Borfalle, welche Bethlen nach mundlichen Mittheilungen entworfen hatte. Wichtig find die gablreich eingeschalteten Attenstude, besonders aber die diplo= matischen Berhandlungen mit ber Pforte, und bas Bange bilbet ein bem Geschichtforicher unentbehrliches Material.

Ein Geschichtswert nach umfassenderem Plane lieferte Wolf= gang Bethlen, ein jüngerer Zeitgenosse des Johannes, der einer anderen Linie desselben Geschlechtes angehörte. Er wurde ver= muthlich um das Jahr 1639 geboren, obschon Einige das Jahr 1648 angeben 8). Den ersten Unterricht erhielt er im alterlichen Hause;

<sup>7)</sup> Historia rer. transilvanic. ab a. 1662 producta et concinnata auctore Ioanne Bethlenio. Recogn. Alexius Horányi. Tom. II. Viennae, 1782-1783.

<sup>8)</sup> Die Gründe, welche Alexander Szilágyi für bas erstere Jahr geltend gemacht hat, scheinen mir überwiegend zu sein. Die Feststellung bes Geburtsjahres ift aber von Bichtigfeit, weil bie Entscheidung ber Streitfrage, ob

dort empfing er auch an der Sand eines höchst gebildeten Baters. ber mehrere Staatsamter bekleidete, die ersten Gindrude, welche die Richtung seines Lebens bestimmten. Er begeisterte fich für öffentliche und vaterländische Wirtsamteit und nicht minder für das Stubium der Geschichte: beide Ziele hingen in seinem Beifte auf das Enafte gufammen. Seine hiftorifchen Forschungen verfolgte er unablässig und bedauerte baber aufrichtig, schon im fünfzehnten Sahre feines Lebens aus dem Zusammenhange feines wiffenschaftlichen Unterrichtes herausgeriffen worden zu fein. Die damaligen Wirren bes siebenbürgischen Landes zogen ihn unwillfürlich in den Strudel des Barteilebens binein, obichon er in demfelben einen möglichst unbefangenen Standpuntt einzunehmen fuchte. Die Sache Georg Rakoczis II wurde auch von ihm bald aufgegeben, und die charakter= lofe Somache Achas Barcfais bestimmte ihn mit Entschiedenheit auf die Seite Johannes Remenns ju treten, der wenigstens ein festes Biel im Auge ju behalten ichien. Als aber auch biefer ju Falle gekommen war, jog fich Wolfgang Bethlen von den öffentlichen Ungelegenheiten zurud. Mittlerweile suchte Michael Apaffi burch verföhnliche Magregeln die Gemüther zu beruhigen und die befähigten Manner bes Landes in seinen Dienft zu ziehen; fo ließ sich benn auch Wolfgang Bethlen wieder zu ben Staatsgeschäften berbei. Er wurde Mitglied des fürstlichen Rathes, versah seit dem Jahre 1675 während der Erfrantung Johannes Bethlens die Stelle eines fieben= bürgifden Ranglers, murde fodann, nach dem Tode biefes Letteren, im April 1678 dauernd mit diefer Burde betraut, und unternahm noch in demfelben Sahre eine gesandtschaftliche Reise nach Konftan= tinopel. Mitten aus diefer Thatigkeit raffte indessen ichon am 20. December 1679 der Tod den um fein Baterland hochverdienten Mann in der Blüthe feiner mannlichen Jahre hinweg.

Wolfgang Bethlen hinterließ ein in lateinischer Sprache versfaßtes Geschichtwerk, dem er seit Langem alle seine freie Muße gewidmet hatte. Der ursprünglichen Absicht gemäß sollte dasselbe den

Wolfgang Bethlen wirklich ber Berfasser des nach ihm benannten Geschichtswertes sei, zum Theil davon abhängig ist. (Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténete etc. in Budapesti szemle, 1858, IV 407—408.)

Beitraum bon ber Schlacht bon Mobacs hinweg bis auf feine Begenwart umfaffen; Ueberhäufung mit amtlichen Gefchäften aber no= thigte ihn schon beim Anfange des Nahres 1609 abzubrechen. Ob= icon es wie die julett genannten Berte borgugsmeife die fieben= burgifche Geschichte behandelt, fo unterscheidet es fich doch von jenen durch zwei wesentliche Borzüge. Ginmal betrachtet es die Ereigniffe in Siebenburgen unter einem allgemeinen Gefichtspunfte, und bringt dieselben mit dem Sange ber ungarischen Geschichte in engere Berbindung. Sodann hatte Wolfgang Bethlen in den Berichten der früheren Chroniften die Widerspruche berfelben sowie ihre Luden erkannt. Er fuchte baber aus dem überlieferten Stoffe eine richtige Auswahl gu treffen und fo die Beschichte auf haltbare Thatsachen zu gründen. Sein Buch zeigt ben erften Anfang eines tritifchen Berfahrens, wie es bisher noch nirgends geubt worden war. Bur Grundlage feiner Erzählung nahm er bas Wert Iftvanfis, bas fich hierfür am Beften eignete; er berichtigte und erganzte indeffen die Darftellung beffelben vielfach durch Auszüge aus anderen Schriftstellern und benutte überhaupt die sammtlichen Quellichriften bes sechszehnten Jahrhunderts bis auf Ambrofius Somoghi und Stefan Szamostozi, ben Gefchicht= fcreiber bes Fürsten Bocstan. Wo fich Schreibart und Auffaffung ber seinigen anbequemen ließen, behielt er den Wortlaut bei; haufig aber mahlte er nur das Thatfächliche aus und brachte diefes in die Form, die der übrigen Ginrichtung feines Werkes entsprach. In den Faben der Darftellung hat der Berfasser nicht ohne fünftlerisches Geschid eine Reihe urfundlicher Belege eingewoben. Go reich und mannigfaltig der zusammengetragene Stoff, so einfach und klar bleibt der Stil; derfelbe hebt die Thatsachen anschaulich hervor und befriedigt Berftand und Gemuth in gleicher Weise. Waren aber auch biefe Borguge nicht, fo wurde das Wert Wolfgang Bethlens schon begwegen ein höchst berdienstliches bleiben, weil in demselben bedeutende Abschnitte aus Geschichtschreibern aufbewahrt find, bon denen wir fonft nur noch Bruchftude besitzen, oder welche ungebrudt im Berborgenen liegen ober ganglich verloren gegangen find.

Noch in seinem letzten Lebensjahre beschäftigte sich Wolfgang Bethlen eifrig mit der Herausgabe seines Buches, und nach seinem plözlich erfolgten Tode setzte sein Bruder Alexius Bethlen das be=

gonnene Unternehmen fort. Bon Rafchau murbe eine Druderei nach bem Schloffe Rerest geschafft, ber Drud begonnen. Derfelbe fdritt indeffen wegen vieler Abhaltungen des Berausgebers nur lang= fam bor, und gulett machte ber Totolifche Ginbruch im Nahre 1690 ber gangen Sache ein Ende. Die Druderei mußte nach Szegesbar geflüchtet werden; die icon gebrudten Exemplare murben nach allen Seiten bin gerftreut; Wolfgang Bethlens eigene Sandidrift ging verloren. Erft hundert Jahre fpater veranftaltete ber Budhanbler Martin Sochmeifter bon Szeben nach einem ber in Rerest gebrudten Exemplare die Berausgabe der gebn erften Bucher bes Gefdichtwerkes. und fpater beforgte Jofef Bento aus Udvarhely Die fechs noch feblenden Bucher ), deren Text er nach mehreren jum Theil mangel= haften Sandidriften wieder berauftellen fuchte. Der Lettere bat qugleich in ber Borrede ju bem fünften Banbe bes Bethlenichen Wertes die Behauptung, daß bas vorliegende Geschichtswert nicht eigentlich von Bolfgang Bethlen, sondern von zwei bei ihm befindlichen Bolen perfant worden fei, mit gewichtigen Grunden widerlegt. Auch barf Diefe Meinung nach bem, was Alexander Gzilagpi in feiner bereits angeführten Abhandlung noch bingugefügt hat, wohl als beseitigt betrachtet werben.

Außer biefen Geschichtswerken besitzt die ungarische Literatur aus dem gleichen Zeitraume noch eine Reihe von Denkwürdigkeiten. Ihre Berfasser, meist mithandelnde und hervorragende Staatsmänner, nehmen entweder ihre besonderen Lebensverhältnisse zur Grundlage und gelangen von da aus zu den allgemeinen Ereignissen, oder sie gehen von diesen aus und knüpsen die Erzählung ihrer eigenen Schicksale an dieselben an. Schriften dieser Art sind schon an sich äußerst schähnerswerthe Geschichtsquellen; ihr hervortreten ist aber gerade für die ungarische Geschichte von besonderem Werthe. Auch auf diesem Gebiete hat das kleine Siebenburgen, besonders der protestantische Theil, verhältnißmäßig die meisten Beiträge geliesert. Die ältesten dieser Verkannes

<sup>9)</sup> Die vor mir liegende zweite Ausgabe der vier ersten Bände sührt ben Titel: Wolfgangi de Bethlen, historia de redus transsilvanicis tom. I—IV. Cibinii, 1782—1785. Dazu sommen: tom. V u. VI. recogn. Iosephus Benkö. Cibinii, 1789—1793.

Rement, ber nach bem Tobe Georg Ratoczis II eine ebenfo ungludliche als zweibeutige Doppelftellung einnahm, ben Antritt feiner Regierung mit Graufamteiten bezeichnete, und ohne nach irgend einer Seite bolles Bertrauen gewonnen zu baben, am 23. Nanuar 1662 in ber Schlacht von Raggigollos ohnweit Segesvar Tob und Untergang fand. Im Nahre 1607 geboren, fiel feine Rindbeit in bie Reiten Gabriel Bathoris. Schon im fechszehnten Jahre tam er an ben Sof Gabriel Bethlens, blieb auch unter Georg Ratocgi I in offentlider Thatigfeit, nahm an ber ungludlichen Unternehmung Georg Ratoczis II gegen Bolen Antheil, gerieth aber in tatarifche Gefangenicaft und febrte erft gurud, als in Siebenburgen bereits ein offenes Barteigewühl um die Fürftenwirde begonnen hatte. Leiber brechen bie Dentwürdigfeiten bei bem Regierungsantritte Georg Ratoczis II ab; sie lassen also ben wichtigsten Zeitabschnitt in bem Leben Remenys unberührt. Go angiebend es nun gemejen ware, gerade aus feinem Munde die Grunde feines fpateren politifchen Berfahrens zu vernehmen, fo bleibt auch bas Borhandene noch banfenswerth. Er schilbert nach Einbrüden und Erzählungen aus ber Rindheit die bamals einflugreichen Staatsmänner und Fürften wie Profes Szefely, Stefan Bocstay, Sigmund Ratoczi, Balentin Homonnai und Gabriel Bathori, nach eigener Wahrnehmung aber vorzuglich Gabriel Bethlen, beffen bervorragende Perfonlichkeit tiefen Eindrud auf ihn gemacht zu haben icheint. Um längsten verweilt er, weil dabin die Wirksamfeit seiner mannlichen Jahre fällt, bei Georg Ratoczi I, auf ben er übrigens nicht besonders gunftig ju fprechen ift. Alle diese Schilberungen liefern jugleich für die Renntniß-ber damgligen gesellichaftlichen Ruftande, Sitten und Ginrichtungen eine ergiebige Ausbeute, obicon bie Begenftanbe, welche ben Fürsten beschäftigen, fich weniger in dem frifden Leben bes Bolfes als in ben Areisen des Sofes und ber vornehmen Familien bewegen. Sie betreffen ferner die Regierungsangelegenheiten und politifden Faben ber Zeit, Die Rement oft bis in fleinliche Intriguen binab, überall mit Beift und Scharfblid, aber nicht ohne beffimiftifche Anwandlungen berfolgt. Man wurde übrigens aus ber gehaltenen und magvollen Darftellung taum die fpatere Leidenschaftlichfeit feines Befens berauslefen fonnen. Rur jumeilen erinnert uns eine biblomatische Kälte, daß er geheime Gedanken zu verbergen im Stande war, und in der Schilderung Georg Rákoczis I ist eine steigende innerliche Verbitterung wahrzunehmen. Kann auch mit diesem Allem noch lange nicht das spätere Auftreten des Mannes begründet werben, so enthalten seine Bekenntnisse doch mauchen Fingerzeig, der die Enträthselung seines Charatters erleichtert. — Die Denkwürdigkeiten Kemenys wurden lange nicht der Oeffentlichkeit übergeben; doch scheinen sie häusig gelesen worden zu sein, da die nähere Nachforschung zur Kenntniß einer Reihe von Abschriften geführt hat. Aus einer solchen gab sie zuerst Karl Rumy, aber mit unzähligen Fehlern, in Druck. Erst Szalay gelang es sie nach der Urschrift zu veröffentslichen 10), und die in dieser durch das Verschwinden einzelner Blätter entstandenen Lücken aus der Vergleichung mehrerer Abschriften zu ergänzen.

Bon völlig berichiedenem Beprage und ungleich größerer Bebeutung für die Geschichte seiner Zeit ift die Selbstbiographie Ni= tolaus Bethlens. Er war ber altefte Cohn bes Befdichtichreibers Johannes Bethlen und am 1. Herbstmond 1642 auf ber Burg von Risbun geboren. Seine Bildung erhielt er auf der Schule von Bu ber Zeit, als fein Baterland bon ben burgerlichen Fehden zwischen Uchas Barcfai und Johannes Remenn, und fpater zwischen diesem und Michael Apaffi I heimgesucht wurde, widmete er fich bom Jahre 1661 auf 1662 in Beidelberg ben Studien, mo damals unter der Regierung Rarl Ludwigs berühmte Männer wie Spanheim, Bottinger, Samuel Buffendorf und Joachim Camerarius eine einflugreiche Wirksamkeit entfalteten. Er hörte namentlich bei den beiden Ersteren auch theologische Borlesungen. hierauf besuchte er die Universitäten Utrecht und Leiben und begab sich von bort nach London und Baris. Als Angehöriger eines einft durch ben Befit ber fürftlichen Burbe ausgezeichneten Saufes, fand er auch in den höheren Rreisen der Gefellichaft zubortommende Aufnahme. Erft im Brachmond 1664 fehrte er auf weitem Umwege durch die Rieberlande und das nördliche Deutschland nach ber Beimath jurud.

<sup>10)</sup> Kemény János, erdélyi fejedelem önéletirása. Kiadta Szalay László. Pest, 1856.

Mis er noch in dem gleichen Jahre, nach dem Frieden von Basvar, Nifolaus Bringi in Cjattornya besuchte, murde er am 18. Novem= ber 1664 Augenzeuge des tragischen Todes diefes berühmten Mannes. Bald nach feiner Bermählung im Jahre 1667 trat er in bas öffentliche Leben ein, und bekleidete ftufenweise eine Reihe von Staats= ämtern; aber die wechselvollen Schichfale des Fürstenthums wirkten auf feine Stellung vielfach ftorend jurud. Im Jahre 1676 ber Theilnahme an der Belbischen Berschwörung angetlagt, murde er in das Gefänanik geworfen. Man fab fich zwar ichon 1677 genöthigt, feine Freilaffung auszusprechen, boch erhielt er die früher bekleidete Stelle eines Obercapitans von Udvarheln nicht zurud. Nach mehrjähriger Paufe übernahm er im Jahre 1681 wieder öffentliche Beamtungen; doch erft, nachdem ihn im Sahre 1690 der Landtag bon Fogaras jum Staatstangler Siebenburgens bestellt hatte, erlangte er eine Wirtsamteit, welche ihm einen unmittelbaren Gin= fluß auf die Staatsangelegenheiten verschaffte. Gerade damals begann jene für die innere Entwidelung Siebenbürgens wichtige Reit bes Uebergangs, in welcher es sich fragte, ob das Land in feine frühere Berbindung mit Ungarn gurudfehren, oder ein abgesondertes Fürstenthum unter öfterreichischem Schute bilben, oder unter ber unmittelbaren Leitung bes Raisers mit einer getrennten Gesekgebung fortbestehen folle. Für eine Wiedervereinigung mit Ungarn waren nur Benige; die Errichtung eines abgefonderten Fürstenthums bereitelte die öfferreichische Partei, und fo blieb nur noch die lette Doglichteit. Es ichien ben berrichenden Gefchlechtern bequem den Oberherrn in weiter Ferne zu miffen, um die Zügel der Bermaltung befto ficherer in eigenen Banden gu behalten. Diefes Beftreben mar bas natürliche Ergebniß eines feit lange aufrecht erhaltenen Buftandes der Dinge, aber gleichwohl ein politifder grrthum, ba es icon damals einleuchten fonnte, daß man in Wien, wenn einmal die von dem Kardinal Kollonics geleitete Reaction in Ungarn zum Siege gelangt mare, auch mit ber goldnen Unabhangigfeit Sieben= burgens wenig Feberlesens gemacht haben murbe. Nikolaus Bethlen war sich indessen hierüber so wenig flar als Andere und vertheidigte mit patriotischem Gifer die fiebenburgifche Gelbständigkeit. Man muß ibm hierbei die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er überall und

namentlich bei Errichtung ber fiebenburgifden Boffanglei die Ginfluffe ber Bestechlichteit zu beseitigen und bie verfaffungsmäßige Wirtfamteit ber Beborben ficherzustellen bemubt mar. Berabe baburd aber verdarb er es mit den einflugreichen Bertretern des Absolutismus, und cle er allmählich ben ficheren Boben unter fich ichwinden fab, gerieth er mit feinen Unfichten in bas Phantaftifde. Nach bem Ausbruche ber revolutionaren Bewegungen in Oberungarn verfaßte er in lateinischer Sprache eine feltsame Dentschrift unter bem Titel: Columba Noae cum ramo olivae sive amphora aquae etc., in welcher er allen Barteien Rechnung ju tragen bermeinte und es mit allen grundlich berbarb. Um Benigften behagten feine Entwürfe in ben oberen Spharen ber öfterreichischen Regierung. Er murbe im Jahre 1704 von Rabutin, dem commandirenden General in Siebenburgen gefänglich eingezogen, für schuldig erklärt, zulest aber. ba er fich auf ben faiferlichen Sof berief, nach Wien gebracht. Erft nach ein und dreißig Monaten feiner ftrengen Saft entlaffen, erhielt er zwar im Jahre 1708 die Erlaubnig mit feiner Familie gufammenguleben, aber die Rudfehr in die Beimath murde ibm nicht mehr gestattet. Er ftarb ju Wien am 17. Ottober 1716.

Diefer gebilbete und erfahrene Staatsmann bat Denkwurdig= feiten hinterlaffen, in benen er feine Erlebniffe jugleich mit ben Gebenburgischen Ungelegenheiten bon feiner Rindheit an bis gu bem Sabre 1704, bem Zeitpuntte feiner zweiten Berhaftung, ausführlich dargestellt hat. Gie murben in ber Saubtfache noch mabrend feiner Gefangenicaft in Wien verfaßt; fpaterbin fügte er bie und ba Bufape und Ergangungen bingu. Der Ergablung ber Thatfachen ift eine halb philosophische, halb theologische Abhandlung vorangeschickt, die sich durch ein und zwanzig Abschnitte fortbewegt. Berfasser sucht sich darin über die fittlichen Aufgaben des Menschen, über bas Berhältnig bes Ginzelnen zu ber Besellschaft, über ben Werth eines guten Rufes, über reine und fündhafte Reigungen, über die Unfterblichkeit und ähnliche Fragen ins Rlare ju fegen. Beweise für feine Behauptungen gieht er aus ber beiligen Schrift, in welcher er eine ungemeine Belesenheit zeigt; er ftreift fogar in bie bogmatischen Lehrsätze ber reformirten Rirche hinüber. Betrachtungen beurfunden eine feine bindologische Renntnig bes

meniclicen Bergens; boch leidet ber Ideengang an häufigen Bieberholungen. Much ift Ritolaus Bethlen bon einer felbftgefälligen Redseligkeit nicht freizusprechen, bie fich fogar in bas Rleinliche berliert, wenn er bie Borguge feiner Erscheinung ausmalt und uns felbft bie Geschichte feines Bartes nicht vorenthalt. Bei allen biefen ichwachen Seiten bleibt feine Lebensbeschreibung ein hochst werthvolles Buch, und gerade die Mangel berfelben leiten uns ju ihren bezeichnendsten Borgugen. Nitolaus Bethlen mar ein gerader und ehrlicher Charafter, und feine Wahrheitsliebe beruhte auf einer innigen und praftifden Frommigfeit. Da er feine Grrthumer nicht gu bemanteln fucht, an bem einen Orte felbft bie Bergebungen feiner Rugend aufbedt, an anderen bie üblen Folgen eines oft gereizten Buftandes nicht verschweigt, so wird er glaubwürdig auch in bem, was er über Undere fagt. Das Gingehen in alle Berhaltniffe des Lebens, die hingebung an feine leberzeugungen, bas menfchenfreund= liche Wohlwollen, das fich überall tundgiebt, bilben ben ftartften Begenfat ju bem talten, mißtrauifden Rement, ber die Dinge außer fich nur als Mittel für seine Zwede betrachtet. Go mahr es ist, was ber berbe Cferei gerade in Beziehung auf Nitolaus Bethlen fagt, bak wenn der Beife ftolpere, er meift weit harter falle als ein gewöhn= licher Tolpel, fo lernen wir doch trot aller Widersprüche in ihm immer wieber ben eblen Menfchen berehren. 213 Rifolaus Bethlen fdrieb, mar fein Chrgeis einer nüchternen Auffaffung gewichen; abe: por feinem noch immer bielbeweglichen Geifte fpiegelten fich bie auf= gerüttelten Berhaltniffe Siebenburgens nur um fo lebendiger gurud. Das häusliche Leben der Magnaten, wie die Wirkungen ber großen Reitereigniffe, die Umtriebe unter ben regierenden Berfonlichkeiten, wie bie ichlauen Ginfabelungen ber Jefuiten — alle biefe gleichzeitig burch einander ichwärmenden Elemente werden durch eine Reihe intereffanter Thatfachen bem Urtheile offen gelegt. Der Stil zeigt ein un= verkennbares Streben nach Geschmeidigkeit, und einzelne Abschnitte, wie ber Tob Bringis, die erfte Gefangennehmung Bethlens in Tejervar, der Traum von dem bevorstehenden Tode Michael Apaffis I und seine Deutung, und noch andere Stude treten fast wie novellen= artige Episoden aus dem Ganzen hervor. Auch Nikolaus Bethlens Dentwürdigkeiten blieben lange Beit ber Deffentlichteit berichloffen,

und waren nur handschriftlich verbreitet. Dazu mochten auch die unter seinem Namen herausgekommenen französischen Denkwürdigkeiten beitragen; es ist indessen nachgewiesen, daß diese zwar nach mündlichen Mittheilungen, die der ungarische Staatsmann dem französischen Abbe Keverend machte, aber erst später nach den Papieren dieses Letzteren von einem unbekannten Versasser herausgegeben worden sind 11). Szalan besorgte die erste kritisch berichtigte Ausgabe der Selbstbiographie Rikolaus Bethlens, die den zweiten und dritten Band seiner Sammlung ungarischer Denkwürdigkeiten ausmacht. Das ursprüngliche Manuscript des Versassers konnte nicht aufgessunden werden; über die benutzen Abschriften aber wird in den beiden Vorreden Bericht erstattet 12).

Unmittelbar an Nifolaus Bethlen reiht fich fein jungerer Zeit= genoffe Michael Cferei von Nagnaita. Derfelbe ftammte aus einer angefehenen Szetlerfamilie und wurde am 21. Oftober 1668 zu Ratos im Felcsit geboren. Da sein Bater unter Michael Apaffi I Burghauptmann von Fogaras war, so erhielt er in der dortigen Schule seinen erften Unterricht. Im Jahre 1679, dem elften seines Lebens, tam er zu seiner weiteren Ausbildung auf bas Collegium von Udvarheln; aber noch in dem gleichen Jahre murde feine Familie bon ichwerem Schicksale betroffen. Sein Bater, über bie Berfehrtheit ber bamaligen Buftande migstimmt, hatte sich bon bem Sofe nach Raghajta zurudgezogen, entging aber bamit nicht ber Berfolgung feiner Feinde. Er wurde auf bas Betreiben Michael Telefis verhaftet, aus einem Gefängniffe in bas andere gefchleppt, bes größeren Theiles seiner Guter beraubt, ju ben niedrigften Ur= beiten angehalten und fogar zur Gaffenreinigung verwendet, mas, wie der Sohn fagt, in dem freien Stande der siebenbürgischen Remefc etwas unerhörtes war. Die Berhaftung des Baters dauerte bis jum Jahre 1685, und mahrend biefer gangen Beit blieb ber Sohn auf der Soule von Udvarhelp. Als endlich auf geleistete Bürgichaft

<sup>11)</sup> Les mémoires du comte Bethlen Niclos. Amsterdam, chez Jean Swart sur le Kneuterdyk, 1736.

<sup>12)</sup> Gróf Bethlen Miklós önéletirása. Kiadta Szalay László II kötet. Pest, 1858-1860.

bin die Loslaffung erfolgte, waren die früheren Ersparniffe aufge= braucht und die Bermogensverhaltniffe gerruttet. Der Bater rief ba= her ben Sohn bon ber Schule gurud, jum tiefen Bedauern bes Letteren, ber noch in fpateren Jahren meinte, daß er ohne biefe Unterbrechung feiner wiffenschaftlichen Studien ein viel brauchbarerer Mann hatte werden konnen. Rach furzem Aufenthalte in Nagnaita gab ihn der Bater im Jahre 1686 in den Dienst Michael Telekis. wahricheinlich um hierdurch die Gunft des damals vielvermögenden Mannes wieder zu gewinnen. Berdrieflich über die harte Behandlung und das färgliche Leben, die ihm bei diefem zu Theil murden, fehrte Cferei nach zwei Sahren abermals an den baterlichen Berd jurud. Im Sahre 1690 murde er unter die fiebenburgifchen Trup= pen eingereiht, welche unter ber Führung bes Generals Beigler bas Land gegen ben Ginbruch Tokolis vertheidigen follten, und nahm Theil an ber Schlacht von Zernneft. In diefer jedoch murbe Beißler vollständig geschlagen, und Cferei mußte nun mit den fiebenburgifchen Miligen in die Dienste Tokolis treten. Als aber biefer bon bem Markgrafen Ludwig von Baden abermals jum Lande hinausgedrängt worden war, betrat er mit ben Schaaren beffelben ben wallachischen Boden und gelangte bis in die Gegend von Tergowischt. Bald erkannte er die völlige Hoffnungslosigkeit der Unternehmung Tökölis; er ergriff baher im Jahre 1691 die Flucht um über ben Törcspaß nach Siebenburgen gurudgutehren. Dort bon ben öfterreichischen Borpoften aufgegriffen, aber bon bem General Beterani begnadigt langte Michael Cferei von Reuem in der alten Beimath an. Endlich gelang es ihm im Jahre 1693 als Secretar bei bem Grafen Apor, dem damaligen Obercommiffar Siebenbürgens, eine Anftellung gu finden. Rad Beseitigung bes Fürsten Apaffis II trat er in kaifer= liche Dienste und murbe fortwährend zu verschiedenen Beamtungen verwendet. Bur Zeit des Ratoczischen Aufruhrs nöthigten ihn bie öfteren Einfälle ber Kuruczen eine Zuflucht in dem gesicherten Braffo (Rronftadt) ju fuchen. Dier begann er im Sahre 1709 feine Dentwürdigkeiten niederzufchreiben, die er bis jum Jahre 1712 fortführte. Ungeachtet aller Widerwärtigkeiten, Die ihn auch hoch in feinem fpateren Leben verfolgten, erreichte er bas hohe Alter von acht und achteia Jahren, und ftarb erft im Jahre 1756.

Gereis Denkwürdigkeiten beginnen mit bem Jahre 1661, bem Reitpunkte, in welchem ber Bürgerkrieg zwischen Remenn und seinen Gegnern fich entsbann. Bon ba ergablt ber Berfaffer die ungarifche und fiebenbürgifche Befdichte, nach ben einzelnen Jahren geordnet, in ftetem Zusammenhange bis jum Anfange bes Sabres 1712. Er balt überall die Gegenwart fest und geht nur ein einziges Mal, wo er die für Siebenburgen verhangnikvolle Wirksamkeit Michael Telefis zu ichildern beginnt, in die frühere Geschichte Ungarns qurud. Un anderen Orten erläutert er bie beimifchen Ungelegenheiten aus den allgemeinen ungarischen Berhaltniffen, und in allen diefen durch die Sache gebotenen Abschweifungen machen sich Sachsenntniß und politisches Urtheil bemerflich. Go folgen fich in Karer und belebter Darstellung die Ereigniffe nach bem Tobe bes Fürften Remenn, Rifolaus Brinnis Wirksamkeit und Tob, die von ben Jefuiten geleitete firchliche Reaction, die grenelvolle Einkerkerung und Lanbesperweifung der protestantischen Brediger, die siebenbürgischen Un= gelegenheiten unter Michael Teleki, ber Sturz des Apaffischen hauses und endlich noch die ersten Berwickelungen des Ratocaifchen Aufftandes und fein weiterer Berlauf. Abweichend von Remenn und Nitolaus Bethlen, welche von ihren unmittelbaren Lebenserfahrungen ausgeben, bat er feine eigenen Schidfale in den Rahmen ber allgemeinen Greigniffe eingeflochten. Sein Buch ift mit einem tornigen Bedichte eingeleitet, in welchem er erläutert, warum er baffelbe ftatt in gierlichem Latein in ungarifder Sprache berfaßt habe. Er berfpricht unbefümmert um das felbstfüchtige Urtheil ber Menichen nur die Wahrheit zu fagen, und diefes Wort hat er gehalten. Nicht bloß die Bescheidenheit, mit der er bon seinen eigenen Leiftungen spricht, sondern weit mehr noch die Art und Weise, mit ber er in seinen Schilderungen Licht und Schatten zu vertheilen weiß, ift uns eine Bürafchaft für feine Glaubwürdigkeit. Michael Apaffis Unfähigkeit, bas fleinliche Getriebe ber fiebenburgifden Großen, die launenhafte Politik des hochbegabten Michael Teleki treten nicht minder wie das innerlich gefunde Wesen des Volkes und die fraftvollen Thaten Ludwigs von Baden und Beteranis edles Benehmen in deutlichen Umriffen herbor. Nur in der Auffassung der Ratockifchen Bewegungen wird der Berfaffer entichieden unbillig, theils weil er dem erften

Ursprunge ber Begebenheiten allzuferne ftand, theils weil er wie damals die meiften Siebenbürgener einem ftart gefarbten Particula= rismus hulbigte. Der Stil ift nüchtern und ohne rhetorifden Brunt, aber lebendig und anschaulich burch die gefchiate Busammenfugung ber mitgetheilten Gegenflande. Rimmt man ju allem biefem bie Schilderungen bon hungerenoth und Beft, dann und wann am Simmel brobende Rometen, die vielfach berührten wirthschaftlichen Buftande, Kriegsabenteuer, Die Befdreibung türfifder Gebrauche, hausliche Auftritte, Aufläufe und Schlägereien in ben Dorfern und fo noch andere Dinge, die uns in bem Buche begegnen, fo erhalten wir ein getreues Abbild des bunten Lebens, bas fich damals auf ungarifchem Boden entfaltete. Durch alle biefe Gingelnheiten gieht fich ein heiterer und unerschütterlicher Sumor. Cferet mar ein flarer Ropf - wie ichkagend find nicht feine Urtheile über Bonfini und Itvanfi! - ein liebensmurdiger Menich, treuer Bater und Gatte, ein aufrichtiger Freund seines Baterlandes und seiner alten Freihei= ten, obicon er seinen Landsleuten anrath, sich geduldig in bas Unvermeidliche zu fügen, ba fie felber bas erlittene Unglud vielfach verschuldet hatten. Seine Denkwurdigkeiten gehören jedenfalls gu bem Besten, was die ungarische Literatur auf diesem Gebiete aufzu= weisen hat. Sie waren, wie es scheint, in gablreichen Sandschriften verbreitet; ihr Berausgeber Razinczy hat indessen die eigene Sand= fdrift Cfereis benutt, ohne nabere Mittheilungen barüber gu machen 18).

Am Schlusse des Zeitraumes steht Alexander Karolyi, der berühmte Führer der Kuruczen in dem Rakoczischen Aufruhre. Er gehörte dem gleichnamigen damals freiherrlichen Geschlechte an, welches in und um Nagykaroly reich begütert war, und die Würde eines Obergespans in dem Comitate von Szatmar erblich besaß. Seine Eltern waren Ladislaus Karolyi und Elisabeth Sennyei; von ihren neun Kindern war Alexander das vorzüngste und im Jahre 1669 geboren. Die religiöse Richtung der Familie war eine streng katholische, der Bildungsgang des jungen Karolyi aber wurde

<sup>13)</sup> Nagyaitai Cserei Mihály históriája. A szerző eredeti kéziratából Kazinczy Gábor által. Pest, 1852.

in Folge der Zeitereignisse vielfach unterbrochen. Da die Mutter schon im Jahre 1672 mit Tod abging, so brachte ihn der Bater mit den übrigen Geschwistern nach Munkacs, wo er unter die Aufficht bes Refuiten Tnutodi gestellt murde, mahrend die daselbst lebende Sophie Batori, die zur katholischen Kirche übergetretene Wittwe Georg Ratoczis II, fich mit liebender Fürforge der fammtlichen Rinder annahm. Hier in Muntace blieb Alerander Rarolvi bis jum Rabre 1676. Im Rabre 1677 tam er auf die Schule von Ungvar, wurde aber von dort ichon im folgenden Sahre durch die Beft vertrieben und fehrte nach Saatmar gurud. Nachdem er bier niehrere Sahre meift häuslichen Unterricht erhalten hatte, ward er im Sahre 1681 auf die Jesuitenschule von Raschau gesendet; aber nach Berfluß taum eines Jahres machte ber Ginbruch Emerich Totolis sowohl dieser, als dem dortigen Aufenthalte ein Ende. Alexan= ber Karolpi wanderte nunmehr nach Balocfa in dem Comitate von Saros, woselbst er seine Schulbildung - boch auch hier nicht ohne Unterbrechungen - bis gegen das Ende des Jahres 1686 fortfette. Da um diese Zeit sein alterer Bruder in einem Rampfe mit den Türken den Tod gefunden hatte, und er der einzig übrige Sohn war, so rief ihn der ängftliche Bater ju sich jurud, und brang sogar auf die baldige Bermählung des faum achtzehnjährigen Junglings. Dieser gogerte; als er sich aber endlich in ber Christina Bartoczi seine Braut erwählt hatte, wollte der Bater fich vorerst noch mit ben alteren Schweftern berathen, von denen einige bereits in Rlöfter eingetreten maren. Jener aber wies dies entichieden gurud, weil ihm eine bon Beibern und Beiftlichen gestiftete Beimath nicht zufagen wollte. Nach folder Ginleitung wurde am 17. Brachmond 1687 die Bermählung gefeiert. Schon zu Anfang 1689 trat indessen der Tod des Baters ein, und Alexander Karolyi übernahm sofort als Obergespan die Leitung des Comitates. In dieser Stellung lebte er, als im Jahre 1703 der Ratoczische Aufruhr gum Ausbruche kam. Er trat aufänglich auf Seite ber Regierung, traf Magregeln für die öffentliche Sicherheit und sprengte in dem Treffen von Dolha die eingedrungenen Saufen auseinander. Gleichwohl täuschte er sich nicht über den Erfolg dieses vorübergehenden Sieges und erkannte bald, daß ohne die Wiederherstellung der migachteten

Rechte und Freiheiten des Volles die Ruhe nicht aufrecht zu halten fei. Bon diefer Ueberzeugung geleitet, eilte er nach Wien, um Bu= geständniffe in gleichem Sinne zu erwirken; aber er wurde mit hohnifchem lebermuthe gurudgewiesen. Tief gefrantt tehrte er in fein Baterland gurud, trat offen auf die Seite der Bewegung und lei= ftete ben Gid ber Treue in die Bande des Fürsten Rakoczi. Beifpiele des durch Abkunft und Stellung gleich herborragenden Mannes folgte bald ber größere Theil des Abels; der Rampf murde nunmehr gur Sache bes Boltes, und Alexander Rarolpi eine mady= tige Stute des Unternehmens. Die ihm angeborene ariftokratische Rucht führte er in das Heerwesen ein und forderte die gewissenhafte Bunktlichkeit, mit welcher er die Befehle des Fürsten bollzog, auch pon seinen Untergebenen. Auf diese übten ohnehin seine Kaltblütig= teit in Gefahren, die erfinderische Beschaffung neuer Silfsmittel, die gleichmäßige Beiterkeit seines Wefens, feine ftrenge Rüchternheit und Mäßigkeit fortwährend einen sittlichen Ginfluß aus. Gin un= übertrefflicher Meister im kleinen Rriege unternahm er an der Spite feiner Reiterschaaren große Buge mit unglanblicher Schnelligkeit; er besetzte und verproviantirte die Festungen und erhielt den Zusam= menhang awischen den weithin zerftreuten Abtheilungen der Aufftandischen aufrecht. Die kaiserlichen Truppen, obschon in größeren Schlachten meistens Sieger, blieben dennoch nur herrn des Bodens, den fie unmittelbar inne hatten, stets bon den Schaaren der Aufständischen umschwärmt. Auf solche Weise behaupteten diese sieben volle Jahre hindurch das Gleichgewicht gegen die gut geschulten Regimenter des öfterreichischen Beeres. Unterdeffen wünschte ber billig denkende Rai= fer Joseph I die gesetzliche Beilegung des langen haders, und um auch die Aufständischen hierzu geneigt zu machen, ersetzte er ben bei ben Ungarn allgemein verhaften General Heister in dem Oberbefehleburch den Feldmarschall Johannes Palffy und ertheilte diesem die Ermächtigung auf bem Wege bes Bertrages die Beruhigung bes Landes einzuleiten. Unter folden Umftänden glaubte auch Alexander Rarolhi zu verföhnlichen Schritten verpflichtet zu fein und führte nun trop des Widerspruchs des Fürsten Ratoczi die Verhandlungen mit dem taiferlichen Oberfeldherrn, in benen er fich jugleich als gewandten Diplomaten und umfichtigen Staatsmann bewährte. Der

Frieden von Szatmár vom 1. Mai 1711, der die Verfassung von Neuem herstellte, war neben den großen Berdieusten, welche sich Polsspalung durch patriotisches Entgegenkommen um denselben erward, ganz vorzüglich das Werk Károlyis. Auch nach dem Abschlusse desselben war er aufrichtig bemüht, die Ausführung seiner Bestimmungen gewissenschaft befördern zu helfen. Durch seine besonneue Handlungsweise hatte er sich eben so große Verdienste um das kaiserliche Haus, als um sein Baterland erworben. Er wurde daher schon in dem Jahre 1712 in den Grasenstand und späterhin noch zu einer Reihe von Würden erhoben. Unausgesetzt den öffentlichen Angelegenheiten hinzgegeben, starb er am 8. September 1743, in dem fünf und siebenzissten Jahre seines Lebens.

Much Alexander Rarolyi hat eine Reihe von Aufzeichnungen hinterlaffen, doch lediglich jum Gebrauche für feinen Sohn und feine Nachtommen. Diefe Unfpruchlofigfeit ihrer Entstehung macht fie in bielen Beziehungen nur um fo ichabenswerther. Sie vergegenwar= tigen uns ben Mann und durch ibn auch feine Zeit in ungezwungener Natürsichkeit. Wir besiken von ihm unter Anderem eine Lebensbeschreibung mit der Aufschrift: Erinnerungen an den Berlauf meines Lebens und die mahrend beffelben eingetretenen Buftande. Er erzählt barin junachft bie Greigniffe feiner Jugend und bie Erlebniffe als Obergespan von Szatmar bis gegen bas Jahr 1698. Obidon diefe Thatsachen in völliger Naatheit hingestellt und fast ohne alle Ermägungen gegeben find, fo gewähren fie boch gerabe durch ihre ftarre Unbiegsamteit mannigfache Belehrung. Sie beuten die damals aufgewühlten gesellschaftlichen Zuffande an und laffen uns bereits die dumpfe Gahrung mahrnehmen, in welcher fich die Borgeichen ber tommenben Bewegung anfündigen. Leiber findet fich in der Handschrift von Ende 1697 bis tief in das Jahr 1703 eine Lude, welche fich gerabe auf ben Abschnitt bezieht, in welchem bie Motive Rarolnis für feine Theilnahme an der Ratoczischen Erhebung dargestellt fein mußten. Ob diefer besonders werthvolle Theil ber handichrift später absichtlich vernichtet worden, ober sonft irgendwie verloren gegangen fei, darüber geben uns die Berausgeber feinen weiteren Aufschluß. Aussührlich bespricht hierauf Alexander Rarolpi aus ber letten Salfte bes Jahres 1703 und bem gangen Jahre

1704 die Rriegsereigniffe, an denen er Theil ju nehmen berufen mar. Bon da hinmeg bis 1712 hat er die Fortsehung der Erzählung abfictlich unterlaffen, und begrundet dies mit folgenden Worten: "Dieser Abschnitt follte eigentlich ben Berlauf aller mahrend bes Ratocgifchen Rrieges vorgefallenen Greigniffe enthalten; es gebrach mir jedoch an ber nöthigen Muße, wie an Fahigfeit und Sachtenntniß mich damit zu beschäftigen. Dagegen bleibt meinem Sohne eine große weiße Labe gang mit Briefen angefüllt, beren nachweis allein icon anderthalb Rieß Papier einnimmt; bort wird er den neunjährigen Berlauf jener Kriegsereigniffe ausführlich entnehmen und herausfinden tonnen". Diefe jum Theil burch die Befcheiben= beit Rarolnis herbeigeführte Unterlaffung bleibt ein empfindlicher Berluft; benn auch neben ber Reichhaltigkeit bes hinterlaffenen Da= terials - die Zahl der Originalbriefe, auf welche er hinweift, beläuft sich auf 20 bis 25,000 — hätte ein wenn auch nur aus bem Gedachtniffe niedergeschriebener Umrig vielfach jur Erläuterung bes Urfundenschates bienen tonnen. Der übrige Theil ber Lebensbeichreibung ift bon geringem Belange. Der Berfaffer giebt gwar einige Notizen über die damaligen Türkenkriege und die Berhandlungen bes Reichstages, geht aber ilber die pragmatische Sanction in lafonischer Beise hinweg und schließt mit bem Jahre 1723 völlig ab.

Nicht minder wichtig als seine Denkwürdigkeiten sind die hinsterlassenen Tagebücher Alexander Karolyis. Als pünktlicher Geschäftsmann pflegte er nämlich die Erlebnisse eines jeden Tages nach ihrem summarischen Inhalte in die leeren Blätter seiner Kalender einzutragen. Freilich sind auch von diesen Kalendern viele verloren gegangen. Bollständig haben sich die Notizen zunächst aus dem Jahre 1703 erhalten, was um so wichtiger ist, weil sie einigermaßen den Mangel in seinen Denkwürdigkeiten aussüllen. Dann folgen die Jahre 1703 und 1707, welche über Kriegsereignisse, Stellung der Deere, Ausgaben und Unternehmungen der einzelnen Führer kurzen aber präcisen Ausschluß geben. Erst mit dem Ansange des Jahres 1726 beginnen die Angaben aufs Neue und werden bis zu Ende 1733 regelmäßig fortgeführt; ganz bereinzelt macht das Jahr 1740 den Schluß. Alle diese Mittheilungen können von dem Geschichts

schreiber theils zur Bestätigung, theils zur Verbollständigung geschichtlicher Thatsachen benutt werden, und auch kleinliche Nebensbinge, selbst Spiele und Erholungen, deren gedacht wird, vergegenswärtigen uns das Leben und Treiben der höheren Stände Ungarns in jener Zeit.

Das inhaltreichste Bermächtniß Alexander Rarolpis aber bilbet außer der erwähnten großen Brieffammlung die Schrift über den Frieben bon Szatmar, welche ebenfalls unter feinem handfcriftlichen Nachlaffe aufbewahrt worden ift. Obichon die äußere Darftellung berfelben bon Rohannes Bullan berfaßt wurde, fo ift fie doch unter der ausdrücklichen Mitwirkung Alexander Rarolnis geschrieben, und wir bürfen daher den Letteren als den geistigen Urheber derselben betrachten. Die Denkichrift giebt Schritt für Schritt ben gangen Berlauf ber Berhandlungen mit allen dahin einschlägigen Briefen und Aftenstücken bis jum Abschlusse bes Friedensvertrages. Sie gewährt badurch einen klaren Blid in den damaligen Gesichtskreis der gegenüberfleben= den Parteien. Wie wir mahrend der Rakoczifden Unruhen Ratholiken und Protestanten sich die Sand reichen feben, um gemeinsam ihre politischen Rechte zu vertheidigen, so unterscheidet sich der Friebensbertrag bon Szatmar bon ben früheren Uebereinkommniffen mit dem Hause Habsburg wesentlich badurch, daß er nicht vereinzelte Privilegien anftrebt, sondern unter der Boraussetzung firchlicher und politischer Rechte bie Entwidelung des Staatslebens auf feine gefcichtlichen Grundlagen gurudguführen fucht. Alexander Rarolni felbft ift der perfonliche Ausdrud diefer Richtung. Er war von dem Scheitel bis zur Ruffohle ein icharf gezeichneter aristofratischer Charafter aus reinstem Schrot und Korn und bewahrte Diesen Charakter felbst in den abgemessenen Formen des gesellschaftlichen Lebens. In ihm lebte aber zugleich das Bewuftsein der höheren Aufgabe seines Stanbes: durch vaterländische Thaten dem Bolke vorzuleuchten und mit hingebung sich an dem Deffentlichen zu betheiligen. Bis an das Ende seines Lebens blieb er mit frommem Gifer ben Uebungen ber tatholischen Rirche zugethan; aber nie erlaubte er sich eine verlegende Meußerung über fremde Religionsbekenntniffe. Mit diefer richtig verstandenen Dulbsamkeit gehörte er bereits ben modernen Ibeen an,

die im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts sich auch in Ungarn immer weitere Bahn brachen 14).

Das siebzehnte Sahrhundert war in Ungarn die Zeit einer un= leugbar bedeutenden hiftorischen Thätigkeit, und es wiederholt sich darin bie alte Erfahrung, daß gerade die heftigften Bewegungen, sofern sie von bestimmten Ueberzeugungen und Brincipien getragen werden, den menschlichen Geift auffordern, über Urfachen und Wirfungen staatlicher Ruftande nachzudenken und geschichtliche Thatsachen ben fommenden Gefchlechtern ju überliefern. Auch der Betteifer der neben einander gestellten Nationalitäten hat dazu in nicht unbedeutendem Mage mitgewirkt. Leider aber haben die nämlichen Ereig= niffe, welche der Geschichtschreibung fo forderlich fein mußten, der= felben auch manche fcwere Ginbufe zugefügt. Unter den Berheerungen bes Rrieges ging Saamostogis gehaltreiches Buch über die Beiten Stefan Bocskans, foweit es nicht durch Wolfgang Bethlen aufbewahrt wurde, bis auf wenige Fragmente ganglich verloren. Das gleiche Loos scheint auch den Aufzeichnungen Chulafis und Anberer ju Theil geworden ju fein. Die Schriften der beiden Borfos, welche von dem Grafen Emerich Mito veröffentlicht worden find, waren mir nicht gur Sand, fo wenig als Decfi und Roginhan, beren Drud gegenwärtig vorbereitet wird. Auf andere noch immer jahlreiche Einzelnheiten einzugeben geftatteten 3med und Umfang meines Auffates nicht. Alle Erzeugniffe jener Zeit aber, wie fie burch die Gegenwart veranlagt waren, beschäftigten sich ausschließ= lich nur mit dieser, und nahmen selbst da noch einen örtlichen ober particulariftischen Standpunkt ein. Eine allgemeine ungarische Beidichtichreibung gab es damals nicht. Gleichwohl erhielten fich, wenn auch noch so burftig, die Reime, aus denen fie fich allmählich wieder aufzurichten bermochte.

<sup>14)</sup> Szalah hatte sür die Heransgabe der Schriften Alexander Kárcolhis alles nöthige Material gesammelt, wurde aber durch den Tod an der Beröffentsichung gehindert. Diese besorgte später Kálmán Thalh unter dem Titel: Gróf Károlyi Sándor önéletirása és naplójegyzetei. Pulay Jánosnak a szathmári békességröl irt munkája. Kiadta Szalay László II r. Pest, 1865.

In Diefer hinficht erwarb fich Beter Revai ein unbeftreitbares Berdienft. Aus alter Familie stammend, welche in dem Turoczer Comitate ausgebehnte Buter befaß, war er zu Anfang des fiebzehnten Jahrhunderts neben Stefan Balffi jum Rronhüter in Bregburg ernannt worden. Diefe Stellung veranlagte ihn über Die geschichtliche Bedeutung ber ungarischen Krone Nachforschungen anguftellen. Go entftand ein fleines Buch, welches er felbft "Erlauterung über die ungarifche Krone" genannt und, wie es icheint, noch au feinen Lebzeiten veröffentlicht hat. Er befdrieb barin die mech= selnden Schicfale berfelben, ihre munderbare Erhaltung, Die Begebenheiten, die fich gewiffermagen an dieselbe anschloffen, und die Ausdehnung des Reiches, Die biefe gur Folge hatten. Schon einzelne Reitgenoffen Revais faben in ber faft gottlichen Berehrung eines bloß äußerlichen Schmudes eine Art von Aberglauben; doch diefer ließ fich badurch nicht beirren und gab seinen Arbeiten weitere Ausdeh-Als er später nach ansehnlicher Erweiterung bes Stoffes feine frühere Schrift mit icharferen Augen betrachtete, fand er die Ausführung ungenügend, und glaubte bem äußeren Berippe ber Thatfachen eine innerliche Grundlage geben zu muffen. fannie, daß die ungarische Ronigsfrone feineswegs nur die ausschließliche Herrschaft des ungarischen Bolkes bedeute, sondern allmählich febr berichiedene Nationalitäten zu einem gemeinsamen Staatsberbande vereinigt habe; die Geschichte der ungarischen Krone wurde ibm baber gur Gefdicte ber ungarifden Monardie überhaubt. Go verfaßte er fein gediegenes Buch: "Ueber die Monarcie und bie beilige Krone bes ungarischen Reiches" und damit zugleich die befte aller bon ihm hinterlaffenen Schriften. Er stellte forgfältig bie Nachrichten alterer und neuerer Schriftsteller über ben Begenftand ausammen und benutte unbefannte Urfunden in bedeutender Rahl. Allerdings durfen wir bei ber Beurtheilung der fritischen Grund= fate, nach benen Rebai verfuhr, nicht ben Dagftab ber Gegenwart anlegen; aber feinem eigenen Zeitalter gegenüber nahm er einen überlegenen Standpuntt ein und bezeichnete ben Weg, auf welchem bie ungarifche Gefdichtschreibung ju ihrer eigentlichen Aufgabe gurudgeleitet werben tonnte. Es war fein Berbienft in ber Reit einer bobbelten Fremdherrichaft und inmitten eines gerfetenden Barteige=

wühles die Idee der Reichseinheit als politische Richtschur von Renem belebt zu haben, und sein Buch erhält auch dadurch besondere Bedeutung, daß der Berfasser, obschon seinen kirchlichen Ueberzeusqungen nach dem Protestantismus angehörend, dennoch die enge Berbindung zwischen der ungarischen Krone und der katholischen Kirche anerkannte. Peter Révai, der im Jahre 1622 starb, erlebte die Berössentlichung seines Werkes nicht mehr; doch nahm dasselbe bald die Ausmerksamkeit angesehener Männer in Anspruch. Auf Beranlassung des Grasen Franz Rádasdi wurde das Buch von Caspar Jongelin, dem Abte von Eussersskahl, im Jahre 1659 zum ersten Male herausgegeben und seitdem öfters gedruckt 15).

Der miffenschaftliche Weg, welchen Beter Revai borgezeichnet hatte, murbe bon ben Bertretern ber fatholifden Rirche, obicon biefe ben nächsten Beruf bagu gehabt hatten, aufänglich nur febr wenig betreten, und erft zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts wendeten mehrere gelehrte Jefuiten ihre Thätigkeit der allgemeinen ungarifden Geschichte gu. Un ber Spige berfelben fieht Samuel Timon. Er wurde im Jahre 1675 zu Turna, einem flavifchen Dorfe in dem Comitate Trencfeny geboren. Nachdem er fich auf wissenschaftlichen Anstalten eine allgemeine Bilbung angeeignet batte. trat er im Nahre 1693 in den Resuitenorden. Da er neben seiner flovatischen Muttersprache fich bas Ungarische angeeignet batte, fo war er anfänglich entschlossen, als Redner und Brediger aufzutreten: boch feine Borgefesten wiesen ihn an bas Lehramt. In biefer Thatigfeit, die nur durch feine Rranklichkeit zuweilen unterbrochen murbe, berharrte er benn auch bis an das Ende feines Lebens. Er wirkte zuerft als Professor an dem Collegium zu Nagpfzombat (Tprnau), und später in gleicher Gigenschaft an bemjenigen bon Rafchau, mofelbit er am 7. April 1736 verschied. Da Timon, welcher auch Bortrage über ungarische Beschichte zu halten hatte, die Vorarbeiten für blefelbe fehr ungenugend fand, fo ging er felber an eine neue Bearbeitung. Die Ergebnisse seiner Forschungen veröffentlichte er in feiner Synopsis chronologica regnorum Hungariae etc., welche seit dem

<sup>15)</sup> Petri de Reva, de monarchia et sacra corona regni Hungariae centuriae septem, in: J. G. Schwandtner scr. rer. hung. II, 602.

Jahre 1714 in elf einzelnen Lieferungen erschien. Bei erweiterten Studien ang hieraus später seine Epitome chronologica hervor. Sie bildet Timons Hauptwerk 16). Ohne sich mit der Urgeschichte bes Boltes ju beschäftigen, die er icon in einer besonderen Schrift behandelt hatte, beginnt er die Darstellung der ungarischen Geschichte mit Stefan bem Beiligen und führt fie bis jum Jahre 1735. Nur bis zum Regierungsantritte Rudolfs II im Jahre 1576 ift fie bon ihm felber; das Folgende wurde von einem Andern verfaßt, deffen Name in geheimnisvolles Duntel gehüllt ift 17). Das Werk zeigt einen bedeutenden Fortschritt darin, daß ber Berfaffer, welcher bie Unzulänglichkeit der Werke Bonfinis und Ranganos erkannte, Die Luden ber ungarischen Geschichtsquellen burch bie Nachrichten auswärtiger Schriftsteller, vorzüglich ber beutschen Chroniten zu erganzen fucte. Auch die allgemeinen Geschichtswerke der Zeit, die byzantinischen Berichte, sogar erläuternde Monographien und unbekannte Urkunden wurden zu diesem Behufe benutt. Auf diese Beise veranschaulichte er zum ersten Male das reichhaltige Material, welches zu bewältigen war, und verdeutlichte die Schwierigkeit der Aufgabe. Indeffen wurde er nicht herr seines Stoffes; dieser überwältigte vielmehr ihn felber oft in niederdrückender Beife. Er fühlte das Bedurfnig fri= tischer Aufhellung und neuer dronologischer Bestimmungen, aber die Beilmittel, die er anwendet, sind oft weit ichlimmer, als die Fehler, die er zu beseitigen suchte. Timon verharrte überdies in der Un= freiheit des Geistes, welche Dogma ober kirchliche Borschriften ihm auferlegten, und obicon er fich nicht zu den plumpen Ausbrüchen eines Spangar fortreißen ließ, so blieb die Tendeng doch immer die aleiche.

Denselben Standpunkt, aber fast mit noch größerer Ginseitig= keit, behauptete Franz Ragy aus Leva im Barfer Comitate, ber

<sup>16)</sup> Epitome chronologica rerum hungaricarum et transilvanicarum. A reverendo patre Samuele Timon e societate Iesu. Cassoviae, 1736. Diese erste Ausgabe habe ich indessen nicht zur Hand gehabt.

<sup>17)</sup> Es heißt in dem Berse an der bezeichneten Stelle: Hactenus Samuel Timon, consequentia persecutus est vir hic tacendus. (S. Timon, epitome chronologica etc. Claudiopoli 1764. p. 247).

ebenfalls wie einst Timon als Professor zu Tyrnau und sonst als Brediger wirksam mar. Er schrieb außer einer Geschichte ber Thrnauer Universität auch eine folde über Ungarn, welche die Jahre 1601 bis 1681 umfaßt 18). Sie follte bemnach eine Fortsetzung bes Werkes von Aftvanfi fein, fieht aber sowohl mas Schärfe und Folgerichtigkeit des Urtheils, als mas die Treue in der Darftellung betrifft, unendlich weit hinter bemfelben gurud. Bis gu bem Jahre 1662 benutte er, wie er andeutet, den handschriftlichen Nachlaß Dimons; die spätere Zeit stellte er aus ben damals gangbaren Schriften und öffentlichen Mittheilungen gusammen. Ohne alles Berftandniß für politische Entwidelungen betrachtet er die Ereigniffe lediglich aus bem Gefichtspuntte ber tatholifden Rirde und beziehungsmeife feines Ordens. Die Befdranttheit biefer Unichauung verwidelte ihn nicht felten in lächerliche Widersprüche. Dag der hellsehende Gabricl Bethlen trot der Unhanglichkeit an fein reformirtes Glaubensbe= tenntnif boch auch gegen Ratholiken Gerechtigkeit üben konnte, fest ibn geradezu in Erstaunen; er lobpreift an dem einen Orte einen türkischen Bascha, wenn bieser zufällig einmal ben Ratholiken eine Rirche gurudgiebt, welche die Brotestanten in Besit genommen bat= ten, und überschüttet an einem anderen die osmanischen Barbaren mit Schmähungen, sobald fie ben geiftlichen Ansprüchen in den Weg treten. Uebergeht er auch nicht, wie dies bei Timon öfters geschieht, das den Protestanten zugefügte Unrecht mit bezeichnendem Stillschweis gen, so wird die Art, in welcher er davon spricht, nur um so ber= lezender. Das dünkelhafte Mitleid, das er zur Schau trägt, und der füßliche Sohn über die bon den Protestanten erdulbeten fcmeren Leiden konnen uns mit der inneren Berglofigfeit, die beiden gu Grunde liegt, nicht verfohnen. Ragy ichreibt nicht ohne Gewandt= heit und Eleganz, nicht ohne das Talent die Begebenheiten in geicidter Beife ju verknüpfen, aber biefe blendenden Gigenschaften reichen nicht aus, die Armseligkeit der leitenden Ideen und den Mangel aller tieferen Forschung ju berbeden.

<sup>18)</sup> Franciscus Kazy, historia regni hungarici. Tyrnaviae, 1737.

Es haben damals auch noch andere Refuiten und manche unter ihnen wie Labislaus Turoczy mit Sachkenntnig und prattifdem Beifte über ungarifde Befdichte gefdrieben, aber Alle berfolgten die gleiche Richtung, wie ich fie bei ben bisher Genannten fenntlich gemacht habe. Trot ihrer einseitigen, gum Theil leibenicaftlichen Beftrebungen haben alle biefe Befdichtichreiber ber Jefuiten dem hiftorischen Studium in Ungarn große Dienfte geleiftet. Indem die Ginen ohne alle Belege bie ausschweifendften Behaubtungen aufstellten, die Underen für bewährte Thatsachen fich auf verborgene Urfundenschäte beriefen, forderten fie bas Urtheil und bie Rritif beraus und trieben ju neuen Forfchungen an. Die brotestantischen Schriftsteller gaben ben allzulange behaupteten particulariftischen Standpunkt auf und begannen allmählich fich auf ben allgemeinen Boben zu ftellen, bon bem aus man fie bis jest in bie Enge getrieben hatte. Ueberall zeigte fich in ihnen bas fichtliche Beftreben ber eingebrungenen Seichtigfeit burch miffenschaftliche Bediegenheit ein Ende ju machen. Gie wurden barin auch bon augen ber burch ben allgemeinen Beift ber Zeit und ben wiebererwachten Eifer für hiftorifche Studien auf das Befte unterftugt.

Der bedeutenofte Bertreter diefer tiefgebenden Umgeftaltung wurde Mathias Bel, nicht blog ber umfaffenbfte Ropf, welchen Ungarn mahrend bes achtzehnten Jahrhunderts auf miffenschaftlichem Bebiete hervorbrachte, fondern jugleich einer ber hervorragenden Manner feiner Zeit überhaupt. Er murbe im Jahre 1684 ju Ocfoba, einem Städtchen in bem Comitate bon Bolnom von flavifchen und protestantischen Eltern geboren. Rachdem er an feinem Beimathorte ben ersten Unterricht erhalten batte, vollendete er seine Symnasial= bilbung auf ber Schule von Losoncz unter ber Leitung Frang Bu-Ipobsatis. Trefflich porbereitet bezog e son bort aus die Univerfitat Balle. Bier hörte er unter Michaelis, Cellarius, Budeus und Anderen Collegien über hebraifde und griechifde Sprache, Philosophie, Theologie und Rirchengeschichte mit foldem Erfolge, daß icon bamals feine großen Unlagen wie feine wiffenschaftlichen Leiftungen die allgemeinfte Unerkennung fanden. Bon der Sochicule aus an Die Stelle eines zweiten Beiftlichen ju Reusohl berufen, tehrte er im Jahre 1708 in fein Baterland jurud. Er vertaufote inbeffen biefe Birkfamkeit bald mit bem Amte eines Directors und Oberaufschers ber Symnafien von Altfohl, Rremnit und Schemnit. Auf Diefen Unftalten mar bas Unterrichtsmefen ganglich in Berfall gerathen; man verftand taum noch Bebraifch und Griechifch, und die lateinifche Sprache murbe in barbarifcher Beife vorgetragen. Die Sachtennt= niß und Energie, mit welcher Bel bem eingeriffenen Schlendrian entgegentrat, führten balb eine neue Regfamteit gurud, und bericafften ihm zugleich ben weitverbreiteten Ruf eines ausgezeichneten Soulmannes. Freilich jog ihm feine geistige Ueberlegenheit auch viele leidenschaftliche Gegner gu; Bel aber blieb in ber Erfüllung feiner Pflichten unerschüttterlich und hatte gulebt bie Genugthuung in ehrenvoller Beise als Director des protestantischen Symnasiums nach Pregburg berufen zu werben. Auch hier war seine Wirksam= teit von bemfelben Erfolge begleitet. Er gab dem wiffenichaftlichen Leben neuen Schwung, und fein Ruf führte aus allen Gegenden Ungarns Jünglinge berbei, welche die Bahl feiner Schüler bermehr= ten. Auch in Bregbarg fehlte es nicht an gehäffigen Unfeindungen: bennoch behauptete er fich in feiner Stellung und ftarb jugleich als Senior ber evangelisch = lutherischen Prediger am 29. August 1749 im fechs und fechszigften Jahre feines Lebens. In diefem feltenen Manne wirkten sittliche und geiftige Anlagen in völliger Ueberein= ftimmung. Obicon bem flavifden Boltsframme angehörig und für bie Bilbung beffelben thatig, anerkannte er jugleich aufrichtig bie gefdichtliche Berechtigung bes ungarifden Staatswefens und mar ber Auficht, daß nur diefes bie einzelnen Bollsftamme in ber Bewahrung ihrer Eigenthumlichkeiten ficherstellen tonne. Sein flarer und positiver Geift blieb allen dimarifden Bestrebungen fremd. Da= bei entfaltete er eine beinabe riefenhafte Thatigkeit. In den orien= talifden und beiden claffifden Sprachen volltommen bewandert fcrieb und fprach er bas Lateinische, Ungarische, Deutsche und Bohmische mit gleicher Leichtigkeit und hinterließ namentlich auch in ben brei lestgenannten Sprachen eine Reihe von Schriften, die wir als außerhalb unferes Bereiches nicht weiter berühren können. Um fo bewunbernswerther bleibt es, daß er neben vielen anderen weit abliegen= ben Arbeiten und in ftetem Rampfe mit unfäglichen Schwierigkeiten noch Luft und Muge fand auch in die ausgedehnteften hiftorischen

Studien einzugehen und gerade auf diesem Gebiete eine wahrhaft reformatorische Thätigkeit zu entwickeln.

Schon im Sahre 1718 veröffentlichte Bel zu Leipzig feine Abhandlung: de vetere litteratura hunnoscythica. Der Standpuntt, von welchem er in derfelben ausging, indem er das Bebräische als die alteste Schrift bes menschlichen Beschlechtes zu Brunde legte, ift veraltet; gleichwohl bleibt fie noch jest beachtenswerth durch die mit Rlarheit festgehaltene Unsicht, daß die Sprachen ein wesentliches Element ber geschichtlichen Forschung bilben, sowie burch bas reiche Material, das sich baselbst zusammengetragen findet. Auch deutet bas Werkden bereits an, welchen großen Umfang Bel feinen hiftorischen Studien zu geben bemüht war. Bor Allem dachte er an eine Sammlung ungarifder Geschichtschreiber, gebrudter wie ungedrudter, die auf fritische Beleuchtung ihres historischen Werthes und auf die Berstellung zuverläffiger Texte gegrundet werden follte. Er wollte in den Ardiben nach unbekannten Urfunden ipaben, befonbers die Atten der Reichstage in den Bereich gieben, die Brieffamm= lungen einzelner Familien und Berfonen burchjuchen, Siegel und Dentsteine benuten; felbst bie Ueberrefte alter Boltsgefange maren nicht vergeffen. Mit einer für feine Zeit feltenen Rlarbeit hatte Mathias Bel bie enge Wechselwirtung ins Auge gefaßt, welche gwi= ichen Klima und Bodenbeschaffenheit eines Landes auf der einen und ber Entwidelung ber gesellschaftlichen Buftande feiner Ginwohner auf der anderen Seite befteht. Bu dem Ende follten die Gebirge und Gemässer des ungarischen Landes, seine mineralogischen und begetabilischen Reichthümer, die Eigenthumlichkeit feiner Thierwelt, Die Sitten und Gewohnheiten der verschiedenen Bolfsftamme erforscht und geschildert werden. Durch gang Ungarn knübfte er mit gebilbeten Mannern, insbesondere Nachgelehrten, Berbindungen an; felbft feine Schuler murben angetrieben in ihrer Beimath ben überall gerftreuten Stoff gusammengutragen. Je unermublicher indeffen Bel fich zeigte, besto gablreicher murben bie Schwierigfeiten. Die Archive wollten fich nicht öffnen; benn bei ber bamaligen Rurgfichtigfeit in regierenden Kreisen fürchtete man, daß dadurch Geheimniffe an das Tageslicht gebracht, die Intereffen des Staates ichmer verlet werden konnten. Die Sorgfalt, mit ber er in allen Gegenden bes Reis

ches Nachforschungen anstellen ließ, wurde sogar als Landesberrath ausgelegt, und Anklagen in diesem Sinne drangen bis vor den Pa-latin. Zur Rechtfertigung schrieb Bel seinen Prodromus, worin er Grundsätze und Gegenstände seiner Arbeiten bezeichnete. Er gewann damit die Gunst des Palatins Grafen Nikolaus Palssi, und durch diese die Huld Kaiser Karls VI, der ihm eine jährliche Unterstüßung zur Förderung seiner wissenschaftlichen Unternehmungen zuweisen ließ. So hatte er die Genugthuung gerade durch das sinnlose Gebahren seiner Feinde die eigenen Zwecke gefördert zu sehen.

Alsbald ichritt Bel junachft jur Beröffentlichung feines: Adparatus ad historiam Hungariae, in welchem er eine Reihe von ungarifden Geichichtschreibern gur Beröffentlichung brachte. leitete bas Werk mit einer meisterhaften Borrede ein, in welcher er im Allgemeinen feine Grundfate in der Siftorie entwidelte. "Gieb mir". fo fagt er dort, "bon zwei Sahrhunderten des ungarifchen Reiches nur etwa zweihundert nach den Königen geordnete Urkunden, und ich werde dir so viel Ausbeute gur Bereicherung der inneren Befdichte liefern, als bir eine gange Dekade bes Bonfin nicht gu bieten bermag. Und in der That war ich immer der Meinung, daß mas die heilige Schrift für den Theologen, das geschriebene Gefet für den Rechtsgelehrten, für den Philosophen die gefunde Bernunft - fo das Nämliche für den Befdichtschreiber die Urkun= den sein sollten. Möchten sich doch endlich einmal die filzigen Aften= forante bor uns öffnen!" Unter den Schriften, welche die Samm= lung enthielt, find unter anderem Rifolaus Olahs "Hungaria", Michael Siglers Chronologia rer. hungar., Hieronymus Laskys Gefandtichaftsbericht u. f. w. hervorzuheben. Die gufällige Bufam= menftellung ungleichartiger Beftandtheile, wozu die Befdranktheit der hilfsmittel nöthigte, scheint den Herausgeber felber wenig befriedigt zu haben. Bebor daher noch der Drud vollendet mar, ent= warf Bel ben Plan zu einer vollständigen, historisch gegliederten Sammlung. Da indeffen auch dieses Unternehmen auf Schwierig= feiten fließ, und überdies ber Jefuit Comandin. fich mit einer ähnlichen Aufgabe beschäftigte, so schloß Bel sich diesem letteren an. Man fann fagen, daß das Schwandtneriche Wert erft burch die fritischen Beiträge Bels feinen wiffenschaftlichen Werth erhalten hat.

Fast um bieselbe Zeit erschien bas große geschichtlich-ftatiftische Werk über Ungarn, welches Bels Ruhm bauernd begründet hat. Es war auf fechs Bande berechnet und follte in bier großen Abtheilungen - Ungarn bicsfeit und jenseit ber Donau, biegfeit und jenseit ber Theiß - burchgeführt werden. Die Schilderung eines jeden Comitates gerfällt in einen allgemeinen und besonderen und jene abermals in einen phpsikalischen und geschichtlichen Theil. werden demgemäß junächst alle Thatsachen aufgeführt, welche sich auf Bobenverhaltniffe und Bertheilung ber Gemaffer, auf Rlima und Bodenbeschaffenheit und die verschiedenen Erzeugniffe beziehen. Daron ichließt fich die Darftellung des menschlichen Lebens, foweit es fich unter diefen Borbedingungen zu entwickeln vermochte. geht zu bem Ende in die Geschichte ber alteften Boltsftamme gurud und verfolgt ben beständigen Wechfel berfelben bis zu dem Reitraume. welcher gulet Claven, Ungarn und Deutsche gu bauernben Anfiedelungen zusammenführt. Er schildert Anlagen, Entwidelung und geschichtlichen Beruf biefer Nationalitäten. In bem besonderen Theile wendet er fich zu den ftatiftischen Berhaltniffen und bespricht namentlich die verschiedenen Städte jedes Comitates. hierbei wieberholen fich in genauerer Individualifirung alle Beftandtheile ber allgemeinen Beschreibung. Ueberall fichtet er ben vorhandenen Stoff, prüft und läutert die geschichtlichen Ueberlieferungen, zerftreut fabelhafte Angaben, ober ftellt zweifelhafte Berichte burch gründlichere Der erfte Band bes Wertes enthält ausichließ-Beweismittel fest. lich das Comitat von Posonn, ber zweite den Schluß beffelben fammt den Comitaten von Thurocz, Zolpom und Lipto, der britte bas große Comitat von Best-Bilis-Solt, der vierte endlich Rograd, Bars, Nyitra und Sont 19). Den Drud ber übrigen Theile bes Wertes unterbrach der Tod Bels. Das von ihm vollständig ausgearbeitete Manuscript tam gwar nach feinem Tobe in ben Besit bes Grafen Joseph Battnánni, Erzbischofs von Ralocsa und späteren Fürsten Primas

<sup>19)</sup> Notitia Hungariae novae historico geographica, divisa in partes quatuor etc. elaboravit Matthias Bél, tom. IV. Viennae Austriae, 1785—1742.

von Ungarn, der die weitere Berausgabe beforgen laffen wollte, aber es erschien nur noch bas Comitat von Mosony als Anfang bes fünften Bandes. Ueber ben weiteren Schidfalen ber Bandidrift ichwebt ein sonderbares Dunkel. Horangi fah noch immer mit Buversicht ber Bollendung des Werkes entgegen; fpatere Rachrichten melden, daß die Sandidrift auf dem Bege von Pregburg nach Gran von dem Baffer ftart beschädigt und völlig unleferlich geworden fei. Es bleibt bies ein ichmerer Berluft. Bels Bert wird für immer ju ben Zierben ber ungarifden Literatur gehören. In Unlage und Ausführung musterhaft ift es noch jest burch bas in ihm niedergelegte Material ungemein lehrreich. Gine neue Bahn mar gebrochen und burch bie Wirksamkeit Bels überhaupt die Form der Geschichtschreibung, wie fie von Bonfini bis auf Ladislaus Turoczy fich gebildet hatte, für immer abgethan. Wer jest auf biefem Gebiete etwas leiften wollte, mußte aus dem Schachte berborgener Quellen und ungetannter Schäte ju ichöpfen suchen.

Diefe fdmierige Aufgabe erfaßte und lofte Georg Pran. Er wurde am 11. Januar 1723 ju Erfefujbar geboren, geborte aber einer sonst in Pregburg ansässigen Familie an. Auf bem bortigen tatholischen Symnasium erhielt er auch seine erfte missenschaftliche Bildung und entichlof fich, durch feine herborragenden Talente auf bas Beste empfohlen, jum Gintritte in den Zesuitenorden. Nachdem er ju Bien bon 1740 bis 1742 bie Brufungszeit beftanben hatte, nahm er eine Reife bon Jahren hindurch nach Unweisung feiner Oberen seinen Aufenthalt in berfchiebenen Städten Ungarns, um an ben bafelbft errichteten Schulen wirkfam zu fein. Namentlich wurde die Anstellung in Tyrnau für fein ganges Leben folgereich, ba er bort im Jahre 1749 ben Jesuiten Nitolaus Schmitth bon Ragy=Marton tennen lernte, ber fich burch feine hiftorifche Bilbung bemerflich machte und fpaterbin mit mehreren gediegenen Arbeiten berborgetreten ift. Pray geftand offen, bag er biefem Manne bie erfte grundliche Ginführung in Die hiftorifchen Studien verbante. Nach Empfang der Priefterweihe im Jahre 1754 erfolgte seine Berufung an das Theresianum in Wien, und diese wurde für seine spätere Thätigfeit bollig enticheidend. Er fam badurch in nabere Berbindung mit bem Bibliothetar ber Anftalt, Grasmus Froblich

bon Brag, dem großen Mungkenner und bewährten Foricher auf bem Gebiete ber fteirifden Gefchichte. Diefer bestärtte Bran nicht bloß in der Fortsekung seiner historischen Arbeiten, sondern unterftütte ihn auch mit seinen ausgebreiteten Renntnissen und dem feinen Urtheile seines fritischen Geiftes. Rugleich machte Bran bamals bie Befanntichaft mehrerer angesebener Manner, Die auf feine außere Lebensstellung den wohlthätigften Ginfluß gewannen und feine wiffen-Schaftlichen Zwede in entgegenkommender Beife fordern halfen. Nicht nur gewährte man ihm bei feiner nachmaligen Unstellung als Brofessor an der Universität von Turnau die möglichst freie Muße für die Fortführung feiner hiftorischen Forschungen, sondern es murde ihm auch der freie Butritt gu ben Archiven ber königlichen Rammer geftattet. Die Aufhebung bes Jesuitenordens im Jahre 1773 traf ihn ichmer, ba fie fein Gintommen auf eine geringe Summe gurudführte; doch murbe die beschränkte Lage burch die Bunft feiner Gonner bald wieder gebeffert. Bei der Verlegung der Universität Tyrnau nach Ofen im Jahre 1777 folgte er dorthin in der Stellung eines Bibliothekars, und als die Unstalt schon im Jahre 1784 nach Beft übergesiedelt wurde, manderte er auch dorthin in der gleichen Gigenicaft. Um ihn aber endlich in eine völlig forgenfreie Lage zu bringen, die ihn in den Stand feste, unbedenklich alle Zeit ber Wiffenschaft gu widmen, überwies ihm Raifer Leopold II durch Berfügung bom 19. August 1790 die Stelle eines Domherrn von Nagpvarad, mit ber Bergunftigung in Best wohnen zu durfen. Sier verbrachte er benn auch den übrigen Theil seines Lebens, ununterbrochen wissenschaft= lich beschäftigt, und im Besige feiner geistigen und forperlichen Rrafte bis furz bor seinem Tode, welcher am 23. September 1801 im neun und siebenzigsten Sahre feines Lebens erfolgte. Georg Pray hatte nicht von ferne eine staatsmännische Thätigkeit zu entwickeln, die ihn in das leidenschaftliche Gewirre des Tages hineingeführt hätte, noch wie Mathias Bel ichwere Lebenskämpfe zu bestehen. Er führte im Gegentheile ein stilles, halb beschauliches Leben, vollständig in die Betrachtung der Bergangenheit verfentt. Gine feltene Gunft des Schicksals hatte ihn unmittelbar vor die Quellen der Geschichte gestellt, und er verwendete seine raftlose Thätigkeit und den ihm angeborenen Scharffinn, um aus dem reichen Urfundenichate, welcher

ihm zu Gebote stand, das ganze Material der ungarischen Geschichte pollständig umzugestalten.

Georg Pray trat mit seinen schriftstellerischen Arbeiten ziemlich ibat bervor - benn ein fleines lateinisches Gedicht über die Falten= jagd wird man kaum in Anschlag bringen durfen - und er hatte bereits sein acht und breipigstes Jahr vollendet, als seine ersten Annalen erschienen 20). Diese zeigen ihn uns aber bereits in völliger Ausruftung. Unter anerkennenber Berücksichtigung ber von Mathias Bel aufgestellten Grundfate legte er die weit angelegten Forschungen De Buignes, sowie die auf ungarische Geschichte bezüglichen Specialwerke Desericzins und Anderer zu Grunde und brachte aus ben alten Schriftstellern ben zusammengehörigen Stoff zur Vorgeschichte bes ungarischen Bolkes in ein geordnetes Bange. Bum erften Male wurden in feiner Darftellung Sunnen, Avaren und Ungarn bollftandig auseinander gehalten, die Merkmale bezeichnet, welche auf ihre Bermandtichaft deuten, aber ebenso die geschichtlichen Besonderheiten in benfelben bervorgehoben. Damit war eine fichere Grundlage gewonnen, auf welcher weiter fortgebaut werden konnte. Allerdings find manche Ergebnisse, zu benen Pray gelangte, heute nicht mehr stichhaltig, und namentlich muffen die Einwendungen, welche er gegen die Berwandt= schaft mit den finnischen Bölkern erhebt, obschon sie sich mit dem da= maligen Stande der Wiffenschaft rechtfertigen ließen, nach ben durch bie neuere Sprachforschung ermittelten Thatsachen theils bollig beseitigt, theils auf ein bestimmtes Maß zurückgeführt werden. Dag er übrigens bei der Abfassung seines Buches durch die Mittheilun= gen Erasmus Fröhlichs wesentlich unterstützt worden war, bat er selber anerkannt; um so mehr aber trieb ihn die von jenem ausge= zeichneten Gelehrten ihm gewordene Unregung zu felbständiger Wirksamteit an. Bon jest verging fast tein Jahr seines Lebens, ohne daß er die eine oder andere Abhandlung oder die Fortsetzung irgend eines begonnenen Werkes veröffentlicht hatte. Alle diefe Arbeiten vereinigten sich in einem gemeinsamen Mittelpunkte: in dem Neubau

<sup>20)</sup> Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum ab anno ante natum Christum CCX ad annum Christi CMXCVII deducti. Opera et studio Georgii Pray. Vindobonae, 1761.

ber ungarischen Geschichte, ben er auf möglichst festen Grundlagen aufzuführen gedachte. Schon wenige Jahre nach der Herausgabe seinseitenden Werkes begann er die Veröffentlichung der zweiten Reihe seiner Annalen, welche die ungarische Geschichte im engeren Sinne behandeln und Prays Hauptwerk geworden sind.

Bon biefen Unnalen ber ungarifden Konige erfchien ber erfte Band im Jahre 1764, und von da hinweg murben die fünf Bande. welche bas Werk bilden, bis jum Jahre 1770 vollendet 21). Auf wohlgegliedertem und haltbarem Gefüge erhielt damit die ungarische Beschichte eine neue, fast burchgangig veranderte Geftalt. Bor Allem hatte Bray der Zeitfolge der Begebenheiten durch dronologische Feststellung ber einzelnen Daten die aufmertsamste Sorgfalt gewidmet. weil er barin mit Recht ben ersten unumganglichen Grundstoff aller historischen Forschung erblidte. Die Sicherheit ber Zeitrechnung öffnete ihm bald auch ben Weg zu dem sachlichen Inhalte, ber ihn in ben Stand fette, in ber Darstellung jufammenzufügen, was bie frübere Behandlung gewaltsam auseinandergeriffen, und nicht minder lichtvoll zu scheiden, mas fie bunt burch einander geworfen hatte. Die Wiederberftellung biefer inneren Berbindung erleichterte ihm die Renntnis und Benutung vieler bis jett unbefannt gebliebener Urfunden, Die er zum erften Male aus bem Dunkel ber Archibe berborgog. Biele berfelben icaltete er wortlich in ben Gang ber Erzählung ein. Mit großer Unisicht zog er auch die gleichzeitigen Schriftsteller als Gefcichtsquellen in den Rreis feiner Untersuchungen. Er prufte genauer als seine Borganger ben Werth ber bon ihnen überlieferten Rachrichten, sowie ihre innere Glaubwürdigkeit, die er nach ihrem sittlichen Charafter, ihren sonstigen Leistungen und anderen Lebensverhältniffen zu bestimmen suchte. Go bewußt fich auch Brat jederzeit alles beffen blieb, worin feine Leistungen die früheren hinter sich jurudließen, so frei mar er von einseitiger Ueberhebung, felbst mo er zu berichtigen hatte: er anerkannte bie ungleich größeren Schwierigkeiten ber früheren Zeit und wies überall ben wirklichen Berbien-

<sup>21)</sup> Annales regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII ad annum MDLXIV deducti. Opera et studio Georgii Pray. tom. I—V. Vindobonae, 1764—1770.

ften feiner Borganger die gebührende Stelle an. Die Annalen ber Könige beginnen mit Stefan I und schließen mit dem Tode Ferdinands I. Mit so großer Ausführlichkeit er auch die Geschichte bes letteren Fürsten noch behandelte, so erwähnt er doch die in bie Zeit biefes Regenten fallenden, an fich fo wichtigen firchenreformatorifden Bewegungen taum mit einem Worte. Dies ift ein offenbarer Mangel, für den ich aber gleichwohl die Entschuldigung übernehmen muß. Daß über religiöse Gegenstände nicht mehr im Tone ber früheren Jefuiten gefdrieben werden konne, fühlte Pran fehr wohl; aber für eine freie und unbefangene Behandlung war die Zeit eben fo wenig reif. Gine folde hatte nur feine archivalifche Wirksamteit gefahrben tonnen, ohne ber hauptaufgabe seines Lebens irgend welchen Rugen su bringen. Pran zog daher vor zu schweigen und that wohl daran. Ohnehin betrachtete er die Geschichte Ferdinands nur als die außerfte Grengmart bes Mittelalters, in beffen Behandlung fich bie eigentlichen Borgüge feiner gefdichtlichen Forfdungen jufammenbrangen.

Auch nach Beröffentlichung ber Annalen sette Pray seine Arsbetten mit dem rüstigsten Eiser fort. Bald erläuterte er einzelne Puntte, die in jenen nicht zur genügenden Klarheit gebracht worden waren, bald machte er auf neu entdeckte Quellen ausmertsam, bald ging er in einzelne hilfswissenschen. In den Ausschriften seinen zahlsreichen Abhandlungen ist die große Mannigfaltigkeit der Gegenstände niedergelegt, mit denen er sich unablässig beschäftigte 22). Roch an dem Spätabende seines Lebens schritt er auf Anregung mehrerer angessehener Mitglieder der Regierung zur Absassung seines Umrisses der ungarischen Geschichte, welcher zur Lectüre an den höheren Unterrichtsanstalten des Landes dienen sollte. Obschon derselbe für diesen Zwed vielleicht nicht passen war und auch Pray selber nicht völlig befriedigte, so kann dieses kürzere und gedrängte Buch, welches in

<sup>22)</sup> Michael Paintner hat bei Heransgabe eines nachgesassenen Berkes von Pray die sammtlichen Titel berselben der Zeitordung nach aufgestührt: Syntagma historicum de sigillis regum et reginarum Hungariae pluribusque aliis. Autore Georgio Pray. Opus postumum. Budae, 1805. Prass. p. XVII—XXII.

drei Theilen die ganze ungarische Geschichte bis zum Jahre 1780 umfaßt, dennoch seinen größeren Annalen vielsach zur Ergänzung dienen 23). Wo sich die Gelegenheit dazu bot, hat Pray die Ergebnisse seiner Tpäteren Forschungen darin eingetragen und viele gewichtige Punkte weit genauer gesaßt, als dieses in dem größeren Werke gesichehen war. Auch ist er diesmal bei der neueren Geschichte in die Schilderung der Volksbewegungen und kirchlichen Streitigkeiten einzgegangen, doch immerhin mit einer Objectivität, die nach keiner Seite hin eine verlegende Wirkung haben konnte.

Beinage auf dem Fuße folgend unternahm auch Stefan Ratona, Praps jungerer Zeitgenoffe, ein Werk über ungarische Geiciote. Bu Bolpt, einem kleinen Dorfe in dem Comitate von Nograd am 13. December 1732 geboren, auf ben Schulen bon Erlau und Efatergom gebildet, ließ er fich im Sabre 1750 zu Trencfenh in den Jesuitenorden aufnehmen. Nachdem er im Jahre 1761 bie Briefterweihe erhalten hatte, murde er im Jahre 1765 Professor ber classischen Beredsamkeit an der Universität zu Thrnau und auf diefe Beise ber College Prays. Die Aufhebung des Jesuitenordens ließ auch ihm nur ein färgliches Ginkommen übrig; gleichwohl führte ihn biefe gewaltsame Beränderung feinem eigentlichen Berufe gu. hatte längst schon, wenn auch mehr aus innerem Triebe als in Folge außerer Anregung, mit Gifer hiftorifche Studien betrieben und fich julegt durch einige kleinere Schriften auf diefem Gebiete bemerklich gemacht. Er wurde daher im Sahre 1774 jum Brofeffor der Beschichte ernannt und tam in dieser Gigenschaft im Jahre 1777 gu= gleich mit der Universität Thrnau nach Buda. Schon im Jahre 1778 veröffentlichte er fodann seine fritische Beschichte ber ungarischen Bergoge, an welche fich bald bie Geschichte ber Ronige nach leinem fehr umfassenden Plane anschloß. Damit war sein Ruf begründet, und man munterte ihn von allen Seiten gur Fortsetzung bes Bertes auf. Mittlerweile aber wurde die Universität von Buda nach Best verlegt und von Joseph II kurzer Hand angeordnet, daß an derselben

<sup>23)</sup> Historia regum Hungariae cum notitiis praeviis ad cognoscendum veteris regni statum pertinentibus. Opera et studio Georgii Pray. tom. I - III. Budae, 1801.

hinfort nur in deutscher Sprache gelehrt werden durfe. Da Ratona Diefer letteren Unforderung nicht zu entsprechen vermochte, fo mufte er bon feinem Umte gurudtreten. Er ertrug fein Schidfal mit Belassenheit und war froh, sich nunmehr ganz der Aufgabe seines Le= bens hingeben zu können. Diese Ausdauer wurde endlich dadurch belohnt, daß ihn sein Gönner Ladislaus von Kollonics, Erzbischof von Ralocia, zuerst zum Bibliothekar des Erzstiftes und im Sahre 1794 jum Domherrn von Kalocja ernannte. Dafelbst verfloß fein Leben still und geräuschlos, aber in fortwährender miffenschaftlicher Thätigkeit. Er starb am 19. August 1811, wie Pray seines Alters im neun und fiebzigften Jahre. Bon folder Lebensdauer, vieljähri= ger Muße und zulett völlig unabhängiger Lage unterstütt, gelang es dem eifernen Fleiße Ratonas die weitschichtige Aufgabe, welche er fich geset hatte, vollständig ju lofen. Er hat das größeste und in= haltreichste Werk über ungarische Geschichte hinterlaffen. Diefes gilt nicht bloß von der Ausdehnung des Zeitraumes, indem in demselben die Darstellung bon den altesten Zeiten bis gegen ben Schlug bes achtzehnien Sahrhunderis sich erstredt, sondern auch bon der verhält= nißmäßig größeren Ausführlichkeit aller einzelnen Theile und endlich bon dem angehäuften Reichthume gelehrter Silfsmittel, welche der Berfaffer für seinen Zwed berwendete. Das Bange ift in vier Abtheilungen gebracht, von benen eine jede für sich behandelt worden ift: querft die Geschichte ber heidnischen Bergoge, hierauf die ber arpadijchen Rönige, sodann die Geschichte ber Rönige aus gemischten Geschlechtern und endlich die Geschichte der Regenten des habsburgischen Saufes 24). Katona besitt weder den eindringenden Scharffinn, noch die geiftvolle Auffassung und den vergleichenden Ueberblid, womit uns Beorg Pray in allen feinen Werten fortwährend zu feffeln verfteht.

<sup>24)</sup> Historia critica primorum Hungariae ducum, ex fide domesticorum & ceterorum scriptorum concinnata. Auctore Stephano Katona. Pestini, 1778. — Historia critica regum Hungariae stirpis arpadianae etc. tom. I—VII. Pestini & Budae, 1779—1782. — Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae etc. tom. I—XII. Budae, 1788—1793. — Historia critica regum Hungariae stirpis austriacae etc. tom. I—XXIII. Claudiopoli & Budae, 1794—1817.

Sein Sinn ift borzugsweise auf die Ginzelheiten gerichtet, aus benen ber historische Stoff fich bilbet, und fo wird fein Bert gu einer großen, mit gemissenhafter Genguigkeit in einander gefügten musivischen Arbeit, die aber gerade begwegen für ben Aufbau ber Befdichte einen unichabbaren Werth erhalt. Bor Allem mar er bemüht die häufig noch immer ichwantende Zeitrechnung in ben Thatfachen ber ungarifden Gefdichte mit möglichfter Genauigkeit feftauftellen, und feine Untersuchungen auf Diefem Bebiete gehören überall zu ben beften und borguglichsten Theilen feines Werkes. feinen gahlreichen Berichtigungen ift bie Regierung faum irgend eines ungarischen Rönigs verschont geblieben, und an vielen Stellen ward felbst Bran, wo er fich in allzufreier Combination erging, an ber Sand unerbittlicher Zahlen und Daten zur Wirklichkeit gurudgeführt. Mit nicht geringerem Erfolge bellte er bie häufig in Berwirrung gerathenen verwandtichaftlichen und geneglogischen Berhältniffe ber fonialiden Familien und anderer angesehener Geschlechter bes Lanbes auf und reinigte fie bon eingeschlichenen grrthumern. Die Bahl ber in ben Tert eingeschalteten, neu bervorgezogenen Urfunden murbe um ein Bedeutendes bermehrt. Augerbem hat er burch bas gange Wert über einzelne Zeiträume ober Gegenstände außer den Urfunden und anderen ursprünglichen Quellen auch gleichzeitige Berichte und endlich bie fbater entstandene, babin einschlägige Literatur gufammengetragen, oft jur Erläuterung, jumeilen jur Widerlegung benutt, aber meiftens gur Beranschaulichung neben einander geftellt, fo daß wir uns in bas gange Innere einer großen hiftorifchen Berkftatte Ratona näherte sich bamit dem Berfahren, welches perfekt fühlen. Tillemont und Muratori, jener in feiner romifden Gefdichte, Diefer in feinen italienischen Unnalen mit besonderem Geschicke angewendet haben. Go zuverläffig indeffen, jo beiehrend und felbst anziehend Ratona für uns ift, wo er, auf Documente oder andere sichere Ungaben gestütt, die Thatsachen bor unseren Augen bon übermuchernbem kleinem Gestrüppe befreit: fo ichwantend, unsicher, oft rathlos wird er, wo jene ibn verlaffen ober in einen Biderfpruch gerathen, ber fich weniger auf außerliche Gingelheiten, als auf die innere Ratur ber Dinge bezieht. Ratona war ein fritischer Ropf, ber fich mit Siderheit in bem Bereiche gegebener Thatsachen bewegte, aber tein fcopferischer Beift. Sicher bleibt bie genaue, felbft miftrauische Brufung aller urtundlichen und sonstigen geschichtlichen Daten bas nächste Erforderniß historifder Thatiateit, ohne welches weder nachhaltige Gefdichtsforidung noch wirkfame Gefdichtidreibung gebacht werben tann. Aber wenn einmal biefe nuchterne Arbeit geschehen ift, fo verfnüpft die Thatfachen noch ein unfichtbares, geiftiges Band, welches auch in der Geschichte gefunden und wieder hergestellt mer= ben muß, fo gut als das menschliche Leben burch 3been, Gefühle, Leidenschaften, durch unfittliche und sittliche Triebe in Bewegung gefest wird. Für die freie Auffassung diefer beweglichen und geiftigen Bestandtheile ber Geschichte hatte Ratona feine Begabung, sowie er fich benn auch bei Behandlung der firchlichen Dinge einer angftlichen Scheu nicht zu entheben vermochte. Diese Bemerfungen follen nur bie Eigenthümlichfeit des Mannes verdeutlichen, nicht von ferne fein großes Berdienft ichmalern; benn gerade biejenige Seite, welche Ratona am Stärfften und Beften vertrat, mar für die ungarifde Gefdichtsforidung bes porigen Jahrhunderts das unumganglichste Bedürfnig, und noch heute wird, wer fich zu tieferen ernften Studien über ungarifche Beicidte wenden will, bor Allem das Wert Ratonas zur Grundlage nehmen müffen.

Die Berdienste, welche sich Pray und Ratona erworben, find von dauernder Art. In die von Mathias Bel geöffnete Bahn ein= tretend, haben beibe Manner nicht bloß bem hiftorischen Studium in Ungarn Ernft und Burbe gurudgegeben, fondern auch die fruheren falichen und leibenschaftlich einseitigen Bestrebungen bes Jefuitenordens, dem fie angehörten, in gludliche Vergeffenheit gebracht. Bon dem, mas biefe Batriarden ber ungarifden Gefdichtsforfdung bes verfloffenen Sahrhunderts in gegenseitigem Zusammenwirken geleistet und hervorgebracht, zehrte die unmittelbar nachfolgende, und gehrt jum Theil noch die gegenwärtige Zeit. Uebrigens ftanden Pray und Ratona feineswegs vereinzelt; fie bilbeten nur ben Mittelpuntt, um welchen fich eine weitverbreitete hiftorische Thatigkeit in ehrenhafter Weise anschloß. Wenn Umfang und Zwed biefes Aufjages es gestatteten, so mußten noch eine Reihe von Mannern genannt werden, wie Peterfi, Cornides, Palma, Raprinai, Rovachich, Ratancfic und Andere, welche bon allen Seiten ber bas geschichtliche Material theils zusammentrugen, theils neu bearbeiteten. Die Werke aller dieser Männer waren indessen durchweg in lateinischer Sprache versaßt und blieben somit dem größeren Theile des Bolkes versichlossen. Es nahete also der Zeitpunkt, in welchem an eine abermalige Popularisirung des angewachsenen geschicklichen Materials gedacht werden mußte.. Diese Rothwendigkeit war schon durch das Wesen aller auf die Oessentlichkeit berechneten literarischen Bestrebungen bedingt; beschleunigt wurde sie indessen noch durch die inneren Zustände des Landes und durch die großen Ereignisse der Zeit. Diese neue Richtung, frei und selbständig in ihren Beweggründen und Zielen, aber in der Aussührung völlig abhängig von der Vergangenheit, begann schon am Ende des achtzehnten, erhielt aber ihre volle und naturgemäße Entwickelung erst in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Die Schilderung derselben wird den Gegenstand einer dritten und letzten Mittheilung bilden.

#### IX.

## Drei Bonner Siftoriter.

Rede beim Antritt des Rectorats, 18. October 1867, gehalten

bon

### Beinrich bon Sybel.

Ich übernehme das Amt, zu welchem mich für das nächste Jahr das ehrende Bertrauen meiner Collegen unter Zustimmung der Staatsregierung berusen hat, mit dem Gefühle der lebhaftesten Danksbarkeit. Soweit meine Kraft reicht, werde ich danach streben, jenem Bertrauen zu entsprechen, und das Wohl unserer Hochschule nach allen Richtungen zu wahren. Ich bitte dabei vor Allem um Ihre thätige Unterstühung, meine Herrn Collegen; ich besinde mich zum ersten Male in dieser Stellung, und fühle die Ehre und die Berantwortslichkeit derselben in um so höherem Maße, da mein Amtsjahr durch die Feier des fünfzigjährigen Bestehens unserer Universität ungewöhnlich reich an ofsiciellen Pflichten sein wird.

Bei dem Eintritte in ein Festjahr wie dieses, wird von selbst der Blick rückwärts gelenkt; man hat den natürlichen Trieb, bei einem solchen Abschnitte gewisse Summen der Entwicklung zu ziehen, und durch den Ueberblick über die Vergangenheit sich zum Fortgang in die Zukunft zu stärken. So ditte auch ich an diesem Tage mir einige Worte der Erinnerung an die hiesigen Vertreter meiner Wissenschaft, der Geschichte, in der jest zu Ende gehenden Periode unserer Universität zu verstatten. Die Ausgaben dieses Faches sind von einem allgemeinen Interesse; unsere Historiker haben an ihrer Lösung mit hohen Ehren, ja zum Theil mit den höchsten Ersolgen, die dem Ge-

lehrten überhaupt erreichbar sind, gearbeitet, und in mehrsacher Beziehung sind diese Männer nicht blos Lehrer eines eng begränzten Schülerkreises, sondern ächte Repräsentanten einer ganzen Spoche gewesen. Indem ich in diesem Sinne die Thatigkeit derselben mit raschen Strichen zu zeichnen versuche, beschränke ich mich, was nicht erst den Rechtsertigung bedürsen wird, auf die Hervorragendsten unter den Verstorbenen: möge es uns Lebenden vergönnt sein, nachstrebend heranzuwachsen, und so von dem kommenden Geschlechte ähnlichen Dank zu verdienen, wie wir ihn jenen Vorgängern schulden.

MIs unsere Universität bor 50 Jahren gegründet murde, trieb in ber beutiden Gefdichtswiffenschaft bas frifde und begeifterte Leben, welches ben hoffnungsreichen Beginn einer neuen Cpoche, einer neuen Jugendzeit des Geiftes charafterifirt. Im 18. Jahrhundert hatte unsere geschichtliche Forschung sehr gründliche und fehr geiftlose Studien im Dienste ber Reichsgerichte ober ber Landesregierungen gemacht; daneben war eine febr geiftreiche, aber durchaus nicht immer grundliche Weise philosophischer und weltburgerlicher Geschichtsbetrach= tung aufgekommen; Die echte hiftorische Auffassung aber, welche bas fritische Studium des Einzelnen und die geistige Durchdringung bes Bangen auf dem Boden eines positiben nationalen Lebens verbindet, erhielten wir erft in ben erften Decennien unseres Jahrhunderts. In ber Zeit der frangösischen Fremdherrschaft, unter dem Drude einer unerträglichen Gegenwart richtete man sich innerlich wieber auf an bem Bilbe einer befferen Bergangenheit; befiegt auf bem Schlachtfelbe, fand man die innere Stärke wieder in der Betrachtung des taufendjährigen Lebensganges unferer Nation, des Reichthums unserer Culturgeschichte, ber Eigenartigfeit unferes Rechtes, ber Berrlichteit unferer Sprache. Das Studium der Bergangenheit diente bon nun an nicht allein mehr ben Advocaten bes Reichstammergerichts; es wurde eine Lebens= und Ber= zenssache der ganzen Nation; es begann seine Forschung über die Hofund Staatsactionen hinaus in alle Rreise des Culturlebens qu et= ftreden; es brang mit gang neuer Energie auf Sicherheit und Beite des Blides, auf Breite und Tiefe der Erfenntnig. Dann famen die ftolgen Jahre der Befreiungsfriege; unfere Nation erlebte jest an fich felbst ein Stud Weltgeschichte, wie es niemals ein iconeres, machtigeres, ergreifenderes gegeben hatte, und ber gewaltige Schwung

solcher Ereignisse hob sofort auch das historische Schauen in lichtere Höhen und zu weiterem Gesichtstreise empor. Man hatte beispiellose Katastrophen selbst gesehen, ungeheuere Anstrengungen selbst gemacht; man hatte den ganzen Kreis der Leidenschaften durchlausen, und alle Lesbensinteressen in Thätigkeit und Gefahr erblickt: eine kräftigere Schule für das erkennende Verständniß vergangener Dinge war nicht denkbar.

Niemand wurde von biefer Strömung ftarter ergriffen und borwarts getragen, als ber Mann, ben wir als ben eigentlichen Begründer der modernen deutschen Geschichtschreibung, und zugleich als die leuch= tendfte Bierbe unferer jungen Sochicule zu betrachten haben, Barthold Georg Riebuhr. Gine allfeitig und faft nervos erregbare Natur, ein Geift erfüllt bon Scharffinn und Phantafie, bon Faffungstraft und Erfindungsgabe, ein Fachgelehrter bon höchfter Grundlichkeit und Genauigtert und dabei ein nach allen Richtungen burchgebilbeter Mensch: so ging Riebuhr durch eine unruhige und mannichfaltige Thätigfeit hindurch, durch philologische und juriftische Studien, durch politisches und finanzielles Wirken, um endlich die Sand an fein eigentliches Lebenswert, an die Ausarbeitung feiner romischen Beichichte ju legen. Er felbft bezeugt es, wie die große Bewegung ber Befreiungsfriege babei auf ihn gewirtt hat. Früher, fagt er, mochte man fich mit alter Geschichte begnügen, wie mit Landfarten ober gezeichneten Landschaften, ohne ben Berfuch, sich banach das Bild ber Gegenstände feltft bor die Seele ju rufen: jest bermochte eine folde Geschichte nicht mehr zu genügen, wenn fie fich nicht an Rlarheit und Beftimmtheit neben die der Gegenwart ftellen tonnte - und an einer anderen Stelle: die Bergegenwärtigung anderer Zeiten bringt biefelben ber Theilnahme und bem Gefühl bes Geschichtschreibers um fo naber, je größere Begebenheiten er mit zerriffenem ober freudigem Bergen erlebte; er fühlt über Recht und Ungerechtigfeit, Beisheit und Thorheit, die Erscheinung und ben Untergang des Berrlichen, wie ein Mitlebender, und fo bewegt reden feine Lippen barüber, obwohl "Hecuba dem Schauspieler nichts ist".

In den vergangenen Dingen leben wie ein Mitlebender diese Forderung scheint jeder Historiker bei jedem Momente seines Thuns zu erfüllen: wer aber Ernst mit dem Worte macht, lernt bald, wie schwer und gehaltvoll es ift. Niebuhr erwuchs aus dieser Energie, womit er den vergangenen Dingen so ju sagen auf den Leib rudte, junachst die fritische Methode ber Forschung, die seitbem die Grundlage aller unserer Arbeiten geworden ift. Der erfte Grundfat diefer Methode lautet: bei jedem hiftorischen Berichte eingebent fein, daß er nicht unmittelbar das berichtete Ereignig, sondern qu= nächst ben Gindrud beffelben auf ben Berichterstatter barftellt - und nun banach trachten, aus biefem Eindrud bas Bilb ber Sache gu erschließen - um so endlich nicht mehr durch die Augen des alten Gemährsmannes, sondern mit jugleich schöpferischer und regeltreuer Phantasie die vergangene Sache selbst zu sehn, wie ein Augenzeuge, wie ein Mitlebender. Auch in diefer Fassung flingt die Aufgabe leicht und beinahe selbstverständlich; ihre Lösung aber ift, wie Sie wissen, nicht weniger als die Summe alles eracten Wiffens auf hiftorischem Gebiet und bezeichnet genau die Grenze zwischen dilettantischer Belleität und wiffenschaftlicher Leistung. Riebuhr hat hier in höchstem Maaße epochemachend gewirft, und Rankes Kritit fo wie die seiner Schule ift nichts als Entwicklung ber durch Niebuhr für immer festgestellten Technit. Dem Werthe bes fritischen Ruftzeugs, wie der große Meifter es zusammengestellt, thut natürlich feinen Gintrag, daß er felbit in feiner lebhaften Beife zuweilen ben Bogen überfpannt, Die Rlinge durch allzuscharfe hiebe schartig gemacht hat. Roch nie hat ein genialer Erfinder gelebt, welchen die Beftigkeit seines Wefens nicht gelegentlich zu Uebertreibung und Brrthum fortgeriffen hatte; aber auch nie bat es ohne eine solche Heftigkeit einen genialen Erfinder gegeben: und so gilt in diefem Sinne bas alte Wort, daß der Weg jum Fortschritt durch den Jrrthum führt. Heute, wie gesagt, bekundet und bethätigt alle folide Forschung, daß Riebuhrs fritische Methode gleichbedeutend mit echter Wiffenschaft ift.

Eine andere Consequenz seines höchsten Grundsages ist der jetzigen deutschen Geschichtswissenschaft vielleicht etwas weniger gegenwärtig geworden oder geblieben. Wer von sich sagen will, daß er vergangene Dinge leibhaftig vor sich sehe, wie ein Mitlebender, muß nicht bloß die Berichte über dieselben kritisch gesichtet, er muß offenbar auch von ihnen selbst ein sachliches Berständniß gewonnen, er muß ihr reales Wesen begriffen haben: ohne dies kann man in genauer Wahrheit überhaupt nicht sagen, daß er sie sähe. Wer die

Construction und den Zwed einer Maschine nicht versteht, sieht in Bahrheit nicht eine Maschine, auch wenn er Stunden lang ihrer Arbeit jujcaut, fondern nur eine Angahl Stangen, Schrauben ac. Ginem Jeden ift es flar, daß es findisch mare, bei der höchften Buchgelehrsamkeit eine Geschichte ber Medicin schreiben zu wollen, ohne über medicinische Dinge selbst fachberständig unterrichtet zu fein. Aber hundert und wieder hundert strebsame Gelehrte forschen und ichreiben über wichtige Momente ber Bolfergeschichte ohne gründliches Studium der religiösen, philosophischen, ökonomischen Streitfragen, über große politische Ereigniffe ohne Renntniß bes Rechtes und bes Staates, über verwidelte Conflicte ftarter Leidenschaften, ohne Berftandniß des menfchlichen Bergens und feiner Bewegung, und wer fich etwas naber um unfere bi= ftorische Literatur tummert, bemerkt die Folgen dieses Berhaltniffes bor Allem auf bem Gebiete ber mittelalterlichen Geschichte. Ich pflege nicht bäufig Thiers als maggebend für unsere Wissenschaft zu cifiren; aber ohne Frage hat er vollkommen Recht, wenn er als das höchste Erforderniß bes Siftorifers bie Ginficht bezeichnet, Die Ginficht in Die Sohen und Tiefen ber Dinge, die er ju erzählen unternimmt. Die Quellenkritit, gerade wenn fie gewissenhaft und methodisch gehandhabt wird, kann ihrer Natur nach nur den Bestand ber einzelnen Thatsache ermitteln: dann erft erscheint aber die eigentliche Aufgabe des hiftorikers, aus bem äußeren Beftande auf ben inneren Gehalt diefer Facta gu ichließen, ihren geistigen Zusammenhang festzustellen und so zu ihrer sittlichen Würdigung zu gelangen. Was nun hiefür die sachliche Einsicht bedeutet, ist klar an sich selbst, und nirgendwo kann man es sich handgreiflicher bor Augen führen, als wenn man Niebuhrs romifche Geschichte mit ben Werten feiner Borganger vergleicht. Go wichtige Entdedungen er seiner radicalen Quellenkritik verdankt, fo find doch seine größten und anregendsten Ergebnisse, g. B. die Definition und Darstellung ber römischen Plebs, viel weniger das Werk ber gelehrten als ber ftaatsmännischen Ginsicht, wie sie bei ihm burch vergleichende Bolkerkunde und politische Praxis herangereift war und seinem dibinirenden Auge Zusammenhang und Leben zeigte, wo seine Borganger nur unverständliche Trummer erblidt hatten.

Auf das Engste hängt hiemit ein Drittes zusammen, die Energie bes fittlichen Gefühles, die ein jedes Wort in Riebuhrs Darstellungen

befeelt und erwärmt, und fich nicht felten bis zu leidenschaftlicher Erregung fleigert. Die Form seiner Bucher und Borlesungen wird badurch höchst individuell bestimmt; ich kann, sagt er einmal, von diefen Dingen nicht reben, ohne zu weinen; er liebt und haßt, er iubelt und trauert wie ein Betheiligter, wie ein Mitlebender. Es ift immer derfelbe Grundzug: er ift in feinem gangen Dafein inmitten ber ergahlten Borgange; er besigt im reichften Mage bas eigentlich constitutive Talent des Siftorikers, die Fahigkeit, die Erscheinungen ber Geschichte boll und gang und unmittelbar auf die eigene Seele wirken und hier ihr reines Spiegelbild reflectiren ju laffen. Dabei braucht die Besonderheit des eigenen Wesens nicht verwischt oder verichliffen zu merden: im Rreise jener Romer, unter welchen seine Phantasie verweilt, bleibt Niebuhr stets berfelbe, eigenartige, grunddeutsche Mensch, und um so unbefangener begeistert er sich für die alte Größe ber Fremben, je glühender er im eigenen Bergen die Liebe ju dem werdenden und machfenden Baterlande empfindet. Ich wieder= hole feine Worte: die Bergegenwärtigung anderer Zeiten bringt diefelben der Theilnahme des Gefdichtichreibers um fo naber, je großere Begebenheiten er felbit mit gerriffenem oder freudigem Berzen erlebt hat.

So hat er in diesen Räumen eine ansehnliche Reihe bon Jahren gewirkt burch fein Biffen, burch feine Rebe, bor Allem burch bas Gewicht feiner Perfonlichkeit. Mit dem erften Worte jedes Bortrages ftand er sofort inmitten ber geschilderten Ration und Zeit; das umfaffenofte Material ftromte feinem wunderwürdigen Gedachtniffe wie bon felbst zu; der lebhafte Affect, das fcneibende Urtheil, die heftige, unbewußt hervorquellende Diction, das Alles machte in jedem Momente den Gindrud, daß nicht ein Erlerntes docirt, sondern ein Durchlebtes mitgetheilt wurde, und wie oft auch wunderliche Ginzelnheiten ben Borer frappiren mochten, so entzog sich boch Niemand ber Bucht diefer reichen, ftarfen und überftrömenden Lebensfülle. Wohin er sich wendete, überall imponirte die Maffe und Bereitschaft feiner Gelehrfamkeit, und mas die Sauptfache mar, ein geder empfand es, daß diefes Wiffen feine innerften Lebensmurgeln in poli= tischem Rechtsfinn, religiöser Unabhängigfeit und heißer Baterlands= liebe bejag. Es mare nicht möglich gewesen, ber Bufunft unserer Universität einen caratteristischeren Bertreter, ein höheres Borbild zu geben, als diesen Mann.

Wir durfen es fagen: die durch ihn bezeichnete Richtung ift bann auch in feinem Jache bie herrschende an unserer Universität geblieben bis auf den beutigen Tag, und wird es bleiben, fo lange unferem Inftitute überhaupt Gebeihn und Lebensfraft bestimmt ift. Riebuhrs Rachfolger, Johann Bilhelm & bell, war allerdings perfonlich eine bon jenem grundverschiedene Ratur. Diefe Berichiebenheit beschräntte sich nicht auf äußere Erscheinung, Temperament und Haltung, sondern der Grund= und Ausgangspunkt feines gefammten Geifteslebens war ein anderer als bei feinem großen Borganger. Löbell mar bor Allem Aefthetiter; mas in aller menfchlichen Gefchichte fein erftes Intereffe in Unspruch nahm, war die Form des geistigen Daseins. So schien keine That ihm rühmlicher, als bie bes Runftlers und Dichters, und feine Forderung duntte ibn unabweisbarer auch für den Gelehrten als fünstlerische Trefflichkeit ber Darftellung. Mit großen fritischen Operationen, Die mit einem Schlage bas Unfeben ganger hiftorifder Berioden bermandeln, hat Lobell fich wenig befaßt: aber wenige Menfchen haben gelebt, bie für diefen Theil der hiftorischen Aufgaben ein fo feines, durchdrin= gendes, man möchte fagen genießendes Berftandnig befagen wie er. Ber auf wenigen Seiten in ebenfo lehrreicher wie geschmadvoller Ausführung erfahren will, wie es um das Berhaltniß bon Gefdichte und Poesie, von Kritif und Sage, von historie und historit steht, der lefe Löbells Abhandlungen über diese Dinge; Riebuhr felbst und Rante hatten nicht treffender und fordernder darüber reden konnen. Mit diefer Richtung und Begabung war Löbell recht eigentlich zum Literarbiftoriter und bei feinem warmen Batriotismus jum Gefdicht= fcreiber ber beutschen Literatur geboren : nicht genug tann man es beklagen, daß er erft in fpaten Jahren der Berwirklichung biefer Aufgabe näher trat und durch den Tod inmitten der Arbeit unterbrochen wurde. In gewissem Sinne tann man freilich fagen, daß sich ihm jebe begonnene Untersuchung ju einem Stude Literaturgeschichte gestaltete. Jahre lang hatte er tiefgreifende, jum Theil grundlegende und epochemachende Studien ben Bustanden bes aften Germaniens und der frankischen Monarcie gewidmet: bundert Andere waren

ftolg gemefen, aus diefen gediegenen Materialien fofort eine Berfaffungs= und Rechts=, eine Rirchen= und Culturgeschichte ber meropingischen Beit zu gestalten : Löbell begnügte fich, einer gewiffen Bescheibenheit, aber mehr noch dem Grundtrieb feines Wefens folgend, ein Buch über ben alten frankischen Siftoriter Gregor bon Tours, unfere Saubtquelle für jene Beit, zu ichreiben. Sier wird benn geschilbert. wie Gregor aufwächst, wie feine Umgebung auf ihn einwirkt, wie er allmählich die Materialien seines Werkes mehr oder weniger ausreichend sammelt, wie er endlich als Schriftsteller disponirt, formt und urtheilt: und fo lernen wir benn Staat und Rirche bes 6. Jahrhunderts nicht an fich felbst, fondern junächst als Bildungs= mittel und literarischen Stoff eines bedeutenden Geschichtschreibers tennen - freilich fegen wir fofort bingu, unfer Berichterstatter ift so vortrefflich, daß wir auch auf diesem Umweg von ihm über die Merovinger mehr und befferes erfahren, als aus allen Buchern vor ihm.

Auf solche Art geht nun der afthetische Zug dominirend durch Löbells gesammtes Wirken hindurch. Sein Gesichtstreis mar dekhalb nicht beschränkt, seine sachliche Auffassung nicht einseitig : im Gegentheil wie es dem echten Aesthetiker geziemt, fesselte ihn jedes geiftige Problem, jeder sittliche Conflict, gleichviel wo sie sich finden, in alter oder neuer Zeit, im Balaft oder in der Butte, im Orient oder Occibent; er hatte gang wie Niebuhr die Fähigkeit, fich an jeder Stelle in die unendliche Mannichfaltigleit ber Erscheinungen gu verfenken, das Bild einer jeden in fein Inneres aufzunehmen, inmitten biefer Eindrude beschauend zu verweilen. Aber mahrend Riebuhr auf jeben folden Eindruck sofort und lebhaft reagirte, sei es freudig oder ergurnt, lobend oder tabelnd, immer aber nach einer Stimmung aus einem Buffe, war Löbells Urtheil ftets behutfam, felten unbedingt, niemals terroriftisch; überall firebte es nach ausgleichenber Gerechtigteit und gleichschwebender Mäßigung, etwa wie der Runftkenner und Sammler jede Statue seines Museums, einerlei ob fie den Uchill ober ben hektor darftellt, mit gleicher Neigung hegt. In gründlichem Brithum aber mare gemesen, mer aus diefer allseitigen Objectivität auf sittliche, politische, religiofe Indiffereng geschloffen batte. Seine Objectivität bewahrte ihn ficher bor jedem Parteifanatismus, aber fie

wurde zugleich begrenzt und geadelt durch eine liberale und patriotische Gesinnung, deren Lebhaftigkeit mit jedem Jahre des Greisenalters nur noch zuzunehmen schien.

Man begreift es, daß ein Mann wie diefer, überall gemäßigt und milbe, jeder Heftigkeit und Einseitigkeit widerstrebend, patriotisch warm und politisch flar, aber allem Partei= und Tendenzwesen ab= gekehrt, bedächtig, ja langfam in der Arbeit, weil die Discuffion ibm Genuß, die Form der Erörterung Bergenssache, und der Inhalt bes Schlußresultates relativ gleichgültig war: man begreift es, baß ein folcher Mann in unserer ungeduldigen, parteivollen, realifti= iden Beit nur felten einen glanzenden oder burchichlagenden Erfolg errang. Dennoch aber wiffen gablreiche Generationen unferer afa= bemischen Bürger, wie eindringlich und nachhaltig feine fort und fort wachsende Wirlfamkeit als Lehrer war. Eben hier auf unscrem niederrheinischen Boden war es geradezu unschätzbar, daß ein Literar= hiftoriker bon Löbells Bedeutung ein volles Menschenalter hindurch thatig fein konnte. Denn - heute ift es gludlicherweise beinahe ver= geffen - bor fünfzig Jahren mar in biefen Landen der Maffe ber Bevöllerung, auch in den höheren und mittleren Classen, die Thatsache unbekannt, daß durch Leffing, Goethe, Schiller Deutschlands Literatur der aller anderen Rationen ebenbürtig geworden; weder die Rur= fürsten von Coln und Trier noch Späterhin die frangofischen Prafecten hatten dafür geforgt, die Jugend des Landes aus jenen Quellen ewiger Schönheit und humaner Sittlichkeit schöpfen zu laffen; im Jahre 1815 hatte man bier aller Orten antreffen konnen, was ich vor nicht gar langer Zeit einmal in Altbaiern erblidte, eine ganze Gruppe von Candidaten des höheren Lehramtes an einem Tische, von denen keiner Schillers Jungfrau bon Orleans gelesen hatte. Die Grundung unserer Universität war, wie man sieht, in mehr als einer Beziehung ein nationaler Act; es bedeutete etwas für gang Deutschland, daß in diefen Grenglanden die aufwachsende Generation burch kundige Sand in den Strom des deutschen Geifteslebens hinein gestellt murbe.

In anderer Weise aber mit noch deutlicherem Erfolge hat an derselben Aufgabe der dritte unserer historischen Kornphäen gewirkt, Friedrich Christoph Dahlmann. Wenn Löbell in erster Linie Aesthetiker, so war Dahlmann, wie alle Welt weiß, in erster und

letter Stelle Politifer. Richt die Schonheit ber geiftigen Form, fonbern die Rraft bes fittlichen Gehaltes, nicht bas afthetische Ronnen, fondern das ethiiche Sollen mar der Magnet, welcher alle Bemegun= gen seines Innern entscheidend bestimmte. Wer ihn fab, die fraftige Bestalt, Die festen Besichtsformen, Die buschigen Brauen, bas treue Muge, ber mußte, bag er einem Manne gegenüberftand, einem Manne, der in unbedingter Unterwerfung unter bie Pflicht bie Quelle einer unbeschräntten Selbständigteit und unerschöbellichen Stärte befaß. Nach diesem Dage hielt er sich im Leben wie in ber Wissen= icaft; es gab für ihn wie für Diebuhr fein halbes Urtheil und feine Reception ohne Urtheil; es gab aber für ihn in der Beschichte - und hier unterschied er fich auf das Weiteste von Niebuhr feine Menge relativ und specifisch berechtigter Gigenartigfeiten, es gab nur eine gute Sache und beren Freunde und Gegner. Gin folder Standpunkt ift, wo er wie hier durchaus auf bas ftrengfte Sittenprincip gestellt wird, bon imponirender Reinheit und Sobe. jedoch ift, wie die menschlichen Dinge einmal beschaffen find, die Befahr feiner Ginseitigkeit nicht ju berkennen. Gin Bolitiker biefes Solages fest fich die hochften Aufgaben und bringt fich ihnen freubig felbst jum Opfer, aber lofen wird er fie nicht leicht, ba er nur an die Pflicht ber Menschen appellirt und die Mannichfaltigfeit ibres Naturells fo wie die Rraft ihrer Leibenschaften als unberechtiate Nactoren außer Rechnung läßt: er schreibt ber Zukunft ihre Brogramme - bas ift allerdings ein hoher Beruf - aber er überläßt die Bermirtlichung berfelben und damit die Beherrichung ber Be-Diesem Schicfal ift auch Dahlmann nicht genwart ben Gegnern. entgangen; er war unter ben Schöpfern des fleindeutschen Programmes ohne Zweifel der bedeutendfte, aber die Ausführung beffelben mußte er 1850 : fläglich icheitern fehn, an bem Wirken ber Partei, deren Führer fechstehn Sahre fpater bann bie bon Dablmann gestellte Aufgabe in die Sand genommen, und bie erfte Salfte biefer Bahn mit fiegreichem Schritte durchmeffen bat. Auch als Siftorifer bat Dahlmann jener Ginseitigkeit seiner Stellung einen gewiffen Tribut gablen muffen, jedoch nach ber gefunden Rraft feines Talentes in möglichft geringem Dage. Seine Urbeiten über Berobot und Sago Grammaticus find Mufterftude methodischer Rritif; bie

Untersuchung geht genau und folibe auf ihr Ziel los, und erledigt jebe Frage, bie fie fich ftellt, von Grund aus. Seine danifche Beschichte wird für alle Zeiten ein Schmud und Stolz der deutschen Literatur bleiben; so gründlich und exact und scharf ift dort bie fritische Forschung, fo lehrreich und anschaulich entrollt fich bas Bild ber Buftande, ber Rechtsordnungen, ber popularen Entwidlung, fo lebhaft und markig und einschneibend tritt ber Gebanke und bas Urtheil des Autors dicht an den Lefer heran. Nur daß sich aller Orten ein gewiffer Ueberichuß eben biefes subjectiven Momentes zeigt. Benn Dahlmann uns banifche Seetriege, norwegische Bauerntampfe, islandifche Berichtshandel ergahlt, fo gewinnen wir freilich eine deut= liche, farbige, lebenvolle Unficht biefer Dinge, aber boch noch mehr als an der Erzählung haftet unfer Blid an dem Erzähler felbft, und am Schluffe haben fich tiefer und energischer als bas Bild all jener Reden und Biraten die festen und guten Buge Dahlmanns in die Seele des Lesers gegraben — und wenn es freilich der höchste Grad historischer Runft nicht ift, daß bas Gemalbe über bem Maler ver= geffen wird, fo wiffen wir uns bei biefem Manne boch taum über ben Tausch zu beklagen.

Man fann icon bienach ermeffen, welch eine Rraft Dahlmann im perfonlichen Berkehre als Lehrer ausübte. Er fprach febr ruhig, faft immer mit mäßiger Stimme, überhaupt mit fparfamfter Detonomie der äußeren Mittel. Dabei war der ftoffliche Inhalt mehrerer Borlefungen, vom Standpuntte gelehrter Wiffenfchaftlichleit betrachtet, nicht eben reich zu nennen, fo viel Intereffantes und Gelbsterarbei= teies immerhin an vielen einzelnen Stellen ericien. Die Sauptfache war offenbar ihm selbst die sittlich=politische Wirkung, und ich zweifle, baß ein Einziger unter ber Maffe feiner Buborer ben beabsichtigten Eindrud nicht an sich erfahren hat. Gine tiefe Ueberzeugung reißt mit fich fort, eine feste Willenstraft imponirt und beherricht: bei Dahlmann erschien beides auf das Engste verschmolzen, eine im Innersten begeisterte, aber durch unverbrückliche Selbstlenkung zusammengenommene Natur: wie hatte eine beutsche Jugend nicht erfaßt werden follen? Jedes Wort feiner Bortrage gab Runde von feiner strammen Beherrschung des Stoffes bis in die kleinsten Articulationen hinein; ber Stil mar gebrungen, im Streben auf inhaltreiche

Rurge nicht gang frei bon Manier, jedoch niemals die Wirkung, Die er wollte, verfehlend. Bei aller Anappheit aber umfaßte die Rede ben gangen Gehalt biefer breiten Mannesbruft, ben warmen Ernft der höchsten Moralität, das unabläffige Wirten für Recht und Freibeit, die volle Hingebung an Staat, Ration und Baterland. Es war nicht seine Weise, ein lautes Ausbrechen des Enthusiasmus berporzurufen; er bewegte die Bergen und hielt fie gusammen; zwischen innerer Erhebung und ruhigen Entschluffen pulfirte bie Stimmung feiner Sorer. Auch er ftand, wie Lobell, trefflich gerade bier in Bonn an feiner Stelle. Denn unter bem bertommenen Regime bes 18. Jahrhunderts war den iconen rheinischen Landen die Anichauung eines wirklichen Staatslebens mit feinen Bflichten und feinem Segen ebenfo abhanden gefommen wie das Bild unferer classischen Literatur. Seit 1814 entwidelte fich bas Gine mit bem Underen, raich, lebhaft, in mannichfaltigen Richtungen, wie es bei dem erregbaren und beweglichen Geifte der rheinischen Bevölkerung Bu erwarten mar. Beld ein Gewinn, daß hier dem aufftrebenden Sinne ein Lenter wie Dahlmann geboten wurde, deffen Lehre und Leben eine einzige Mahnung zu politischer Freiheit und patriotischer hingebung mar.

So haben diefe drei bedeutenden Männer mit= und nachein= ander das historische Fach an unserer Universität vertreten, und da= mit einen nicht geringen Beitrag ju ber Conftituirung ihres Gesammtharafters geliefert. Wir haben die tiefe Berschiedenheit ihres individuellen Wesens beobachtet: heben wir hier am Schluffe noch einmal ihr Gemeinsames herbor. Sie alle maren Meifter ber Forfdung, d. h. des unermüdlichen, ftreng geschulten und boch genialen immer neu erfinderischen Fleißes. Sie alle waren erfüllt von bem Streben nach geiftigem Berftandnig und fünftlerifcher Geftaltung bes hiftorifden Stoffes, und fo berichieben die Wege waren, auf benen fie jum Ziele vordrangen, so abnlich mar gulett bas Ibeal gestaltet, das ihre Geister nach fich jog. Denn fie Alle maren durch= brungen von dem Bewußtsein, daß das Wiffen erft dann gur Wiffenfcaft wird, wenn es fich den allgemeinen Gefegen des menschlichen Daseins einordnet, wenn es nicht bloß einzelne Notizen lehrhaft weiter trägt, fondern die Befammtheit bes Lebens veredelnd fordern hilft. Deßhalb kommt es zu vollem Gedeihen nimmermehr auf der Grundlage einer egoistischen Gesinnung, gleichviel ob hochmüthiger Abschließung, frivoler Genußsucht oder pedantischer Ginseitigkeit, sondern einzig und allein im Strome des Gemeinsinnes, der Hinsgebung, der nationalen Begeisterung.

Riebuhr fand wie wir faben, die reichste Quelle für die Begabung bes Siftoriters in feiner lebhaften Betheiligung an ben grofien Geschiden des Baterlandes, und wie weit Dahlmann und löbell fonft auseinandergingen, eben jene nationale Grundlage ihrer Biffenicaft hatten fie untereinander und mit Ricbuhr gemein. Ihre Stellung zu einzelnen politischen Parteifragen war höchlich verschieden, und bei Niebuhr wie bei Löbell nicht immer die gleiche in verschiebenen Lebensaltern. In der Summe aber finden wir fie fammtlich über bie leitenden Grundsätze einig, entschiedene Widersacher des Abfolutismus und ber Revolution, dem Wachsthum ber Freiheit eifrig bienend, ber Freiheit, beren Entwidelung mit ber Ausbreitung von Bilbung und Sitte gleichbedeutend ift. Auf das Tieffte waren fie endlich durchdrungen von der Sobeit und Unabhangigfeit der Wiffenidaft. Die äußeren Ordnungen des Unterrichts faben fie als die wichtigste Nationalsache mit Freude unter der Leitung des Staates: ben inneren Gehalt aber ber wissenschaftlichen Arbeit selbst begehr= ten fie frei aus freiem Geifte ju icopfen, unbeirrt burch irgend= welche, sei es weltliche, sei es geiftliche Bevormundung. Es waren bie Gefinnungen, welche 1810 und 1818 bei der Gründung ber Universitäten von Berlin und Bonn sich schöpferisch bethätigt hatten, bon beneu feit jenen Berliner Tagen Niebuhrs gange Seele erfüllt war, bon deren Fortpflanzung bann bie bisherige Bluthe unferer Sochicule ausgegangen und, fagen wir es fofort, die ganze Macht= entwidelung unseres Staates bedingt ift.

Sie, meine Herrn Commilitonen, haben wieder nach langer Friedensruhe eine Zeit gesehen, welche, wie Niebuhr sagt, unsere Seelen durch die Gesahren, mit deren Dräuen wir vertraut wurden, wie durch die leidenschaftlich erhöhte Anhänglichkeit an Landesherrn und Baterland stark machte. Die alten Ordnungen sind zertrümmert, unser Gesichtskreis ist erweitert, dem Wirken des nationalen Geistes ist gesunder Grund und freie Bahn geschafft. Lernen Sie

von den großen Borbildern, an die ich heute erinnert habe, wie man solche Verhältnisse für Wissenschaft und Studium nutbar macht; stählen Sie Ihre Arbeitskraft, indem Sie bei jeder Anstrengung nicht bloß an das eigene Interesse, sondern an das Wohl des Ganzen und das Gedeihen des Baterlandes denken. In diesem Sinne lassen sie uns alle, Lehrende und Lernende, zusammenwirken und zusammenhalten: dann werden wir unser Jubiläum, würdig der trefslichen Vorgänger, seiern dürsen und mit Genugthuung und Hossnung der weiteren Zukunft unserer Universität entgegengehn.

# Die preußische Politit im spanischen Erbfolgetriege.

Bon

#### C. v. Moorben.

3. G. Dropfen, Geschichte der preußischen Politik. Bierter Theil. Erfte Abtheilung. Friedrich I König von Preußen. Leipzig 1867.

Seitdem nach dem Berfalle des mittelalterlichen Reiches sich die Wiedergeburt Deutschlands langsam aber unaufhaltsam im Staate der Hohenzollern vollzogen, hat Preußen zweimal ersahren, wie vershängnisvoll die Traditionen eines großen und bahnbrechenden Staatsmannes dem Staatswohle werden können, wenn gedankenlose und urtheilsbare Nachfolger dieselben überkommen und, weder fähig die inzwischen veränderten Bedürfnisse der inneren Landesverwaltung, noch die Berschiebungen der allgemeinen Weltlage zu würdigen, das Entschließen und Wirken des großen Borgängers in möglichster äußerslicher Correctheit nachzuahmen suchen.

Von dem Unheil weiß Jeder zu erzählen, welches zu Anfang dieses Jahrhunderts unser Baterland ereilte, weil die Epigonen Friedrichs II wähnten, mit der mechanischen Nachahnung des friederiscianischen Systems auch die Bedeutung und Kraft des friedericianischen Staates festzuhalten. Ein nur zu ähnliches Scitenstück zu den Fürsten und Ministern, welche die Erbschaft des großen Friedrich überstamen, zu ihrer Gedankenarmuth und Entschlußunfähigkeit, zu ihren kleinlichen Cabalen und pflichtvergessenen Ränken bildet der Kreis

jener Berfonlichkeiten, welchen ber große Rurfürst seinen Staat, den ersten auf beutschem Boben gegründeten Staat hinterließ.

Mit kleinen Mitteln hatte Rurfürst Friedrich Wilhelm eine ansehn= liche Rolle in der Welt gespielt. Brandenburg hatte so viel unter ihm bedeutet, weil ber Regent, welcher am Steuerruber faß, ebenfowohl alle Unftrengungen bes eigenen reichen und ftarten Geiftes, wie alle Rrafte des Staates dem mahren Staatsintereffe dienftbar zu machen berftand. Er burfte bon ben Genoffen ber Staatsgemeinschaft bie Pflicht ber patriotischen Gelbstverläugnung fordern, weil sein ganges Leben eine Uebung in diefer höchsten patriotischen Tugend gewesen. Nicht bom Rufall überwältigt, sondern ben Moment beherrichend, hatte er bie ihm eignenden Mittel jedesmal im richtigen Augenblick unzersplittert auf den rechten Fled geworfen. Mit Beharrlichkeit ftets bedeutenden Rielen nachstrebend, hatte er, häufig aus ber Richtung berschlagen, boch ben Leitstern, nach welchem er ben Lauf des Staatsschiffes richtete, niemals außer Augen verloren. Raum hatte er die Augen geschloffen, als an der Stelle ftraffer Bucht und einheitlicher, von besonnenem Willen geleiteter Berrichaft ein fahrläffig taumelndes Regiment fich bequem und behaglich einrichtete. Sofort mit dem Tobe bes großen Rurfürsten tam bem Berliner Sofe bas Bewußtsein ber fürftlichen Pflicht und bes fürftlichen Dienftes im Intereffe ber Staatsgemeinschaft abhanden; er verlor die fichere Ueberschau über die Bedürfnisse des Staates und die Conjuncturen der allgemeinen europäischen Lage. Der herricher felbit, als herr und Gefellichafter wohlmollend und gutmuthig, als Charafter nichtig, gespreizten Selbstgefühles indessen allzuvoll, hatte nicht den sittlichen Muth feiner höfischen Umgebung voran die Launen bes hochgeborenen Mannes dem Berufe des Regenten unterzuordnen. Nicht einmal in dem engeren Rreise ber perfonlichen Begiehungen, fo oft es bei ber Befegung wichtiger Staatsamter zwischen bem geschmeibigen Gunftlinge und bem fähigeren aber felbständigen Ropfe zu entscheiben galt, hatte er eine fürstliche Selbstverläugnung auszuüben vermocht; noch weniger wenn in den Fragen der auswärtigen Bolitik das Anfeben feiner Berfon mit den realen Bedürfniffen bes Staates auseinanderging. So begehrlich und anspruchsvoll, daß die zeitgenöffischen Staatsmanner Englands und Sollands über bas im Berliner Schloffe ge=

führte Register preußischer Pratensionen spotteten, mar der Rach= folger Friedrich Wilhelms doch unfähig ju einem felbständigen Entichluffe wie zu einer perfonlichen Initiative. Gin gelegent= liches Aufbrausen gegen ungebührliche Bumuthungen fremder Befandten, eine zeitweilige Rebellion gegen die Borichlage ber eigenen Minister darf man nicht mit spontaner Geiftesthätigfeit bermechseln. Rach wie bor blieb er ein Wertzeug in der Sand feiner Gunftlinge. Gerade Diejenigen Rathe durften am Sichersten auf die nachhaltige Bunft des Fürften rechnen, welche am Zuberfichtlichsten luftige Projecte als wahrscheinliche Erfolge vorzutragen magten. Und wie man plante und Entwürfe ichmiedete, auf die in diplomatifchen Dingen fo unentbehrliche Runft ber Berfcwiegenheit verftand man fich am Berliner Sofe nicht. Bon dem Gindrude des Augenblides ebenfo rafc und leicht in Ertasen der Freude wie der tiefen Bekummernig ge= ichleubert, schüttete ber Souveran allzu unbefangen seine wechselnden Empfindungen fogar ben mitfühlenden Bergen feiner Bofdienerschaft aus 1). Friedrich I war nicht gemiffenlos, nicht unthätig; er war beflissen von allen Dingen Kenntnig zu nehmen; immitten ber rauschenden Geftlichkeiten seines Sofes arbeitete er doch viel und mit regem Intereffe. Aber er überschaute bie Geschäfte nicht, über Ginzelheiten verlor er den Gindrud des Gangen aus ben Augen; er felbst blieb am Geringfügigen, Nebenfächlichen haften und gab die

<sup>1)</sup> Lintelo, ber holländ. Gesandte in Berlin an Heinstus 6. December 1707. Seinstus Archiv. Haag. MS. Ich bemerke hier gleich zum Eingang, daß es außer der Correspondenz Bonets aus England und Grumbkows aus dem niederländischen Feldlager (beide im preuß. Staatsarchiv zu Berlin) vornehmslich die zum Zwede eines größeren Werkes über die Geschichte des spanischen Erbfolgekrieges benutzten öffentlichen und Privat-Archive im Haag und in London gewesen sind, welche mich in den Stand setzen, an der Hand des neu erschienenen Bandes von Drohsen noch Einiges über die preußische Politik im spanischen Erbfolgekriege beizubringen. Leider verdietet der beschränkte, einem einzelnen Aufsatz in der Zeitschrift gestattete Raum, auf einige interessante und verwickelte Fragen näher einzugehen oder aus dem herangezogenen archivalischen Material größere Stellen abzudrucken. Ich hosse dies an anderem Orte nachzuholen.

Erledigung ber Saubtfragen dem Gludsfalle preis. In Folge ber Gute bes Ronigs, berichtet ber hollandische Befandte 2), gerathen bie wichtigsten Entschließungen am Berliner Sofe in die Bande bon Parteien, Die Guifcheibungen werden nicht fowohl verständigem Urtheil und der Absicht bes Ronigs gemäß, sonbern je nach ber Starte und Schwäche ber einander befchbenden Nactionen gefaßt. Daber als Resultat der Beraihungen jo mandmal Entschlusse und Compremisse awijden foroff entgegensiehenden Unfichten, baber burchgangig eine Bolitif, welche häufig in der nächsten Stunde das Gegentheil bon bemienigen in Ausführung bringt, mas in ber vorigen Stunde beichloffen worden. Richts beweift deutlicher die geiftige Schwäche Diefes Fürsten, als daß er Jahr ein Jahr aus 'sie widerftrebendsten, einander mit ichmutigen Intriguen befämpfenden Barteien in feinem Cabinette buldete, fich felbst aber wechselnd bald von der einen bald von der anberen beherrichen ließ. Seute melden bie auswärtigen Befandten ben unbermeidlich bevorftebenden Sturg des leitenden Minifters, morgen hat denfelben eine ausgesuchte Schmeichelei oder eine fraftige Cabale feiner Unbanger fester als je gestellt. Rein Sof in ber Welt fei fcmerer ju behandeln als ber preußische, flagt ber englische Gefandte, "was man mit bem Könige bereinbart, ftogen die Minifter um und umgefehrt"3). Bon den Rathen, welche innerhalb ber erften zwei Jahr= gehnte von Friedrichs Regierung eine entscheidende Stimme führten, hat nur der mit Undant belohnte Dankelmann neben mannigfachen Mangeln doch wenigstens einen aufrichtigen Batriotismus an ben Tag gelegt. Sein Nachfolger Rolb von Wartenberg tannte jenfeits ber höfischen Atmosphare fein ftaatliches Intereffe. Erft feit bem Sturze Diefes Bunftlings, gegen den Ausgang ber Regierung Friedrichs I bin begann mit dem machfenden Ginfluffe Mgens auf die auswärtigen Angelegenheiten, gleichzeitig mit den inneren Reformbeftrebungen bes Kronpringen sich bas Treiben bes preußischen Sofes etwas weniger gedantenlos und felbstfüchtig ju gestalten.

Es verfteht fich von felbit, daß eine Politit, welche nicht ber

<sup>2)</sup> Lintelo in ber oben angeführten Relation.

<sup>3)</sup> Lord Raby an St. John 20. December 1710. Record office London, MS.

gereiften Ueberzeugung, fo und nicht anders bas Befte des Staates zu erreichen, entsprang, weder muthig auf einem einmal ergriffenen Standpunfte ausharren, noch mit gelentiger Wendung felbstvertrauend ju einem teden Bagnig ausholen tonnte. Begreiflich, wenn eine folde Bolitif, ungewiß über einen letten Zwed ihrer Bestrebungen entweber fich in ichwerfalligem Bebarren auf ausgefahrenem Geleife gefiel oder unruhig und planlos die Rrafte bes Staates bier und borthin verwarf. Zwar fehlte es nicht an Lufternheit nach ben goldnen Friichten, welche ein entichloffener Ginfat gewinnen fonnte, es fehlte nicht ein schwelgerisches Borgenießen möglicher Gewinne, aber über ein eitles Rotettiren mit ber Anftrengung und Gefahr, über ein fragendes Taften und Aushorden, ob der neue Weg nicht zu fcminbelerregend und fniebrechend, gelangte man ichließlich nicht hinaus. Auf ben breiten Richtmegen ber Politit Friedrich Wilhelms, bes aroken Borgangers mandelte es fich doch am Bequemften. Gin befturates Ginhalten, ein zeitvergeudendes Ueberlegen nur bann, wenn ber Jug gelegentlich auf Stellen trifft, wo unterdeffen ausgehauene Lichtungen wieder bermachfen find, Bergfturge bie Bahn berichuttet haben, oder wenn man bon einzelnen Aussichtspunkten herab bas Bolferleben fic auf fremden, furgeren, in dem eigenen Sandbuch noch nicht berzeichneten Stragen bewegen fieht. wann läßt man fich mohl vom Bufall nach diefer ober nach jener Geite treiben, aber thatenicheu halt man bald mieder ein und greift zu dem Bekannten gu= rud; bereinsamt und berfummernd gieht man auf berlaffenen Umwegen weiter, mahrend es nur ein furges Didicht gu burchhauen galt, um gur faftigen quellenreichen Datte burchzubrechen.

Mannigfache Tendenzen hatte der große Kurfürst im Laufe einer langen Regierung auf dem Gebiete der auswärtigen Politik verfolgt. Um die Selbständigkeit seines Staates zu begründen und zu behaupten, hatte er vielmals seine Allianzen wechseln und durch manche Gegensähe sich hindurch winden müssen. Zwar kann man die vielfachen Richtungen, in welchen die Politik Friedrichs Wilhelms sich bewegte, auf einige wenige Grundzsige zurücksühren: Bertheidigung des protestantischen Glaubens und der Selbständigkeit der kleineren Staaten gegen die Monotonie des religiösen und staatlichen Despozitsmus Ludwigs XIV, Beschirmung deutschen Wesens und des kais

serlichen Hauses Habsburg als Repräsentanten deutscher Nationaleinheit, Berwerthung jeder Berwickelung im Osten Europas zur
Bergrößerung und Aräftigung des deutschen Staates Brandenburg,
— es lassen sich die dem Kurfürsten gelegentlich durch die Macht
der Umstände ausgedrungenen Nebenrichtungen und Haltpunkte, so
die intermistische Allianz mit Frankreich, von dem eigentlichen
Spsteme seiner brandenburgischen Politik erkenntlich unterscheiden;
aber schon bedurfte es eines starten, allzeit wachsamen Geistes, um
jene parallel saufenden Grundtendenzen kräftig zu bemeistern, um
die Energie und die Dauer des Druckes beurtheilen zu können,
welchen man ohne Nachtheil für den Staat bas dieser bald jener
Action zuwenden durfte.

Als nächste Erbschaft hatte Friedrich Wilhelm seinem Sohn und Nachfolger die Dedung der niederländischen Republit im Jahre 1688 hinterlassen. Die unmittelbare Folge der englischen Thronumwälzung war die Entzündung des zweiten Coalitionsfrieges gegen Frankreich. Sowohl bei der Bertheidigung hollands in jenen ereignigvollen Tagen wie bei dem Aufwand der gefammten brandenburgifchen Streit= frafte gegen Frankreich war ber Gifer Friedrichs, fich als der würbige Cohn feines Baters ju erweisen, volltommen an der Stelle. Richt um die particularen Intereffen Defterreichs, Sollands ober Englands, fondern um den Beftand des Protestantismus in ber Welt und um die Integrität des deutschen Reiches, um religiofe und nationale Fragen, um eine patriotische Pflicht handelte es fich Es handelte fich um das eigenfte Intereffe des jungen norddeutschen, protestantischen Staates. Bei dem wehrlosen Buftande der Republit, bei dem Gebundensein des Raifers im Turtenkriege, bei dem Barteikampfe innerhalb der großbritannischen Reiche tam es der guten Sache trefflich ju Statten, daß der Rurfürstliche Sof so völlig in den letten Ideen Friedrich Wilhelms aufging. Gine bortheilhaftere Berwerthung der brandenburgifchen Streitfrafte gab es damals nicht. Die norbischen Berfehdungen, welche Brandenburg niemals gleichgültig laffen durften, waren burch den Altonaer Bergleich einstweilen beschwichtigt. Acht Jahre hindurch harrte Friedrich als Genoffe der Allianz im Kriege aus. Er durfte nicht klagen, weil er feinen Zuwachs an territorialer Macht aus bem Kampfe davontrug, Denn für politische Ideen war man von Ansfang an ins Feld gezogen.

Aber boch gab es, wenn der Kurfürst am Tage des Friedensabschlusses auf die vieljährige Kriegsepoche rückwärts blicke, mancherlei, was zu ernster Ueberlegung spornen mußte. Mannigsache Vorgänge während des letzten Keieges legten die Erwägung nahe, ob Brandenburg, ohne dem Staatswohl zu viel zu vergeben, noch einmal unter ähnlichen Verhältnissen in ein Offensivbündniß der großen Mächte gegen Frankreich treten dürse. Um so wichtiger war eine derartige gründliche Erwägung, als man von gut unterrichteter Seite dem Kyswister Frieden nur die Vedeutung eines Wassenstill= standes beilegen wollte.

Mit wie viel Undankbarkeit, Zurudsehung und hämischem Reide fanden die Berliner Staatsmänner, wenn fie rudwärts rech= neten, die opferwilligen Anstrengungen Brandenburgs von Jahr ju Sahr gelohnt. Wie kargte England, fo freigebig um den niederlan= bifchen Aufwand bes Jahres 1688 ju vergüten, wenn es Brandenburg ju entschädigen galt. Heber jeden Pfennig ber Subsidien, welche Friedrich bedurfte, marktete bas englische Parlament. Endlich fcien es nur bewilligt ju haben, um diefe Gubfidien auf die Lifte derjenigen Berpflichtungen zu seten, welche man nicht einzuhalten gedachte. Und Niemand anders als der englische König, der nahe Bermandte des kurfürstlichen Hauses, der sonft so gewissensstrenge Oranier lehrte das Parlament, daß man Brandenburg gegenüber fich ungestraft ber bundigften Berfprechungen entschlagen burfe. Auf Die früher von Wilhelm empfangenen Busagen hin, durfte Friedrich erwarten, durch den letten Willen des finderlosen Königs nicht nur in bem Rechtsanspruch auf sämmtliche, ichon von alteren Teftamen= ten seinem Sause zuerkannte oranische Fideicommikguter bestätigt zu werden, sondern ebenfalls in den Besitz der von Wilhelm III er= worbenen herrichaften ju gelangen. Ginem ansehnlichen Machtzu= wachs hatte Brandenburg mit bem Beimfall ber gahlreichen in Solland, Belgien, Frankreich und dem Reiche gerftreuten oranischen Domänen entgegenzusehen. Bon europäischer Bedeutung wurde ber Beimfall der oranischen Festunge Grave, Breda und Willemstadt an die bobengollernichen frürsten geworden sein. Aber die gange Unwartichaft Brandenburgs marf der lette Wille des englischen Konigs über den Saufen, die alteren Testamente zu Gunften der hobengollernichen Bermandten ftieß er um, und felbft den Rechtsanfpruch Friedrichs auf die oranischen Rideicommikauter machte er zum mindeften anfechtbar. Und bies war gefchehen, mahrend Brandenburg in engfter Alliang mit Solland und England in den Niederlanden focht. Um Borabend bor bem Beginn bes fpanischen Erbfolgefrieges war Wilhelm gestorben, um Friedrichs Silfe werbend, indeffen ohne das feindselige Testament geandert zu haben. Wie correct auch Wilhelm III bom einseitigen Standpunkte bes hollandischen Staatsmannes aus gehandelt haben mag, ein häßlicher Fleden auf feinem Undenken bleibt für uns doch ber Betrug, welchen er zu Bunften eines ibm mikliebigen Bermandten, des Bringen von Naffau-Friesland bem eng verbundeien Sobenzollern fpielte. Unwürdig bleibt jumal die zweideutige Beise, in welcher er aus Rudficten gegen die niederländische Rebublit den brandenburgischen gürften um feine Unspruche und ben nordbeutschen Staat um eine Stellung betrog, welche ihm bauernd bas Schwert jum Schute ber nieberlandischen Republit in die Sand gegeben batte.

Auch in Solland mar, sobald die Beere Ludwigs XIV nicht mehr schreckten, ber anfängliche Enthusiasmus für Brandenhurg unter den Gefriervunkt berabgefunken. Beforgnig bor ben umfaffenden oranischen Erbichaftsansprüchen des furfürftlichen Sauses, Entfegen über ben friegerifden und monardifchen Benius des Sobengollernthums außerte fich zuerft in fühler Burudhaltung, balb barauf in feindseliger Berdächtigung. Und nun erft im Reiche! Richt anders in dem letten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts, wie bei jeder fpateren Machterweiterung des preußischen Staates. Der gehässige Reib ber größeren und mittleren herren über bas staatliche Emportommen des einen Reichsfürstenthums, welchen Friedrich Wilhelm icon gur Benüge gekoftet, brach unter bem ichwächeren Nachfolger als geschäftige Feindseligkeit berbor. Wo es Brandenburg, den Ueber= flügler, zu unterdruden und nergelnd zu berfürzen galt, durfte ber Raifer eines felten einstimmigen Beifalls ber Großen, Mittleren und Rleinen gewiß fein. Und wie endlich das taiferliche Cabinet felbst gewillt mar ben brandenburgischen Beistand in ber Stunde ber Befahr zu vergelten, das hatte Kurfürst Friedrich an der während des zweiten Coalitionskrieges sich abwickelnden Schwieduser Frage erfahren. Eine Gehässigkeit und Zweideutigkeit des Wiener Hoses in dieser Angelegenheit, von weit größerem Umfang als bisher bekannt war, hat gerade die Dropsensche Forschung neuerdings ans Licht gebracht. Daß die österreichischen Staatsmänner heute wie gestern und morgen wie heute auch die äußersten Ausopferungen Brandenburgs für die nationale Sache nur als schuldigen Tribut registriren, sich höchstens über die zunehmende Leistungsfähigkeit des keperischen Reichsvassallen ärgern würden, dies hatte jedes Jahr des letzten Krieges Kurfürst Friedrich und seinen Käthen zum Verständniß bringen können.

Nicht langer als brei Jahre blieben die Friedensftipulationen von Answijf in Rraft. Dann trat mit der Eröffnung der fpaniichen Erbichaft und mit dem taiferlich = hollandisch = englischen Offen= sibbertrage bom 7. September 1701 wiederum die Frage, welche Bartei Brandenburg ergreifen wolle, an den Nachfolger Friedrich Wilhelms heran. Wie ähnlich für die oberflächliche Beurtheilung, lagen in Wahrheit die europäischen Berhältnisse doch durchaus ber= fcieden bon ben Conjuncturen bes Jahres 1689. 3mar rufteten wiederum diefelben großen Mächte im Bunde gegen Frankreich. und Wilhelm III ftand wieder an der Spike ber Coalition. lautete wiederum die Barole Berftellung bes europäischen Bleich= gewichtes und Ginschränkung ber burch ben Anheimfall Spaniens noch foloffaler angeschwellten bourbonischen Monardie. Aber gegen= wärtig war weber ein religioses noch ein nationales Interesse burch die Waffen Ludwigs XIV unmittelbar geführdet. Die Thronbesteiaung Philipps von Anjou that ber Integrität bes Reiches keinen Abbruch. Un dem Marte Defterreichs zehrte tein Türkenkrieg, Eng= land war geeint und ftart, Solland jum Rriege bereit. Wenn jede ber verbundeten Großmächte ihre Pflicht erfüllte, war die Alliang auch ohne hingugiehung der fleineren Staaten der bourbonischen Monardie gewachsen. Die Genossen der Haager Alliang mochten gute Grunde zum hartnädigsten Kampfe um die spanische Erbichaft haben. Im Mittelmeer wie in den transatlantischen Bewäffern fah fic der englisch-hollandische Sandel mit vollständigem Ruine bedrobt;

Frantreich griff gur Gee nach bemfelben Breftige, maldes feine Beere langft auf bem Contiment behaupteten. Wie für England bie Bewinne des spanisch-amerikanischen Sandels, so galt für Solland gu Ausgang bes 17. und zu Anfang bes 18. Jahrhunterts bie Besekung ber belgischen Grenzfestungen gegen Frankreich als bas höchfte und wichtigfte Ziel der staatischen Politit; alle hoffnungen, alle Beftrebungen seiner Staatsmänner gipfelten in diesem einzigen Schlußbunkt. Noch deutlicher auf der Sand lagen die dynastischen Intereffen des Saufes Sabsburg. Für die Bereinigung Mailands, Reapels, Siciliens und der fatholischen Niederlande mit den öfter= reichischen Erbstaaten durfte der Raifer alle noch übrigen Mittel seines Reiches, felbst das Silbergerath feiner Rirchen aufwenden. Much in dem ungunftigeren, bom Wiener Sofe anfänglich perhorrescirten Falle, daß die Seemachte die fpanifche Befammtmonardie bem jungeren Sohne bes Raifers zuwenden murden, fand ber bynaftifche Chrgeiz bes Saufes Sabsburg bod reiche Befriediauna.

Die Handels= und Barriereinteressen der Seemächte hatten für Brandenburg keine Bedeutung, noch weniger aber die Steigerung der kaiserlichen Machtmittel. Schwer genug schon lasteten die jähr= lich sich wiederholenden Verfassungsübergriffe des Kaisers auf den deutschen Reichsfürsten, und die österreichische Mißgunst zumal auf dem Staate der Hohenzollern. Aller mahnenden Deutschriften des Kaisers unerachtet, welche die spanische Succession als eine nationale deutsche Frage auslegten, waren die süddeutschen Reichsstände ansfänglich zu dem Veschlusse einer bewaffneten Reutralität zusammensgetreten. Bei der geheimen Allianz der Wittelsbachischen Kurfürsten von Köln und Baiern mit Frankreich, bei der von Ludwig XIV genährten Spaltung des Reichssürstenstandes über die hannöversche neunte Kur drohte an einer den Krieg mit Frankreich beschließenzden Erklärung des Reichstages sich zunächst die Fehde im Reiche selbst zu entzünden.

So deutlich hatte man in Berlin die schiefe Position während des letzten Krieges empfunden, daß unter den Motiven, welche den Sturz Dankelmanns rechtfertigen sollten, seiner unfruchtbaren Verzeudung der brandenburgischen Streitkräfte im zweiten Coalitions= kriege gedacht worden war. Frankreich, welches während des vorigen

Rrieges kein verführerisches Angebot gethan, bot jest mit vollen Soon die bloge Bufage ber Neutralität wollte es mit hohem Preise lohnen. Im Jahre 1689 hatten die nordischen Mächte an ber Alliang gegen Frankreich theilgenommen, jest aber maren und blieben ihre Rrafte gu gegenseitiger Feindseligkeit entfesselt. Gewitterwolfen thurmten fich im Often auf und schon waren einzelne Schläge gefallen. Mit knapper Roth hatten die Seemachte noch ein= mal Danemark ben zermalmenden Waffen bes jungen fiegreichen Schwedenkönigs Carls XII entriffen. Aber zwischen Schweden und Rugland tobte ber Rrieg : fein Zweifel, daß Polen demnächst in benfelben berwidelt werden, daß hart an den Grenzen des Bergogthums Breugen und ichwerlich ohne Berlegung brandenburgifden Staats= gebietes die Rivalität zwischen August von Sachsen-Polen und bem Schwedenkönig jum Austrag gebracht werden würde. Auch abgefeben bon ben leidigen Erfahrungen aus dem borigen Rriege lagen Grunde genug bor, um das Berliner Cabinet bon einem zu ernft= lichen Engagement im Westen abzumahnen.

Richt etwa als ob man dem Beispiele Kölns und Baierns folgend, sich in den Sold und unter die Fahnen Ludwigs XIV hätte begeben sollen. In noch bedenklicherer Weise als durch die Allianz gegen Frankreich würden damit die Kräfte des Staates in Anspruch genommen worden sein. Zudem war Kurfürst Friedrich III, seit dem 18. Januar des Jahres 1701 König Friedrich I von Preußen, durch den Kronvertrag mit einem Hilfscorps von 8000 Mann an den Kaiser gebunden. Speciell zur Lösung der spanischen Erbfolgefrage war er mit dieser Truppenzahl verpslichtet. Außerdem hatte er sich start gemacht für die kaiserlichen Anträge auf dem Reichstage einzustehen.

Wie übereilt es gewesen sein mochte, auf schleichenden Umwegen und unter beharrlichen Zugeständnissen den prunkenden Titel vom Kaiser zu ermarkten, während zwei große drohende Conslicte in Europa reichliche Gesegenheit bieten konnten, sich mit dem Hinweise auf Brandenburgs Wehrkraft aus eigener Machtvollkommenheit die Krone aufs Haupt zu sehen: der Schritt war nun einmal geschehen, eine Politik vollkommen freier Hand war Ehren halber nicht mehr möglich. Aber wie beträchtlich war doch die Kluft zwischen der

vertragsmäßigen Leistung an den Kaiser, dazu noch die Lieferung eines Reichscontingents von etwa 6000 Mann und zwischen der Ueberlassung aller kriegstüchtigen Truppen des Staates an die ver= bündeten Großmächte!

Nicht genug, daß ber Berliner Sof feine Berpflichtungen gegen den Raifer erfüllte, die Priegserklärung des Reichstages durchfette und fofort 5000 Mann an England und Holland vermiethete, er drang in London, im Sagg und in Wien darauf als felbstän= diger Genoffe in die große Alliang aufgenommen zu werden. 3mar verlangte Friedrich bagegen von England einen Artikel zu Gunften ber preußisch afrifanischen Compagnie, bis jur Tilgung einer alteren Schuldforderung an Spanien bedang er fich die preugifche Occupation des spanischen Gelderlandes aus, er forderte unter Anderem auch die Zusicherung einer Barriere zwischen Rhein und Maas jum Schute ber preußisch=rheinischen Territorien, doch die rundweg abweisende Untwort bes englischen Ministeriums ernüchterte feinen Eifer nicht 4). Obwohl noch ber Gläubiger Englands aus dem früheren Ariege, nahm er doch feinen Unstand in neue Miethver= trage zu milligen. Ungeftum fuhr er auf, als noch bor ber eigent= lichen Rriegserflärung an Frankreich der Tod und bas Teftament Wilhelms III die Treulofigkeit des Oraniers offenbarte, als dann die undankbare Gifersucht ber Generalstaaten anch die fideicommissa= rifden Guter bes Rachlaffes in Bermaltung nahm und fogar ben unbestreitbaren Beimfall der Grafschaften Moers und Lingen an Preugen verjagte. Indeffen, wie heftig bie von der Scheelsucht der Sollander geschlagene Bunde ichmerzte, wie bitter fich die Erörterungen zwischen dem preußischen Sofe und den hollandischen Regenten gestalteten : bennoch eröffneten im Sommer 1702 preußische Regimenter im Dienfte und an ber Seite ber Sollander ben Rrieg gegen Frantreich. Der Waffenverbrüderung der Truppen that es keinen Abbruch, als die gegenseitigen Reibungen wegen der oranischen Erbichaft bald fo bedentlich wurden; daß Friedrich I fich dem englischen Mini=

<sup>4)</sup> Spanheim (preng. Gefandter in London) an Marlborough 8. Januar 1702. Spanheim an Friedrich I 3. Januar 1702. Berliner Staatsarchiv. MS.

sterium zur Berfügung stellte, falls Königin Anna in einer Anwandlung bes Migbergnügens über die Republik herzufallen begehre b).

Schwerer vielleicht als die Schwierigkeit der Seemächte verswand der Berliner Hof den fränkenden Hochmuth der öfterreichischen Minister. Sie wiesen den Zutritt Preußens zur großen Allianz anfänglich mit der Bemerkung ab, daß der Kaiser die preußische Krone nicht als Verbündeten gleichen Kanges an seiner Seite dulsden könne <sup>6</sup>). Doch König Friedrich I verwand auch dieses.

Alle folde Demuthigungen verfüßte die Aussicht auf eine europaifche Unerkennung ber preugischen Konigekrone beim bemnachftigen Friedenscongreffe. Wie spottisch Wilhelm III bisher über ben koniglichen Titel Friedrichs geurtheilt, sofort nach der Thronbesteigung Philipps von Anjou hatte er die Republik gedrängt, "die Laune bes Rurfürsten" ju befriedigen 7). Un ber Spite aller Forderungen, welche Preußen mahrend bes Erbfolgekrieges gestellt bat, figurirt bie frangofifd=fpanifche Unerkennung ber Ronigstrone. Ob man über biefelbe hinaus nicht noch weiter geschielt und Chimaren verfolgt bat, welche nur in engster Alliang mit ben Geemachten fich verwirklichen ließen? Gewiß ift, daß man ernsthaft die Eventualität ins Auge faßte, trot aller Frrungen mit ben Bochmögenben, fei es bie Statthalterschaft, fei es auch nur bas bochfte militärische Commando ber Republik dabongutragen. Chenfalls von England aus durfie ber preußische Resident Bonet wiederholt dem Konige bie Möglich= feit erörtern, daß das englische Bolt dereinft das erlauchte Saus Branbenburg auf den englifden Thron berufen werde. Gine Prophezeiung, daß König Friedrich brei Franen ehelichen und zwei Ronigreiche erwerben folle, fpielte am Berliner Sofe eine große Rolle 8). Dem englischen Gefandten in Berlin fiel es auf, daß man fich fo baufig und angelegentlich nach ber Gefundheit bes Rurpringen Georg bon

<sup>5)</sup> Raby an Sedges 2. Oftober 1703. Rec. off. London. MS.

<sup>6)</sup> Bartholdi aus Wien am 4. u. 15. Februar 1702. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>7)</sup> Bilh. an Beinfius 10. December 1700. Sausarchiv. Saag.

<sup>8)</sup> Raby an Marlborough 11. April (chne Jahr) Coxe papers Brit. Museum. MS.

Hannover erkundigte und dem Wahne nachhing, derfelbe könne nicht zu Jahren kommen 9).

Für das berichmenderische Treiben des Berliner Sofes maren audem die Subfibien, welche die Seemachte gahlten, von nicht geringer Bedeutung. Derfelbe Gunftling Bartenberg, welcher aus guten Gründen den toftspieligen Zerftreuungen des Ronigs hilfreiche Sand leiftete, begunftigte aus eben fo fraftigem Grunde den Abfolug bortheilhafter Miethvertrage. Ohne eine folde hilfsquelle von außen hatte Friedrich entweder auf den Brunk seines Hofes ober auf die Bollgabligkeit seiner Armee bergichten muffen. Und jenen glaubte er feinem europäischen Unfehen, diese dem Undenten seines Baters ichulbig zu sein. Obicon er feine Truppen nicht jum Frommen des Staates ju berwenden verftand, feste er bod, in diefem Buntte ein echter hohenzoller, feinen Stolg barin, bag die Stärfe ber königlich preußischen Armee die von feinem furfürstlichen Bater gehaltene Truppengahl noch überbiete, In demfelben Augen= blid mußte Wartenberg feinen gahlreichen Gegnern zu erliegen fürch= ten, in welchem sein Unvermögen, die Liebhabereien bes Fürsten in Sof und Armee zu befriedigen, eine unnachsichtige Untersuchung seiner Verwaltungspraxis heraufbeschwor. Von einer Betheiligung Preußens am nordischen Rriege ließen sich aber gunächst nur beichwerliche Koften gewärtigen. Weder Bolen noch Schweden befanben sich in der finanziellen Lage die preußische Cooperation mit vier= teljährigen Zahlungen zu vergüten. Go zwang den leitenden Minifter ichon der felbitfuchtige Bunfch feine Stellung zu behaupten, allen Gegenvorichlägen nüchterner Männer zu widersteben, welche auf die jungften Erfahrungen geftutt, geringschätig von den Rnappendiensten Preußens im Gefolge der Seemachte redeten. Nach Drop= fens Ermittelungen durfte es nicht unwahrscheinlich sein, daß Wartenberg auch perfonlich fich feine Bemühungen in englischen Staats= papieren bezahlen ließ. Brandenburg gegen Frankreich, in triegerischem Gifer allen übrigen Reichsständen feibst dem meift interessirten Raifer voran, - bas mar die Position, welche ber norddeutsche Rriegsstaat unter dem großen Rurfürsten mit Unterbrechung weniger Sabre

<sup>9) &</sup>quot;Your Grace can guess the rest" ichlickt Rabys Bericht.

eingenommen hatte. Ohne Zögern hatte man dieselbe wieder er= ariffen.

Alber gleicherweise wie ben Gegensatz gegen die katholische Mi= litärmonarchie Ludwigs XIV geboten die Traditionen bes großen Rurfürsten auch ein icharfes Aufpaffen, daß in dem nordischen Staateninfteme teine Berrudungen bes Machtverhältniffes ohne Mitfprache Preugens ftattfanden. Man erinnerte fich, wie Friedrich Wilhelm mahrend eines Rrieges ber nordifchen Mächte Angebote von beiben Seiten empfangen, mit der Entscheidung gezogert, bald hier bald dort mit seiner Siffe eingesett, durch die Runfte der Dipsomatie einen unschätbaren Preis errungen und endlich mit seinen Regimentern das Gleichgewicht im Norden und die deutsche Waffenehre bergestellt hatte. Unvergeffen war am Berliner hofe der Rechtsanspruch auf Borpommern und die Eröffnung der Oftjeekufte geblieben, man hatte Unsprüche auf Elbing, neuerdings noch bon August II befräftigt, man würdigte fehr wohl ben Werth, welchen die Erwerbung Westpreugens für die Abrundung des preußischen Staates im Often bicten murbe. Nicht nur die Furcht, durch den ichon im Jahre 1700 wieder losgebroche= nen polnisch=schwedischen Krieg in unfreiwillige Mitleidenschaft ge= zogen zu werden, auch eine richtige Erfenntnig von der Bedeutung biefer Sandel für den Ginfluß Preugens im Nordoften, vornehm= lich aber die Begehrlichkeit, bon den nordischen Wirren gu profitiren, trieb bas preußische Cabinet, fich gleichzeitig mit bem Singutritt gur großen weftlichen Alliang auch in diefe Angelegenheiten gu vertiefen.

Wenn Preußen, durch ältere Verträge um die Vortheile einer völligen Neutralität im Erbfolgekriege gebracht, sich im Westen und Süden nur mit 14000 Mann, seiner pflichtmäßigen Hise an Kaiser und Reich betheiligt hätte, so wäre ihm immer noch eine hinreichende Truppenmacht geblieben, um wie Friedrich Wilhelm im richtigen Moment zur Action hervordrechend, ein entscheidendes Gewicht in die Wagschaale des nordischen Krieges zu wersen. Die diplomatische Rührigkeit den nordischen Cabinetten gegenüber hätte einen vernünstigen Grund und einen frästigen Hintergrund gehabt. War der Würsel indessen einmal nach einer anderen Kichtung hin gefallen, hatte man entschieden nach und nach das Eros der preußischen Armee der Coalition zur Verstügung zu stellen, so galt es ohne Seiten= und Hintergedanken nicht

nur die militärischen Kräfte, sondern auch alle Aufmerksamkeit der Diplomatie dieser einen Aufgabe zu widmen. Bei weitem nicht mächtig genug, um gleichzeitig auf beiden Polen des lang ausgespannten Staatsgedietes eine kräftige-Action auszuüben, mußte man in diesem Falle sich den polnisch-schwedischen Händeln gegenüber, auf eine würdige Desensive beschränken. Dem Beispiele des Herzogs von Savohen seit seinem Bruche mit Frankreich folgend, galt es mit rücksichtsloser Ergebenheit, mit allen Forderungen, Hoffnungen und Gefälligkeiten sich an einen der großen Verbündeten und zwar bei dem natürlichen Gegensahe zu Oesterreich und Holland an England anzuklammern. Man würde auch bei solcher Politik, wie wenig sie ursprünglich durch das preußische Staatsinteresse bedingt sein mochte, wahrscheinlich einen beträchtlichen Gewinn davongetragen haben.

Bu ihrem Unheil hielt die preußische Diplomatie unter Friedzich I noch eine mittlere Richtung zwischen den augenscheinlichen Gegensähen staatsmännischer Entschließung für möglich. Sie begab sich durch eigene Wahl in die Lage, elf Jahre hindurch, wie Dropzfen es so kurz und treffend charakterisirt, im Westen Krieg ohne Politik und im Osten Politik ohne Armee zu treiben.

Durch bie Greigniffe an ber öftlichen Grenze und namentlich burch das Bewußtsein felbstverschuldeter Schwäche diefem Ortane gegenüber in beständiger Spannung und Aufregung gehalten, perfaumte bie preußische Staatstunft bie gunftigen Chancen ju benuten, welche einem gewandten und entschluffertigen Staatsmann fich während der mehrfachen Reibungen im Schoofe ber Alliang und endlich mahrend der Auflösung berfelben im Weften boten. Zugleich verminderte man durch die schielenden Blide nach Often, durch die wiederholte Antundigung demnächft in die nordifchen Bermidelungen einzugreifen die Sympathien der großen gegen Franfreich ringenden Mächte; man wedte den Argwohn und die Besorgniß der Berbundeten und fette fich übermuthig ftrafenden Burechtweisungen von ihrer Seite aus. Ohnehin ichon bom Raifer und ben niederländischen Regenten mit unverhohlener Miggunft behandelt, gab man Defterreich und Solland einen Rechtsgrund zur Beschwerde und lahmte das Intereffe bes minder icheelfüchtigen Englands, bem Staate, ber feine Dienfte

nur unmuthig und murrend der gemeinen Sache geopfert, noch über den pflichtmäßigen Truppensold hinaus einen Entschädigungspreis beim Frieden zu bezahlen. Bollends verächtlich aber mußte den friegsführenden Mächten im Often eine Politik erscheinen, welche man bei all ihrer Geschäftigkeit und Begehrlichkeit, bei all ihren Erbietungen zur Mediation und Intervention doch durch das Band von Allianzund Substidienverträgen und durch die noch hemmendere Fessel der schleppenden Gewöhnung mit fast sämmtlichen disponibeln Mitteln an ein anderes Kriegstheater gebunden wußte.

Der richtige Zeitpunkt jum Gintritt in die nordischen Berwidelungen mare im Frühling bes Sahres 1702 gewesen, ebe fich in ber Schlacht van Cliffow das Schicfal Augusts entschied. bas preunische Cabinet, luftern nach einem Stud polnischer Beute im folgenden Nahre die Alliangunterhandlung mit Rarl XII eröffnete, aab diefer zu verstehen, bag Schweden bas preugische Bundnig teines hoben Breises mehr werth erachtete. Obichon ber Bertrag, in beffen Braliminarien Friedrich fich berpflichtet hatte, die Waffen gegen Bolen zu ergreifen, falls die Republit für ihren König Partei nahme 10), nicht zum Abichluffe tam, mußte bas Berliner Cabinet bod eine englische Strafnote über seine freundschaftlichen Beziehungen ju Schweben einsteden. Diefelben verurfachten in England "Ombrage", lieg man dem preugischen Bofe von Condon aus melben. Boll Unmuth über die Rnauserei Rarls XII versuchte Friedrich dann fein Glud in Unterhandlungen mit August von Polen. Es ließ fich hoffen, dag biefer Fürst, ben völligen Ruin feiner eitlen Berrichaftsträume vor Augen, in jebe Abtunft willigen werbe, welche ihm einen Theil der Republit ju fouveranem erblichem Befige gu= sicherte. Go entsprangen mit Angusts Zustimmung ichon in jenen Jahren die erften Plane gur Theilung Polens, bon ber preußischen Regierung mit Befriedigung aufgenommen. Wenn Schweden, Rugland, Friedrich bon Breugen und ber polnische Ronig über den Sandel einig geworden waren, wurde die Republit fich damals fo

<sup>10)</sup> Artisel 4: si respublica Poloniae se declararet in favorem sui regis contra regem Sueciae etiam Rex Boruss, se contra Rempublicam declarabit. Raby an Bebges September 1703. Rec. off.

wenig wie später haben widerseten tonnen. Beiter handelte es fich um ein preußisch-polnisches Bundniß gegen Schweben. Aber ba Rarl XII gelobt, den Rrieg in Bolen erft mit ber Ginfetzung und Anerfennung Stanislaus Legeinstis als Ronig von Schwedens Unaden zu beendigen, mochten die Seemachte noch weniger bon einer preußisch-polnischen, wie von einer preußisch-schwedischen Alliang hören. Bielleicht nicht mit Unrecht behaupteten fie, daß eine folche Abkunft das größte Unheil in Scene fegen werde, welches die Coalition gegen Frankreich bedrohen fonne: die Berftandigung Rarls XII nämlich mit Ludwig XIV. Wie aus ber Correspondeng zwischen Marlborough und Beinfius hervorgeht, gab es für die englischen und hollandischen Staatsmanner fein ichredenderes Gefpenft, als Diefe allzeit beforgte, oft durch alarmirende Berüchte ausgesprengte Berftandigung des unberechenbaren Schwedenkonias mit dem Berfailler Sofe. Als nachfte Folge davon fürchtete man die Berichmeljung des nordischen mit dem frangosischen Kriege zu einem einzigen Drama und den Ginbruch des Schwedenheeres in ben Ruden ber Muirten. Rarl XII deghalb auch in seinem dictatorischen Ueber= muth mit feinem bittern Worte gu reigen, jedem Unlag gur Reibung forafältig porzubengen: das war das Brogramm, über weiches Marlborough, der Chef der englischen Kriegspolitik, sich ausreichend mit Anton Beinfius, dem leitenden Minister Sollands, verftändigt hatte. Preugen in feiner Ausdehnung bom Rheine bis zum furischen Saff versah, mahrend die Bolfer im Beften wie im Often miteinander rangen, die Stelle des Folators zwischen ben bieffeitigen und jenseitigen Entladungen. Wenn Preußen mit Schweden in Rampf gerieth, mußten die Seemachte gefaßt fein, die nordischen Sandel neben ben ihrigen am Rheine und an der Maas auszukampfen.

Mochte Friedrich I deßhalb noch so lebhaft über die schwedische Besetzung Elbings und die Umschließung Danzigs grollen, mochte er sich bereit finden, einem Antrag Augusts zur Theilung Schwedens Gehör zu geben: bei sedem Schritte nach dieser Richtung hin stießer sofort mit einem kategorischen Verbote der Seemächte und des Kaisers zusammen. Naum hatte der Berliner Hof den Schutz Danzzis, welcher den Seemächten nicht minder wie Preußen am Herzen lag, Karl XII gegenüber übernommen, als England und Polland

sich bazwischen warfen. Um ein Zerwürfniß Preußens mit Schweben zu verhüten, drängte England die Stadt Danzig sich wie wider= willig auch immer unter die Obhut der mit Karl verbündeten pol= nischen Conföderation zu begeben.

Man fragt nach ben Erweisen ber Erkenntlichkeit, welche Breugen mahrend ber erften Jahre des frangofischen Rrieges von den hoben Berbundeten für seine erzwungene Passibitat im Norden erntete. Auf feine Forderung, daß England ihm die Berausgabe ber unter frangofifde und fpinifde herricaft gerathenen oranifden hausguter beim Friedensschlusse garantiren moge, erhielt Friedrich eine bedingungslos vernein'nde Antwort. Sein Antrag, am Mittelrhein ein felbftandiges Corps unter einem eigenen preugifchen Felbherrn aufftellen ju burfen, welches er ohne weiteren Subsidienentgelt auf 25000 Mann bringen wollte, ward in ben Jahren 1702 bis 1705 wiederholt abschläglich beschieben. Im Jahre 1705 hatte der Herzog von Mariborough biefen Borichlag gebilligt 11). Bu nicht geringem Nachtheil ber Campagne hintertrieben hollandischer Gigenfinn und taiserliche Gifersucht die Ausführung. Ertenntlich trat icon mabrend ber erften Jahre des Rrieges die Absicht ber Berbundeten bervor, Breugen nur als Basallen ber Alliang, ben preußischen Staat lebig= lich als Lieferungsmagazin für feldtüchtige Truppen zu behandeln. Sing ber Raifer mit folder Auffassung voran, fo folgten die Hol= lander und die Whigs in England nur ju bereitwillig. Je mehr bie Whigs das Steuer des englischen Staatsschiffes und die Leitung ber Coalition in die Bande fasten und fich die anfänglich torpstisch gefinnte Familienverbindung Marlborough-Godolphin unterwarfen, um fo mehr hatte Preußen eine rudfichtslofe Burudfetung ju ber= winden. Denn die Bartlichkeit biefer Parteimanner für die nieber= landifche Republik kannte keine Grengen. Die Gewinne ber jabrlichen Rriegsanleihen füllten die Tafchen der Wohlgefinnten in England mit hunderttausenden. Diese Ernten horten auf, sobald bie Ertaltung des hollandischen Rriegseifers auch England den Frieden aufwang. Wie hatte daher die Whigjunta zugeben durfen, daß bie

<sup>11)</sup> Spanheim an Friedrich I 23. Januar 1705. Berl. Staatsarch. MS. Sifterifde Beltschrift. XVIII. Band.

Republit durch ein ju felbständig emportommendes Preußen in Beforgniß gefet werde!

Und nicht einmal durfte Preugen, angefichts ber Gefahren, welche bon Often her unferen Staat bedrohten, auf eine fcutenbe Fürsorge der Seemachte rechnen. Nicht einmal diefer Dant für die aufgezwungene Reutralität! Bergebens berlangte Friedrich, burch England von einer bergenden Alliang mit Schweden gurudgehalten und um die Fortschritte und Entwurfe Rarls XII beforgt, Die Berufung einer Conferenz, welche bie Ginfdrantung bes Schwebentonigs berathen follte. Sochftens "jum Schein" meinte ber englische Befandte, um Friedrich binguhalten, fei es vielleicht munichenswerth, eine folche Conferenz zu versammeln 12). Auf ber anderen Seite ward August II burch die Schwächlichfeit ber preugifden Bolitit ermuthigt, auf eigene Sand eine Berftandigung mit Rarl XII zu berfuchen. Er ware bereit gewefen die Republik Polen mit Stanislaus gu theilen und Letterem gur Entichädigung die Probing Offpreugen guzuwenden 13). Um feiner Sicherheit willen fah Friedrich I fich genöthigt, icon im Sahre 1704 aufs Reue mit Schweben anzufnüpfen. Um Rarl an die Aufrichtigfeit Breugens glauben zu machen, theilte die Berliner Regierung ihm alle bon August und bem ruffischen Caaren einlaufenden Antrage mit. Doch tonnte Friedrich fich weber entichliegen, mit ber Anerkennung bon Konig Stanislaus Preugen ben vollen Dant Rarls XII ju berbienen, noch bermochte er fich ber Soffnung zu entichlagen, bon August und feinem zuffifchen Berbündeten gelegentlich noch ein befferes Angebot, als bon bem fargenben Comebentonig ju gewinnen. So compromittirte man fich unaufhörlich und erwarb fich weder auf ber einen noch auf ber anderen Seite Achtung und Anerkennung. Und unterdeffen hatten bie Seemachte Sorge getragen, Preugens nordischer Alliangpolitif noch entschiedener ben Charafter phrasenhafter Spiegelfechterei aufzuprägen.

Im Spatherbst 1704 war Marlborough nach Berlin getom-

<sup>12)</sup> Raby 7. November 1704. Rec. off. MS.

<sup>13)</sup> Dropfen G. 284.

men, um ein neues Corps preußischer Truppen, 8000 Mann stark, zur Unterstützung des hartbedrängten Herzogs von Savohen anzumerben. Desterreich war nicht im Stande seinen Verpslichtungen gegen den heldenmüthig kämpsenden Herzog nachzusommen. An Stelle von einer Truppe französischer Resugies, Waldenser und protestantischer Schweizer, zusammengewürfelter Abenteurer, welche die Polländer sür Victor Amadeus anwerden wollten, hatte der englische General die vielbersprechenden Leistungen einiger preußischen Regismenter auf italienischem Boden ins Auge gefaßt. Die Seemächte sollten den Sold, der Kaiser das Brod für den Unterhalt der Truppen übernehmen. Nachdrücklich empfahl der englische Gesandte in Berlin seiner Regierung diesen Vorschlag. Er erblickte in dem Abschlusse eines solchen Bertrages das sicherste Mittel, um die preussische Krone von einer unerwünschten Betheiligung an den nordischen Wirren abzuhalten.

Es galt den preußischen Konig ju bethoren, die preußische Regierung ju einem neuen, ben StaatBintereffen wiberfprechenben Schritte fortzureigen. Bur Bollführung biefer Aufgabe hatte bie Coalition feinen geeigneteren Mann als ben Bergog von Marlborough nach Berlin fenden konnen. 2113 vollendeter hofmann, jeder eitlen Grille bes ceremoniellsuchtigen Monarchen fich fomiegend, vor= fichtig aushorchend, die gefährlichen Rlippen ber Berliner Parteiung vermeibend, für Jeden ein gefälliges Wort auf ber glatten Bunge, mit dem Zauber seiner Rebe alle Borer verftridend, appellirte er an die Weisheit, den Tieffinn, die Erhabenheit, Die Bundestreue, ben glorreichen Gifer ber preußischen Majeftat und pries Friedrich I und seine Leiftungen gegen Frankreich als ben Glanzpunkt ber Milang. Und es war nicht nur ber große englische hof- und Staatsmann, ber Freund Ronigin Unnas, welcher dem preugischen Donarchen die Zumuthung stellte, fich angefichts der Gefahren und Musfichten im Often von weiteren 8000 Mann felbtüchtiger Truppen ju trennen : berfelbe Marlborough, welcher ju Friedrich redete, mar ber erfte zeitgenöffifche Feldberr, ber militarifche Chef ber Coalition, ber Erretter Gudbeutschlands, ber ruhmgefronte Sieger bon Bochftabt, es war ber General, welchen gang Curopa bewunderte. Unter feiner Leitung hatte, wie Marlborough icon brieflich bem Ronige

gepriesen, die Tapferkeit und Ausdauer preußischer Truppen den glorreichen Sieg an der Donau entschieden. Nun in der Stunde äußerster Gefährdung des Kriegsganges in Italien stellte Marlborough die Opferwilligkeit des Königs auf die Probe, beschwor die alten Traditionen der preußischen Politik herauf. Seine Schmeicheleien waren nicht vergeudet; der polnische Kronschapmeister, der gleichzeitig mit Marlborough in Berlin anwesend, ebenfalls um preußische Regimenter seilsche, vermochte nicht gegen den Engländer aufzustommen. Bald durste Lord Kaby rühmen, daß durch die Entsendung des preußischen Truppencorps nach Italien die nordische Politik des Berliner Hoses im Keime erstickt werde.

Abgesehen von der militärischen Entblößung des Staates in bedenklichen Zeitläusen, abgesehen von den Aergernissen über die norbischen Angelegenheiten, hätte die Berliner Regierung triftige Gründe gehabt, den Antrag Marlboroughs mit Unwillen abzuweisen. Holzländische Commissare verzehrten in behäbigem Müßiggange die Ginztünste der ungesonderten oranischen Erbschaftsmasse. So gelassen und gleichgültig, als ob der König von Preußen im Inneren Baztavias throne, legten die niederländischen Regenten die Drohnoten des Berliner Hoses zu den Akten.

Bur Erleichterung des Kaisers ward das hilfscorps nach Italien geworben. Aber man hatte in Berlin Ursache genug über den
Kaiser ebenso ungehalten wie über Holland zu sein. Auf Andringen
der Seemächte, persönlich widerstrebend hatte Friedrich I für Leopold
die Mediation mit Max Emanuel von Baiern übernommen. Ein
erstes Mal war die preußische Unterhandlung durch einen Systemwechsel des Wiener Hoses durchtreuzt; ein zweites Mal war Preußens
Mediation brüsk abgebrochen, und die Geschäftsführung einem kaiserlichen Specialbevollmächtigten übertragen worden 14). Eine Subsidienmahnung des reichsfürstlichen Bassallen zu Anfang des Jahres
1704 hatte der Kaiser nicht einmal einer Antwort gewürdigt 15).

<sup>14)</sup> Am Eingehenbsten über diese preufisch-baierischen Unterhandlungen bie Depeschen ber hollandischen und englischen Gesandten, Samel Bruyning und Stepneh aus Bien.

<sup>15)</sup> Raby 16. Februar 1704. Rec. off. MS.

Jum Danke für die Leistung preußischer Truppen, als es bei Höchstädt sich um die Deckung der österreichischen Erbstaaten gehandelt, bewies die Wiener Politik sich in allen Reichsfragen, welche Preußens Interesse berührten noch schwieriger als zubor und suchte den Anstheil Preußens an dem Erlös der Winterquartiere so tief als mögslich herabzudrücken.

Und ließ fich vielleicht Befferes von der Gefälligfeit Englands rühmen? Richt geringe Forberungen hatte ber Berliner Sof bem Bergog von Marlborough bei feiner erften Unfrage entgegengehalten. Richt nur, bag man bon ber englischen Regierung einen Schiebs= richterspruch in ber oranischen Erbichaftsfrage, die Garantie für den Beimfall Reufchatels und Balengins und die Anwartichaft auf das Oberquartier bon Gelbern berlangte, man forderte, daß die Seemachte bor Unbruch ber nachsten Campagne ben Frieden im Norden berftellen follten. Man begehrte fogar Auffdluß über bas bagu ber= wendbare Truppencorps und die Zusage einer Flottensendung ins baltifche Meer 16). In feiner Antwort vom 24. November 1704 fagte Marlborough bas Brot für den Unterhalt der Truppen und bie Dedung ber Subsidienrudftande aus bem vorigen Rriege ju; er betheuerte die Bereitwilligfeit seiner Regierung, den nordischen Rrieg vom deutschen Boden fernguhalten, aber gewährte fein einziges Bugeständniß politischen Charatters. Ueber höflich ausweichende Rebens= arten ging er nicht hinaus. Gin Berliner Brief bes Bergogs an Beinfius spottet über die fünfzehn preußischen Forderungen, welche bie englische Regierung nichts angingen. Seine Berlegenheit mag feine geringe gewesen sein. Welche Zumuthung, daß England fich um der preußischen Erbicaftsanfpriiche willen mit der Republik überwerfen oder den Raiser zwingen sollte, einen Theil der in Rur= baiern und Rurtoln erhobenen Contributionen dem Berliner Sofe jufließen zu laffen! Auch als das preußische Cabinet in einer zweiten Borlage verschiedene Forderungen fallen ließ, andere berabftimmte und die bewaffnete Mediation der Seemachte im Norden in eine

<sup>16)</sup> Brouisson Isgens vom 6. November 1704 und Minute ber Marse, borough schriftlich vorgelegten Forberungen. (Delivré à Mylord Duc à Berlin le 23. November 1704. Berl. Staatsarch. MS.)

Garantie für die Integrität des Herzogthums Ostpreußen wanbelte <sup>17</sup>), blieb Marlboroughs zweite Entgegnung so ausweichend und nichtssagend wie die erste. Der Rathspenstonar von Holland hatte sich geweigert, die Garantie gegen einen Einfall der Schweden in Preußen zu übernehmen <sup>18</sup>). Trop alledem entschloß sich Friedrich I das erbetene Hilfscorps nach Italien zu senden.

Bergebens hatte man bafür ein anerkennendes Wort von Seiten bes Wiener Sofes erwartet. Auf Grund bes Rronbertrages forberte ber Raifer vielmehr ein weiteres unentgeltliches Bilfscorps von 4000 Mann. Marlborough mußte fich von Wien aus ben Borwurf gefallen laffen, ju freigebig Brot und Refrutirungsaufduffe im Ramen bes Raifers bewilligt zu haben. Der gange Gin= fluß bes englischen Beerführers mar erforderlich, um überhaupt bie unbeanstandete Ratification bes Berliner Bertrages in Wien und im Saag durchzusegen. Und mahrend bann in ben beiben nachften Sahren brandenburgifche Regimenter ben bentwürdigen Durchbruch jum Entfate Turins vollzogen, Mailand für bas Saus Sabsburg eroberten, bei ber Occupation Belgiens fich mit Ehre bebedten, fuhr ber Raiser fort ben preugischen Truppen ergiebige Winterquartiere und Contributionsantheile im eroberten Lande zu verfagen, weigerte bie Zahlung ber vertragsmäßigen Retrutirungstoften und wies höh= nifd ben Antrag auf Sphothecirung ber geschuldeten Summen gu-Mit Aufstellung einer ungeheuerlichen Gegenrechnung für preußische Solbatenerceffe in Franken suchte er endlich feine Berbindlichfeiten gegen ben Reichsbaffallen zu tilgen 19). Dabei fehlte es nicht an manderlei beschwerlichen Zumuthungen, welche ber Wiener Sof theils birett, theils burd Bermittlung ber Geemachte bem Ronige Friedrich stellte : Die Zustimmung Rurbrandenburgs gur Achterklärung ber mittelsbachischen Rurfürsten, bie Ginwilligung jur Musftattung bes Raifers mit bem fetten Baiernlande und feines turpfälgischen Bermanbten mit ber Oberpfalg. Aber mar bann einmal

<sup>17)</sup> Brouillon bes Schreibens an Marlborough vom 28. Robember 1704. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>18)</sup> Beinfins von Marlborough 28. Oftober 1704. Beinfins Ard. MS.

<sup>19)</sup> Raby 20. Februar 1706. Rec. off. MS.

von einer kleinen preußischen Gegenforderung die Rede, so entrüsteten sich die österreichischen Minister über die Zudringlichkeit des Hohensollern. Unter dem ungestümen Raiser Joseph I ward es noch ärger als es unter seinem zähen und unentschlossenen Borgänger gewesen war. Je dreister Oesterreich alle Lasten des Krieges auf die Schultern seiner Berbündeten wälzte, desto lauter glaubte es von den Pslichten reden zu dürsen, welche die Allierten gegen das Haus Habssburg zu erfüllen hätten, in erster Reihe natürlich ein Souveran von Kaisers Gnaden, wie Friedrich I von Preußen.

Glaube man nicht, daß man in Berlin diefe Demithigungen nicht bitter und tief empfunden batte. Wiederholt flagte Friedrich gegen ben englischen Gesandten, daß ber Wiener Sof ihm nur mit burrem Sohne, die feemachtliche Politit ibm mit taufchenden Redens= arten begegne. Im Sommer 1706 ichien das Mag bon Friedrichs Gebulb endlich erschöpft ju fein. Bon Solland aus fein Bescheib, bon England ber nur verbindliche Phrafen, bom Raifer aber tam ber ftritte Befehl, die preußischen Silfstruppen aller Berliner Brotefte unerachtet unter Ludwig bon Baben, bem Leuteberberber, bienen ju laffen. Gelbft über Marlborough, ber im Jahre 1705 wiederum in Berlin gewesen und bort ben Irrungen mit bem Raifer feine besondere Sorge jugewendet hatte, war ber Ronig ungehalten. Der wiederholten Aufforderung, wenigstens perfonlich fur ben Beimfall bes Gelbernichen Oberquartiers an Preugen gut ju fagen, mar er jedesmal mit einem geschidten Seitensprunge entschlüpft. Brigadier Grumbtom, ber als Rriegsbevollmächtigter in Marlboroughs Lager weilte und bem englischen Feldherrn außerft freundschaftlich zugethan war, flagte boch, bag ber Bergog ben Sollandern, benen er nur gu befehlen brauche, fo fehr ben Sof made, für Breugen aber fich nie= mals zu berwenden mage 20).

Im Mai 1706 fand der englische Gesandte den König so aufsgebracht, daß er jeden Minister zu entlassen drohte, welcher ihm ansrathen würde, seine Truppen im Dienste der Allianz marschiren zu lassen. Umsonst waren die verbindlichen Zeilen der Königin

<sup>20)</sup> Grumbtow an Friedrich I 10. Juni 1706. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>21) . . . .</sup> that if any of his ministers should advise him to it,

Anna, umsonst sogar bas Compliment bes englischen Gefandten, daß als Entel Sophias der Arondring durch die Naturalisation des furfürftlich braunschweigischen Saufes ber Anwartschaft auf ben englischen Thron näher getreten fei 22). Um bas Mag bes Mergers voll zu machen, empfing ber Konig folieflich noch die Radricht von Friedengunterhandlungen, welche die Seemachte ohne Singuziehung Breugens begonnen hätten. Gin vollständiger Umschwung des Spftems, verbunden mit einem Wechsel ber leitenden Verfonlichkeiten ichien damals bevorzufteben. Und um fo bedenklicher ließ fich biefe Rrife an, ba neuerdings bas Berliner Cabinet für die bloge Ginwilligung zur Reutralität die lodenoften Erbietungen - Obergelbern und noch weitere Entschädigung in den tatholischen Niederlanden - von Frantreich empfangen hatte 23). Natürlich berquicte fich in Berlin wieder Die Behandlung der politischen Dinge mit Hofcabalen niedriger Na-Die Gegner Wartenbergs durften ihr Spiel für gewonnen halten, wenn sie den Ronig überzeugten, daß die erlittenen Rrantungen eine unausbleibliche Folge ber übel angebrachten Bundestreue gegen die großen herren in England und holland feien. Die Antlage gegen ben Gunftling fand ein verftarttes Gewicht in ber Beguchtigung Lord Rabys, bes englischen Gesandten, als intimeren Bertrauten ber Gräfin Wartenberg. Der Schluß lag nabe, daß bas ftaatliche Interesse einem anftößigen Bertraulichkeitsverhaltniß geopfert werde, daß Grunde privater Natur ben von feiner Gattin beberrichten Minister unempfindlich gegen die Burudsekung machten, welche der Staat durch die Bolitik der Seemächte erlitt 24). Mit dem Sturg

he declared, qui'l les voudroit chasser d'abord, for his ministers were his domestics and should obey him. Raby 8. Mai 1706. Rec. off. MS.

<sup>22)</sup> Raby 22. Mai 1706. ebend.

<sup>23)</sup> Raby 9. Januar 1706 ebend.

<sup>24)</sup> Mariborough an Gobolphin 31. Mai 1706: what I am informed concerning Lord Raby is that the Grand Chamberlains ennemys have persuaded the King that Lord Raby governs his Lady by which the Grand Chamberlain does what I would have him do rather than the true interest of his master. This opinion of the King makes the Grand Chamberlain have no credit which is the occasion of all the false steps made by that Court which are very prejudicial to the common cause. Coxe papers. Brit. Mus.

Wartenbergs schien sich die Verstoßung Lord Rabys vom preußischen Hofe verbinden zu follen 26). Dieser Gesandte, eitel, prahlerisch, er=

25) In einem Briefe vom 30. Ottober 1706, an Marlborough gerichtet, (Rec. off.) bestreitet Raby allerbings, bag ber Ronig im Sommer feine Abberufung gewünscht. Grrthumlich habe man die beabsichtigte Abberufung Spanheims aus London in diefem Ginne ausgelegt. Aber Rabys eigene Briefe aus bem Sommer 1706 laffen feinen Zweifel über bie Stimmung Friedrichs übrig. Mariborough, der Raby in Berdacht gehabt ju haben icheint, die Berftimmung bes Ronigs gegen bie whigiftifche Rriegspartei in England gu nahren, (Grumbtom an Friedrich I 7. Juni u. 30. Oftober 1706. Berl. Staatsard.) hatte bie Abberufung des icharf torpftifden Gefandten gerne gefeben. In London erwartete man noch im September die Abberufung Rabys (Bonet 3. Gept. 1706). Der englische Gefandte in Wien erwartete Raby als Rachfolger (Stepnen an Withwort 15. September 1706. Stepeny papers. Brit. Mus.) Doch icon vor Marlboroughs Reife nach Berlin im Fruhjahr 1707, icon im Binter 1706 mar Rabys Bleiben gefichert. Mochte, wie Lintelo am 14. Mai 1707 an Beinfius berichtet, eine Angahl ber erften Minifter ihn haffen, auch über Marlboroughs Anmefenbeit in Berlin hinaus "unter ber Sand" auf feine Abberufung hinarbeiten: officiell hat es fich inbessen um Rabys Abberufung auf Bunich bes Ronigs im Sommer 1706 und nicht über ben Spatherbft 1706 hinaus gehandelt. Die enge Berknüpfung ber Rabhichen Angelegenheit mit ber im Mai 1706 in Aussicht genommenen Entlaffung Barten. berge erhellt aus ber englischen Correspondeng. Bgl. die vorige Unmertung.

Coxe, Vol. II p. 53 (Bohns Edit. 1848) erzählt bagegen jum Fruhjahr 1707, bag gerabe Marlborough mahrend feiner bamaligen Anmefenheit in Berlin Friedrich I bewogen habe, ben am Sofe migliebigen Gefandten, ber gegen die "ministers most attached to England" conspirirt, bennoch am Sofe ju dulben. Core muß fich hier in mehrfacher Beife geirrt haben. Erftlich ift bie Bermittlung Marlboroughs ju Gunften Rabys bochft unwahricheinlich, ba ber Bergog gegen Grumbtom feine entichiedenfte Difbilligung bes toniglichen Entichluffes, Raby ju behalten ausspricht. Zweitens tonnen die Intriquen Rabys fich wohl gegen die in das englische Cabinet eindringende Whigjunta und ben ftets offenbarer von ben Bhige beherrichten Bergog von Mariborough, aber nicht gegen die England im Allgemeinen "most attached ministers" in Berlin gerichtet haben, ba gerade Bartenberg ber Bertraute Rabys gu ben Parteigangern ber westlichen Allianspolitik Preugens gehörte. Endlich fand ich weber in den Core-Marlborough Papieren felbft, noch in fammtlichen durchgesehenen englischen Correspondenzen jener Epoche irgend einen Sinweis auf die Rabyiche Ungelegenheit im Frühjahre 1707. Die gange Uncentrischen Charafters, der im Uebrigen dem preußischen Könige erfolgreich die Cour zu machen wußte, hatte gegenwärtig durch wiederholte Monitorien im Auftrage der englischen Regierung den Fürsten ermüdet, zugleich wahrscheinlich mit Absicht ihn gegen die Whigs im englischen Cabinette gereizt. Schon hatte der preußische Botschafter in London seine Abberusungsordre erhalten.

Dennoch ging auch diese Krise, wie bedrohlich sie sich angeslassen hatte, vorüber. Wartenberg und Raby behaupteten sich in ihrer Stellung, wenn auch ersterer seitdem mit vermindertem Einsfusse. Bis zum Winter 1706 war alles ins Gleiche gebracht. Die

gelegenheit scheint mir ins Jahr 1706 zu gehören, in welchem die Tories in England, verbündet mit einer Friedenspartei in holland, einen letten Bersuch zur Trennung Marlboroughs von den Whigs und zur Durchtrenzung der whigistischen Rriegspolitik in den spanischen Niederlanden gemacht haben. Damals waren allerdings die Ränke Rabys und ein zweideutiges Spiel, welches den Gesandten aber beinache selbst ruinirt hätte, am Orte. Es galt den König, ohne ihn von der Allianz zu trennen, doch gegen die Kriegspolitik der Whigs auszuhringen. Die Folge davon wäre beinahe gewesen, daß der schou ohnehin genugsam erbitterte König das ganze System der Allianzpolitik und ebenfalls die Träger desselben über Bord geschlenbert hätte. Auch in späteren Jahren hat Raby durch sein zugleich ränkevolles und capriciöses Wesen noch manche Berdrießlickleiten am Berliner Hose angestistet.

Dropfen S. 312 fest, burchaus ber Ergahlung von Core folgenb, bie Intriguen Rabys und die von ihm gegen Marlborough ausgenbten Berhetjungen ebenfalls in den Anfang des Jahres 1707, er lagt Marlborough erft im April ben Zwiefpalt ins Gleiche bringen, bamals erft ben Ronig auf bie Abberufung Rabys verzichten. Es mare wichtig gu erfahren, ob Dropfen für bie Berknüpfung ber Rabpiden Angelegenheit mit ben erfolglofen Bewerbungen ber 3lgen, Bringen im Lager Rarle XII, anstatt dieselbe, wie ich es thue, in Bufammenhang mit ber beabsichtigten Entlaffung Wartenberge ju feten, fich auf Belege aus bem preuß. Staatsarchiv flütt, welche mir, vornehmlich mit ben preußifch-englifchen Begiehungen beschäftigt, unbefannt geblieben find. Aus einer Rote S. 312 möchte ich folgern, daß Dropfen bem flüchtig arbeitenden Core body ein ju unbebingtes Butranen geschenkt hat, mahrend Core burd feine eigene Materialiensammlung und burch bie von Drobfen allerbings wenig herangezogene Grumbfowiche Correspondeng bes preuf. Staatsarchive rectificirt wird. An anderem Orte, im Busammenhang mit ben Ereignissen in England werbe ich auf biefe Angelegenheit jurudtommen.

preußischen Auxiliartruppen tämpften in Italien, am Rheine und in Flandern gegen Frankreich fort. Man sei ihrer sicher, berichtete der holländische Gesandte nach Hause, so lange Wartenberg am Ruder bleibe, denn derselbe halte standhaft fest und hasse die Franzosen.

Seitbem bie Seemachte bem preußischen Ronige bas italienische Silfscorps entführt, hatten bie nordischen Angelegenheiten fich in überrafchender Rapiditat entwidelt und eine bedrohliche Geftalt für Breugen angenommen. Schwebens Sieg bei Frauftabt im Februar 1706 entblogte Auguft von den letten Mitteln. Im Berbfte fiel ber Somebe in Cachfen ein; ichredend brohnte bie Runde von biefem Greigniffe nach Berlin herüber. Sorgenboll mochten bie preugifden Staatsmanner fich fragen, wie ihre Rechnung mit bem iconungslofen Sieger ftebe. Daß Preugen nicht mit Bolen geben werbe, hatte fich icon endgultig entschieden, als Marlborough im Spatherbfte 1704 ben Sieg über ben polnischen Rronfchatmeifter bavon= getragen. Bohl hatte man sich Rarl XII feitbem gefällig erwiefen und in der Cutiner Streitigkeit als Garant bes Travendahler Friebens die Partei des Rarl verwandten Saufes Gottorp gegen Dane= mart ergriffen. Auch waren die Unterhandlungen mit Schweben fortgefest worden, aber benfelben hatte bisber bie Bafis ber Berftanbigung gefehlt. Rarl forberte noch nachdrudlicher als früher als Ausgangspuntt jedes Bertrages Die Anerfennung Lescinstis, und eben biefe brobte Rugland burd einen Ginfall in Oftpreugen gu vergelten. Preußens Lage ber norbifden Frage gegenüber mar burchaus fo fläglich, wie fie ein Staat, der feine Truppen außer Lanbes gefandt hat, als bas Resultat unsteter Projectmacherei ererwarten fann. Rarl XII behandelte bie preugischen Allianzbeftrebungen gerade fo wegwerfend, wie man bon einem Fürften gemartigen mußte, ber bie Schonrebereien ber biplomatifchen Runft berabicheute, die phrafenhaft gewundenen Attenflude der politischen Correspondeng auf ihren realen Inhalt prufte und feinen Begner nicht in ben höflichen Formen eines ftaatlichen Duells, fondern auf Untergang und Bernichtung befriegte. Jest fanden die Schweden bor ben Thoren, jeder branbichagende Streifzug tonnte fie nach Berlin führen. Dag nun endlich Breugen um jeden Breis mit Schweben geben und, tofte es mas es wolle, die fcwebifde Allianz erobern muffe, dies konnte jedem Bauer der Mark Brandenburg einleuchten.

Als Friedrich I im Sommer 1706 während einer Abwesenheit in Holland die Schwedengefahr aufs Neue discutirte, hatten die Seemächte sich äußerst besorgt und verstimmt, aber weniger actionslustig als jemals den nordischen Angelegenheiten gegenüber erklärt. Vergebens drang der dänische Gesandte auf gewaltsames Einschreiten. Es klingt unglaublich und doch ist es Thatsache, daß troß aller eigenen Thatenssche der Kaiser und die Seemächte nicht nur die erneute Aufnahme preußischer Unterhandlungen mit Schweden bekrittelten, sondern daß der Chef der englischen Politik die Erwartung aussprach, Preußen werde sich dem Einbruche Karls in Sachsen widersetzen.

Daß Friedrich mit Schweden zum Abschluß gelangen wolle, stand seit dem September 1706 fest. Es kam, wie der englische Gesandte mittheilte, dem Berliner Hose sogar darauf an, die Welt viel früher an sein Einverständniß mit Schweden glauben zu machen, als dasselbe sich wirklich vermittelte <sup>27</sup>). Im Oktober konnte Lord Raby versichern, daß Preußen sogar eher mit Schweden und Frankereich gehen als Karl XII entgegentreten werde <sup>28</sup>).

Bur Demüthigung des Berliner Hofes kehrten indessen zwei Gesandtschaften an Karl unverrichteter Sache zurück. Wir wundern uns nicht darüber. Auf der Höhe seiner Erfolge bot die dazu noch begehrsliche preußische Allianz dem Schwedenkönige kaum noch ein erustliches Interesse. Daß man unerachtet der russischen Drohung, die Weichsel zu überschreiten 29), Stanislaus schließlich werde anerkennen müssen, wußte man in Berlin. Aber vergebens hoffte man, den Ereignissen

<sup>26)</sup> Am 14. August 1706 berichtete Grumbkow an den König, daß Marlborough die Garantie Englands für die von Karl an Preußen gestellten Erbietungen ablehne und daß sals Karl in Sachsen einbreche "l'Angleterre et la Hollande et le Tout se declareroit contre lui et qu'il esperoit que Votre Majesté seroit le premier à la faire". Berl. Staatsarch. MS.

<sup>27)</sup> Daher die Behauptungen Stepnens in Wien. Dropfen S. 310.

<sup>28)</sup> Raby 10. Oftober 1706. Rec. off. MS.

<sup>29)</sup> So foll ber russische Gesandte in Berlin für ben Fall ber Anertennung Lescinstis angefündigt haben. Lintelo 17. Februar 1707. Seinfins Archiv. MS.

um eine beträchtliche Spanne nachhinkend, noch einen erkledlichen Bortheil aus diefem Zugeftandniffe bavongutragen. Pringen, ber preufifche Bevollmächtigte, hatte von Seiten feines Ronigs nichts Reelles zu bieten. Mindeftens naib mar es, auf die Großmuth besfelben Schweden ju rechnen, welches Rurfürft Friedrich Wilhelm als ben Beind ber Menfcheit betampft hatte. Dennoch follte Bringen ben ichmedischen König überreben, die Proving Weftpreugen seinem Schützling Stanislaus abzufordern und fie Preugen zu überliefern. 3m August 1706 hatte Rarl noch für die Anerkennung des Ronigs Stanislaus außer Elbing die Starosei Tolkemit und einen Streifen Landes jur Berbindung Pommerns und Offpreugens bewilligen wollen 30). Friedrich hatte darauf bie englische Garantie eines fol= den Bertrages nachgefucht und, als biefe ausblieb, aufs Reue gezögert. Dann ftellte fich beraus, daß die Seemachte, um Rarl XII nicht ju neuen "Excentricitäten" ju reigen, die höflichste Sprache mit ibm reben würden. Sofort fant die preußische Alliang für Schweben noch tiefer im Berthe. Im December mußte Pringen berichten, daß ohne Ginwilligung ber Republit Bolen, bon einer polnischen Bebietsabtretung nicht die Rede fein tonne, wie begründet die Unfpruche Breugens fein mochten, burfe Rarl fogar wegen Elbing nichts jugestehen, ba er ber Gegenpartei in Bolen tein Fahrmaffer verschaffen wolle 81). Sogar ein preußisches Angebot von 3000 Mann Silfstruppen an Stanislaus anderte ben Sinn bes Königs nicht. Das höchste und Lette, wozu er fich endlich verftand, blieb, ohne daß Schweden auf die Occupation verzichtete, die Anerkennung bes preugifden Rechtsanspruches auf Elbing. Schon im Berbfte 1706 hatte Preugen ausdrudliche und gut informirte Berficherungen an bie Seemächte abgegeben, daß Rarl XII die große Alliang nicht ju ichabigen gebenfe. Dennoch entwand in ber Meinung Europas Marlborough mit feiner überfluffigen, lediglich jur Befriedigung perfonlicher Gitelfeit vollzogenen Reise an ben Sof bes Schwebenkonigs, ben preußischen Staatsmannern bas Berdienft, ben fomedischen Storenfried bon Westeuropa abgelenkt zu haben.

<sup>30).</sup> Friedrich I an Grumbkow 8. Angust 1706.

<sup>31)</sup> Pringen an Friedrich I 18. Dezember 1706. Berl. Staatsard. MS.

Fand fich Breugen durch die Bebormundung der Seemächte und die eigene Ungeschicklichkeit verhindert aus den nordischen Sandeln einen territorialen Erwerb bavonzutragen, so ließ fich vielleicht eine Genugthuung anderer Natur aus bem Zwifte gewinnen, in welchen Rarl als Anwalt ber ichlesischen Protestanten und ihrer Rechte mit Raifer Joseph verwidelt worden. Moglich, daß Breuken nach feinen Rehlgangen auf bem Gebiete ber rein politischen Unterhandlung fich vermittels ber mit Schweben gemeinsamen religiösen Interessen eine würdevollere Position im Reiche verschaffen tonnte. Weit weniger als bies bei Guftav Abolf ber Fall gewesen, mar bas Pflichibemußt= fein Rarls XII, jur Silfe feiner Glaubensbrüder berufen ju fein, mit politischen Interessen versett. Eber als mit dem fatholischen Frantreich würde er sich mit den großentheils ebangelischen Malcontenten in Ungarn verbunden und Defterreich ben Tobesftoß gegeben haben. Seit Friedrich August ben Glauben feiner Bater für eine Ronigs= frone verhandelt hatte, war Preußen unbedingt die Führung des protestantischen Deutschlands jugefallen. Friedrich I fühlte Beruf und Chrgeig für bas protestantische Interesse ju wirten. Auf bie Schwedenmacht geftust, murbe er bereitwillig und freudig als Manbatar Rarls XII und feiner Religionsbeschwerben bem Raifer gegen= über die Rechte der Protestanten nachdrudlichft vertreten haben. Opposition gegen bas haus habsburg, welche man auf rein poli= tifchem Gebiete nicht hatte durchführen fonnen, trug fich fo mit befferem Erfolge auf bas confessionelle binüber. Auf ben Schultern Schwedens und unterfiut bon hannober ließ fich ben Wiener Staatsmannern ihre übermuthig wegwerfende Behandlung vielleicht mit Bucher heimzahlen. In einer folden Triplealliang, mit welcher man auf einen alteren Bedanten bes großen Rurfürften gurudgriff, ware ber Unfat zu einer Ginung bes protestantischen Deutschlands unter Führung ber Rrone Preugen enthalten gewefen. Bir wiffen, daß in den auf diese Abkunft bezüglichen Unterhandlungen bas Wort gefallen ift, daß die Raifertrone nicht durchgangig auf einem tatholifden Saupte zu haften brauche 32).

Man hatte erwarten durfen, daß in diefer Frage die preußische

<sup>82)</sup> Dropfen G. 825.

Regierung sich einmal der Anerkennung und Unterstützung Englands und Hollands erfreuen murbe. Es handelte fich nicht um ftaatliche Bergrößerung, nicht um eine Beschädigung des europaifchen Gleich= gewichts, fondern um daffelbe religiofe Intereffe, welches die Geemachte in Ungarn, Subopen, Frantreich und in aller Welt fo fraftig Indeffen erfolgte auch bier diefelbe, die Intereffen bes Berliner Sofes migachtenbe Behandlung. Die Seemächte legten fic allein bas Recht zu, ben öfterreichischen Sof mit icarfem Bugel gu lenken und ihn gelegentlich mit Straf- und Drohnoten zu ängstigen. Ein ernftliches Miggefchid bes Raifers mare ihnen außerft unermunicht gewesen. Auf ber Londoner und Amfterdamer Borfe berrichte angesichts der ichwedisch-ofterreichischen Berwidelung panischer Schreden. Auf ichlesische Domanen waren englisch = hollandische Anleihen bes Raisers hypothecirt. Sobald Lord Raby die erste Witterung von der bevorftehenden ichwedisch spreußischen Berftandigung mitgetheilt, empfingen die englischen Gefandten auf bem Continent Die Anweisung dieselbe nach Kräften gu bintertreiben. Um Meisten durfte die feemächtliche und faiferliche Politit fich bon einer gemeinfamen Ginwirtung auf ben hannoverschen bof bersprechen. Ohne ben Butritt Sannovers jur Triplealliang blieb bas preugifche Project eine Fehl-Mit den bamaligen Whigministern Englands, ben Borlämpfern ber protestantifden Succession, ftand Rurbraunschweig in beftem Ginvernehmen. Bom Raifer hatte Aurfürft Georg noch bie Einführung in das Rurfürstencollegium ju erwarten. Durch bie Seemächte gebrangt, bas Commando ber Reichsarmee ju übernehmen, tonnte ihn nur ber gute Wille bes Raifers vor bem flaglichen Schidfal feiner bortigen Borganger, Babens und Baireuths bewahren. Berade der neu erworbene furfürstliche Titel ftachelte gubem eine größere Rolle im Reiche ju fpielen. Nur im Unfcluffe an ben Raifer und im Gegensage ju bem ichon vorangeeilten größeren nordbeutsch=protestantischen Staate Preugen ließ fich bies ermöglichen. Erop aller Berdienfte Friedrichs I um die neunte. Aur ward die fp= ftematische Berhetzung bes Raifers und ber Heineren Reichsfürften gegen Breugen ber leitende Grundfat ber hannoverichen Reichspolitit. Auf Hannovers Antrieb mußten die habsburgischen Minister bie Krone Breugen, welche mit mehr als 30000 Mann im Kriege gegen Frankreich fampfte, unter Androhung eines Strafberfahrens mahnen, auch ber Reichsarmee ihr pflichtiges Reichscontingent ein= aufenden 33). Auf hannovers Antrieb mußte der herzog von Medeln= burg-Strelit die Rlage erheben, daß Preugen ihn der Succeffion berauben wolle 34). Bei jeder Gelegenheit brach die eifersuchtige Ber= bitterung bes Welfenhaufes gegen die mächtiger emporgekommenen Sobenzollern ju Tage. Schon die Jahre des Erbfolgetrieges legten' ben Grund zu ber Preugen fo einschränkenden englisch=hannöberich= faiferlichen Allianspolitit ber folgenden Jahrzehnte, deren Feffeln fich erft der Genius Friedrichs II zu entwinden vermochte. Zwar maren beide Kurftenhäufer eng und vielfach verwandt. Aber gerade bie nabe Bermandtichaft ichien bamals wie in fpateren Tagen nur einen Rechtstitel zu bieten, um bas gegenseitige Migwollen befto ungefomintter ju äußern. Höchft charafteriftifch für die verwandtichaft= liche Bartlichkeit, welche am hannoverschen Sofe für ben preußischen Schwiegersohn und Entel herrichte, durfte folgende Meugerung ber alten Aurfürstin Sophia fein. Als Grumbtow ihr bei Gelegenheit der Baireuthiden Successionsanspruche seines Ronigs die Borzuge des preußischen Regimentes pries, polterte fie in leidenschaftlicher Erregung heraus, "fie wolle ihr Land lieber 10 Meilen tief unter ber Erde als in den Rrallen Breugens miffen" 35).

Die seemächtlich-kaiserlichen Vorstellungen fanden in Hannover die bereitwilligste Aufnahme. Längst hatte es dort gewurmt, daß der preußische Hos in seinen freundschaftlichen Beziehungen zu Schweben an Hannovers Stelle zu treten begehrte. Es war jedesmal ein Stich für das Welsenhaus, wenn Preußen sich mit seiner schwedischen Freundschaft brüstete 36). Was konnte man Besseres thun, als durch Weigerung des Zutrittes den Abschluß der evangelischen Allianz vereiteln und durch getreue Rapporte über Preußens Wühlereien sich den Kaiser verpflichten. Im Herbste 1707 durfte der englische Gesandte die

<sup>33) 3</sup>m Jahre 1709. Förfter I 137. Dropfen G. 329.

<sup>34)</sup> Raby 28. April 1709.

<sup>85) . . . .</sup> j'aimais mieux voir mon pays dix lieus sous terre que de la voir entre vos pattes et vous n'êtes pas ou vous penses et on y mettra bon ordre. Grumbfom 6. Guli 1710.

<sup>36)</sup> Raby 20. Februar 1707. Rec. off. MS.

Tripleassianz als ein völlig gescheitertes Unternehmen bezeichnen 37). Unterschiedlich von Gustav Abolf hatte Karl XII kein wesentliches Interesse, seine Politik in den Angelegenheiten des deutschen Reiches zu tummeln. Mit der Erledigung der schlessischen Religionsfrage war seinem Pslichtbewußtsein Genüge geschehen. Eilsertig zur Vernichtung des Czaren, bekümmerte ihn der Gegensat zwischen Brandenburg und Habsburg nicht tiefer. Der einseitigen Beaustragung Preußens zur Obhut der schlessischen Protestanten und ihrer neu verbrieften Rechte mußte er von seinem Standpunkte aus es sogar vorziehen, wenn die Seemächte, den preußischen Staat nur im Gessolge, die Garantie seiner Berträge mit Kaiser Joseph übernahmen.

Mit der Aussicht auf den Tag, wo Frankreich am Boben liegend ben Berbundeten reichliche Genugthuung gewähren muffe, hatte England die preußische Ungeduld von einem Rriegsjahre jum anderen gezügeit. Mis es aber im Jahre 1709 zu den erften ernft= lichen Friedensunterhandlungen tam, begnügten fich die Seemächte, für Friedrich I bie bon frangösischen Pratendenten beanftandete Erbfolge in Neufchatel und die Anerkennung feiner Ronigstrone gu fordern. Mit ber Erledigung einer Etitettenfrage und ber Buertennung eines titularen, bem preußischen Staate gleichgültigen Befiges waren bie Berwendungen für Preugen erledigt. 3mar follte es auf bem allgemeinen Congresse weitere Forderungen einbringen burfen. Aber icon hatte Frankreich gegen die Maipraliminarien, pornehmlich aber gegen ben ungeheuerlichen Borbehalt ju Gunfien ber Berbundeten protestirt, bag mahrend Ludwig felbst fich durch Auslieferung bon Sicherheitspläten die Bande feffeln follte, feine Begner noch nach Belieben neue umfaffendere Friedensforderungen ftellen durften. Und wie die Friedensbedingungen bes Raifers und ber Seemachte bom Mai 1709 beschaffen waren, ließ fich fcmerlich glaubhaft machen, daß wenn einmal jur Schmach Ludwigs XIV auf biefer Bafis ber Waffenftillftand gefchloffen worben, irgend ein englifder ober hollandifcher Staatsmann fpateren preußifchen Reclamationen auch nur ein halbes Begor ichenken werbe. Auf bie Arantung durch die Maipraliminarien folgte der Abschluß des be-

<sup>37)</sup> Raby 3. September 1707 ebend. Siftoriide Zeitidrift. XVIII. Band.

rüchtigten Barrierevertrages vom 29. Ottober bes Jahres 1709. Das Regiment ber Whigs fand bamals in England am Ueppiaften in Bluthe. Nicht nur daß biefer Bertrag ben Sollanbern außer ber actuellen Beherrichung Belgiens ein Befahungsrecht in ben bie preufifd. rheinischen Lande umtlammernden Festungen Bonn und Luttid einraumte : ohne Rudficht auf Breugen fagte bie Abfunft ben Beneralftaaten auch Obergelbern als ein jum Schute ber Republit unerlagliches Bollwert zu. Marlborough entzog fich bem Abichluß ber Berhandlungen und überließ Anderen die Berantwortlichkeit für einen Bertrag, welcher die SandelBintereffen feines Baterlandes tief verlette, jugleich aber einen offenbaren Berrath an Ronig Friedrich übte. Zwar hatte Marlborough niemals ein urfundliches Attenftud über die Gemahrung ber preußischen Forderungen abgegeben, aber boch fo manches munbliche und ichriftliche Beriprechen, ben Ronia ausreichend befriedigen ju wollen, geleiftet, bag er icon aus Rudfict für den Berliner Sof fich bon dem Abichluffe des Bertrages fern halten niußte.

Die braufte Ronig Friedrich auf, als ihm endlich die Runde pon diesem dobbelten Berrathe ber Seemachte zu Ohren tam! Am Liebsten mare er fofort über Solland hergefallen, um "biefe undantbaren übermuthigen Leute in ihre Schranken zu bringen". Er hatte fo mandmal icon in polternbem Zone bie Rudberufung feiner Truppen angefündigt und dieselbe noch nicht ernftlich beabsichtiat. Man hatte fich baran gewöhnt und mußte, daß gewöhnlich eine Belbforberung dahinter ftedte. Eine halbe Bufage bon Seiten Englands ober ein anertennender Brief ber Ronigin Unna pflegte alles wieder ins Gleiche zu bringen. Seit dem Jahre 1709 aber begann man in Berlin grundlich und eingehender noch als brei Rabre zuvor die Lossagung von der Allianz und eine sevarate Abtunft mit Franfreich in Erwägung ju zieben. Bergebens enticulbigte Marlborough mit triftigen Brunden die Beheimhaltung ber Friebensberhandlungen und betheuerte mahrheitsgemäß, daß an beu Abichluß bes Friedensgeschäftes noch nicht ju benten fei. Bergebens walzten ber Bergog und fein Attache Grumbtom alle Schuld auf Die Unbeholfenheit bes preußischen Gesandten Schmettau im Saag, ber meder ein Geheimnig zu burchbringen, noch die hollanbischen

hochmögenden zweddienlich mit "Esprit und Brutalität" ju behandeln verftebe 88). Auch die Erflärung des englischen Staatssecretairs, daß die Ronigin nur jaudernd und widerwillig, um ein ichliegliches Scheitern ber gangen Unterhandlung und eine Auflösung ber Alliang ju berhuten, ihre Buftimmung ju der Uebertragung Gelberns an bolland gegeben habe 89), beschwichtigte nicht. Ebenso wenig die Bufage, bag Solland nicht baran bente, Breugen im Befige ber von ihm occupirten gelbernichen Gebietstheile ju ftoren, bis fich eine andere Entichädigung für Friedrich ermittelt haben würde 40). Seit dem Barrierevertrag glaubte Friedrich fich befugt, feinen Bortheil gu ergreifen, wo er benfelben finden werbe. Im Oftober 1710 ermächtigte er Grumbkow, ber ichon im Mai mit Torcy im haag jusammengetommen 41) und fich febr gunftig über ein folches Experiment geaußert, eine geheime Unterhandlung mit bem französischen Minister zu wagen 42). Die Sache zerfclug fich wie manche andere frühere und fpatere Unläufe gur Geparatverftandigung mit Frantreich. Der

<sup>38) .....</sup> enfin: un homme brusque et brutal en cas qu'il eut de l'esprit conviendroit mieux à ces gens qu'un homme de caractère du Baron de Schmettau. Grumblow an Friedrich I. 20. Ottbr. 1709. Es war Grumblow selbst, welcher sich geeignet für die Stelle im Haag hielt. Ein fräftiger Possenreißer, ausgeräumt, chnisch, frivol, aber unter der Masse derber Gutmütshigkeit, lud er die Hochmögenden zur Tasel, trank unter den Schwüren ewiger Frenndschaft, unter den heißesten Betheuerungen, daß er am Liebsten in Holland leben und steben möchte ("que tant que le service de mon maitre ne s'y trouvoit opposé je vivrois et mourois don Hollandois") Gläschen auf Gläschen ("het glasgen van vriendschap") mit ihnen, dis sie taumelten und von Gelbern, Moers und den Erbschaftsvergleichen lauten: dann ging der General zu Marlborough und überlegte Maßregeln, um die Anmaßung der Hochmögenden zu züchtigen. Sehr anziehend darüber der Bericht Arumblows an den König vom 23. März 1710. Berlin. Staatsarch. Ms.

<sup>39)</sup> Staatssetretar Bople an Raby 6. Januar 1710 Rec. off. Ms.

<sup>40)</sup> Boyle an Raby 31. Marg 17i0 ebend.

<sup>41)</sup> Torcy hatte damals geäußert, daß Frankreich für die bloße Neutralität Preußens Obergeldern, Limburg und Subsidien bewilligt haben würde. Grumblow an Friedrich I. 28. Mai 1709.

<sup>42) 3</sup>igen an Grumbtom 14. Otiober 1709.

Berliner Hof, überhaupt der selbständigen Schritte ungewöhnt, konnte sich doch nicht verhehlen, daß dies schlüpfrige Wege seien, welche sich, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, schwerlich zurücklegen ließen. Dazu war die alte Abneigung Friedrichs gegen Ludwig XIV, den Protestantenversolger, noch immer wirksam, und schon begann der Kronprinz mit kräftigem Drucke in die Schwankungen der preußischen Politik einzugreisen. Kein Hehl machte der Prinz aus seinem Born und aus seinem Rachegefühl gegen Holland; aber selbst ein leidenschaftlicher Feind französsischen Wesens würde er doch niemals geduldet haben, daß Preußen aus einem deutschen Reichskriege unter die Fahne des Gegners gesprungen wäre. Dazu kam noch, daß die französsische Freigebigkeit sich lediglich auf fremdes Eigenthum, auf Stücke aus der spanischen Erbschaft des Hauses Habsburg erstreckte.

Und auch die Abrechnung mit Holland verschob man auf gele= genere Zeit. Mit Marlborough und dem faiferlichen Feldherrn Eugen conspirirte Grumblow, wie man nach bem Frieden das ifolirte Solland zuchtigen, ihm die belgische Beute wieder abjagen wolle 48), wie Breugen gur Bewachung ber Hollander ein Corps nach ben spanischen Niederlanden werfen könne 44); bom faiferlichen Gefandten Singendorf ließ man fich die Ausficht auf Gelbern eröffnen, falls Preußen bem Raifer eng attachirt, ben egoistifchen Bollandern eine berbe Lettion zu geben wünsche 45). Immer umfangreicher wurden die Denkschriften, welche Schmettau den holländischen Ausschüffen einreichte, immer kategorischer lauteten bie Weisungen, in welchen Friedrich den Marsch, seiner Regimenter untersagte, - man hatte wirklich bie Energie, eine Uebersiedelung des italienischen Truppencorps nach Spanien abzuschlagen, - ber Berliner hof ward immer schwieriger zu behandeln; aber schließlich blieb Preußen doch mit 32,000 Mann im Erbfolgefriege engagirt.

Wenn in den ersten Jahren des Krieges den König die westliche Allianz von einem zwedmäßigen Eingriffe in die schwedischpolnischen Händel abgehalten hatte, so kehrte sich seit dem Jahre 1709

<sup>43)</sup> Grumblow an Friedrich I. 14. Mai 1709. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>44)</sup> jelbe 23. Marg 1710.

<sup>45)</sup> Derfelbe 14. Mary 1710.

bas Berbaltniß um: die Truppen blieben im Golbe ber Berbunbeten, weil die preußische Regierung nicht die erwartete Rechnung im Often fand. Allerdings ichien es taum bentbar, bag bei ber Entwidelung ber nordischen Angelegenheiten feit Boltawa Preußen nicht einen beträchtlichen Bortheil babontragen follte, mochte es nun bie leichte Burbe ber schwedischen Alliang bon fich werfen und mit August II, Danemart und Rugland gemeinsame Sache gegen ben jählings bom Unglud eieilten Rarl XII machen, ober mit Rarl um bas Territorium martten, welches die preukische but ber ichwedischen Positionen im Reiche bezahlen wurde. Aber dabin hatte es ber Berliner Sof mit feiner taumelnden Politit gebracht, daß in der Welt die Vorftellung aufgekommen war, Preugen muffe mo auch immer feine Truppen ohne Entschädigung um Gotteslohn bienen laffen. Ohne Gegenleiftung meinter bie nordifchen Mächte bie preußische Allianz erhandeln zu konnen. 3mar tamen die Souverane bon Danemart, Bolen und ebenfalls ber ruffifche Czar unter großen Festlichkeiten mit Friedrich in Leipzig, Potsbam, Marienwerder gusammen. Auf bas eifrigste ward unterhandelt; Ent= würfe drängten fich auf Entwürfe. Bald mar bon einer gemein= samen Beraubung Schwedens und der Bertheilung seiner außerffandinabischen Provinzen die Rede; balb galt es mit dem Czaren fich zu verständigen, der, um freie Sand in den Oftfeeprovingen ju haben, Preugen mit dem Ginfall in Bommern beauftragen wollte. Und wieder überwog bei Friedrich I sowohl wie bei August von Polen die Beforgnig bor den Fortidritten Ruglands im Westen. Endlich erorterte man wiederum und immer wieder die mannigfachsten Combinationen zur Auftheilung der bolnischen Republit, Projecte, in benen Ilgens fruchtbare Feder besonders thatig gewesen ift, Entichädigungsforderungen Preugens, falls es August gelinge, ein in feinen Grengen verfürztes Polen unter feine erbliche fouverane Ronigsgewalt ju bringen. Go jagten fich die Borichlage, und während Rugland, mit den Spolien des gefallenen Schwedens bereichert, fich in die Gruppe ber europäischen Grogmächte einfügte, August fich (wieder in Polen befestigte, Danemart fich gur Erdrüdung bes Saufes Gottorp in Schleswig vorbereitete, ichielte ber Berliner hof nach Weftpreußen, nach Bommern, nach Elbing, flopfte an alle

Thuren, fand überall bie bereitwilligste Aufnahme für seine Regimenter, aber fest berichloffene Banbe, wo es auf eine unmittelbare Entschädigung ober auf eine bundige Zusage antam. Rarl XII, noch ungebrochenen Stolzes voll, verwarf jede Unterhandlung; Auguft mollte von polnischem Gebiete wenigstens Breugen feinen Antheil sumenden, und wenn auch ber Czar gelegentlich Elbing versprach, mit der Auslieferung hielt er ebensowohl, wie ehemals Karl XII jurud. Die Seemachte, welche bie befinitive Rudberufung ber preu-Bifden Truppen befürchtet hatten, faben mit Benugthnung bie Conferengen Friedrichs mit ben nordischen Couveranen eine nach ber anderen resultatios im Sanbe verlaufen 46). So rudfichtslos und aweibeutig gegen Preugen wie möglich ging bie englische Politit auch bei biefer neuen Gestaltung ber norbifden Angelegenheiten au Werte. Ru Anfang bes Jahres 1710 ließ fie noch burch Lord Stair in Sannover ben Antrag ftellen, in einer gemeinsamen Operation alle ichwebischen Truppen aus ben beutsch=fcwebischen Brovingen au entfernen 47). Bei einer folden Stimmung bes englischen Cabinettes glaubte bie Berliner Regierung unbehelligt ihren Intereffen im Often nachgeben zu burfen. Aber auch biesmal hatte fie fich verrechnet: in Uebereinstimmung mit Marlborough brang Beinfius wieder mit ber alten vorsichtigen Bolitit bes Zuwartens Die Folge babon mar ber Befdluß, daß man Breugen jugeln und ihm jegliche Feindseligkeit gegen Schweben unterfagen Und auch jest wollte bie nieberlandische Republit ebenfo wenig wie früher die Barantie gegen einen fcwedischen Ginfall von Pommern aus in Preugen übernehmen 48). Schon im Marg trat England auf den Haager Conferenzen wieder als Anwalt Schwebens in die Schranken; fogar ber Forberung ber norbifden nachbarftaaten, bag Rarl XII feine Truppen nicht aus feinen beutschen Provinzen ziehen durfe, marf fich ber englische Bebollmächtigte als

<sup>46)</sup> Boyle an Raby 10. Januar 1710 Rec. off. Ms.

<sup>47)</sup> Bericht aus Hannover über die Gesandtschaft Lord Stairs, ber um die nordische Frage gründlich ju fludiren, nach dem Continent gesandt worden, vom 24. Januar 1710. Roc. off. MS.

<sup>48)</sup> Beinfins an Marlborough 21. Januar 1710 Ms.

ju beschwerlich für Schweden entgegen <sup>49</sup>). Der einzige Staat, dessen Ränken und Raubsucht die englische Politik weder Zügel noch Gebiß anzulegen gewagt hätte, war Rußland. Wie ernstlich auch gerade das gewaltige Emporkommen des Czaren das europäische Staatenshiftem aus den Fugen zu rücken drohte, die englische Handelspolitik gebot nach dieser Seite hin schückterne Borstcht: man würde lieber den Verlust des gesammten übrigen Handels im Norden, als die Berstopfung dieses Handelsgebietes ertragen haben.

Es war in Bergin vornehmlich Ilgen, ber in den auswärtigen Ungelegenheiten bewandertefte Minifter, welcher in diefen Jahren bie größten Anftrengungen einsette, um einer ftarten Gegenpartei gegenüber ben Bruch mit Schweben und ein polnisches ober ruffifches Bundniß zu verhindern. Nicht aus eigennütigen Motiven, wie Bartenberg, nicht aus Gefälligfeit gegen bie Seemachte, gab Ilgen einer einftweilen noch abwartenden Politit im Often ben Borgug. Seine Erbitterung gegen Solland und fein Migtrauen gegen Eng= land liegen nichts zu munichen übrig. Dag er ununterbrochen barauf finne, Breugen aus ber Bermidelung ber nordifchen Mächte einen bleibenden Bortheil zu erliften, bies hatte feine bisherige biplomatifche Thatigfeit gur Genuge bewiefen. Wenn er nun bennoch auf ber Confereng ju Potebam 50) und wiederholt fpater ben ichon halbgewonnenen Ronig von Leiftungen für die friegführenden Rordftaaten und von neuen Berbindlichkeiten, ebe die alten abgewidelt, jurudhielt, fo wird ber hollandische Gefandte Lintelo uns wohl am Richtigften über ben letten Grund feines Zauberns und hemmens aufflaren. Ilgen fei bereit, ichreibt biefer Berichterftatter im Jahre 1712, in ben nordischen Rrieg einzutreten, fei es auf bolnischer ober fowebischer Seite, sei es um Polen oder Schweben zu theilen, sobald nur erft ber Bewinn aus dem spanischen Erbfolgefriege eingeerntet fei 51). Die Fäben ber nordischen Angelegenheiten berlor Ilgen nicht

<sup>49)</sup> Protofoll der Conferenz aus bem März 1710 (ohne Datum) im haag. Heinfinsarchiv. Ms.

<sup>50)</sup> Raby 20. Juli 1709. Rec. off. Ms.

<sup>51)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 Beinfiusard. Ms. Ueber die Barteiungen und Tenbengen am preußischen hofe geben die vertraulichen Briefe diefes Gefandten au heinfius ben aussuhrlichsten Bericht.

einen Augenblid aus ben Sanden. Aber um Solland und Defterreich gegenüber, die erkenntlich genug auf die Berkurzung Preugens ausgingen, nicht ihr Spiel zu erleichtern, um auf dem Rriegsfcauplat fo langer Jahre auch mahrend der Friedensconferengen mit dem preußischen Beere zu stehen und ben Rechtsanspruch auf eine Entschädigung im Weften fraftigft gur Geltung ju bringen, hielt er ben ungebulbig ger= renden Ronig bon übereilten Seiten prüngen gurud. Ginen erwünfcten Rudhalt fand er babei an dem Kronprinzen, ber, feit Wartenbergs Stern jum Ausgang bes Jahres 1710 endlich erloschen mar, feine Deinung nachbrudlicher als bisher jum Bortrag brachte. Berdroffen wenn fein Bater bon einem Termin jum anderen fich burch unausgeführte Rudberufungsordres der preußischen Truppen bem Gelächter gang Europas preis gab, wollte er erft ben frangofischen Rrieg mit Ehren ju Ende geführt miffen, um bann ebensowohl gegen Solland, wie in den nordischen Berwidlungen mit Rraft und Erfolg auftreten zu fonnen. Die Wege bes Minifters und bes Kronpringen gingen nur in fo weit auseinander, als biefer, bie Bolitit bes Großvaters fest im Auge, von feiner Alliang mit ber Schwedenmacht, bem Erbfeinde bes Saufes Sobenzollern, wiffen mochte, mabrend Algen, geschmeidiger und vielseitiger, die unblutige Theilung Polens und die muheloje Erwerbung Weftpreugens einem maghalfigen Rampfe um Bommern borgezogen haben würde. Die fpateren Ereigniffe haben allerdings Ilgens Zuwarten im Westen wie im Often gerechtfertigt. Aber bedenklich batte es doch für Preugen ausgefeben, wenn die nordische Coalition gegen Schweden, anstatt mit Reibungen im Schoofe des Bundniffes felbft ihre Rraft und ihre Zeit ju vergeuden, mit einem ploplicen Stofe und in einer unerwarteten Rataftrophe ibre Entwürfe zur Ausführung gebracht hatte. Breugen, falls feine nordische Frage mehr ichredte, bon ben hoben Berbundeten bann noch wegwerfender behandelt, hatte im Often wie im Westen bas Nachseben gehabt. Was man selbft beim beften Willen Englands im Besten noch erreichen tonnte, blieb immerhin ein targer Lohn, mahrend man im Often durch Berfaumnig Unerfetliches einbugen mochte. Auch ohne bestimmtes Entschädigungsproject damals in ben nordischen Rrieg eintretend, mußte Preugen auf Diefer Seite lohnende Beute gufallen. Und endlich, felbft unter ungunftigen Bedingungen

mit Rugland jusammenwirtend, mare Breugen als Verbundeter bes Caren eber befähigt gemejen, den ruffifchen Bergrößerungsplanen Einhalt zu thun, als im Stande zuwartender Neutralität. 3ch finde, daß die von Ilgen in Scene gefette Reutralifirung der deutsch-fowebifden Provingen und die fpatere Bereinbarung, durch Aufftellung eines fogenannten Reutralitätsheeres die fcwedifche Urmee bon Ginfällen in Sachsen, Polen, Danemart abzuhalten, trefflich ber großen Alliang gegen Frankreich ju Statten tam, aber Preugen in die Lage brachte, mit gefeffelten Urmen ber Erstartung Augusts und ber unliebsamen Bergrößerung Ruglands zuzuschauen 52). Zunächst ward ber Ilgeniche Reutralitätsentwurf eine Quelle neuer Demuthiqungen für die breufische Regierung. Denn bem preufischen Sofe, obwohl er der Urheber jenes Antrages gewesen, gestatteten die Allierten nur bas Accessorium zu dem Bertrage 53). Und nicht mit Unrecht burfte Rarl XII das namentlich jum Schute Preugens beantragte Neutralitätsbeer als eine, "bloße Posse" bezeichnen 54). Sein Urtheil, baß bie Berbundeten nicht einen Mann ju diefem Beere fenden murben, ichien fich ju bewähren. Bergebens mabnte und brangte Breugen; Marsborough erklärte unumwunden, daß England nicht geneigt sei, einen einzigen Solbaten für biefe nordischen Angelegenheiten aufzuwenden 55). Die größte Rrantung für Friedrich I aber tam mit ber Berhandlung, welchem Fürftenhause man den Oberbefehl über bas Neutralitätsbeer übertragen folle. Bergebens forderte der preußische Ronig gleichsam wie felbstverftanblich biefe Auszeichnung für feinen Sohn, ben Rronpringen; erft mit bringender Bitte, barauf gornig, unter Undrohung, sämmtliche Berträge ju gerreißen. Die Gifersucht Sollands und Defterreichs hatte bies nicht gelitten. Lieber wollte ber Raifer ben Bod jum Gariner fegen und August von Bolen bie Rührung übertragen. Auf Antrag Hollands nahm bann auch England für die hannoversche Führung Partei. Marlborough geftand bas gegen Preußen verübte Unrecht ein, that aber feinen Schritt

<sup>52)</sup> Bergl. bas verschiedene Urtheil von Dropfen G. 342.

<sup>53)</sup> Dropfen G. 343.

<sup>54) &</sup>quot;a jest". Raby 20. December 1710.

<sup>55)</sup> Marlborough an Beinfins 30 Oftober 1710. Beinfineard. Ms.

zur Besserung. Das schließliche Refultat der ganzen Vereinbarung war, daß sächsisch=russischen Truppen im Jahre 1711 durch preußisches Gebiet gegen Pommern rückten, daß es in den Sibherzogthüsmern trot aller Neutralität im folgenden Jahre zum Kampfe kam und daß der Kronprinz selbst an der Zwedmäßigkeit seines Systems irre wurde.

Mit dem englischen Ministerwechsel im Jahre 1710 war bas große Drama bes spanischen Erbfolgekrieges in feinen letten Att getreten. Das englische Bolf war ber jährlich mit ungeheuren Summen bezahlten Siegesberichte und bes Migbrauches mube geworben, welchen die Whigjunta mit ihrer Amtsgewalt trieb. Die Ereignisse Rrieges hatten bas Supremat ber englischen handelsflagge in allen Meeren gesichert, ebensowohl bas verbündete Solland wie bas gegnerische Frankreich finanziell ruinirt. In Frieden wünschte die Nation die Errungenschaften ihrer Waffen ju genießen. In St. John, bem späteren Lord Bolingbrote, war ein Mann an die Spike ber auswärtigen Politif Englands getreten, welcher unbekümmert um bie Phrase, daß nur auf ben Trümmern Frankreichs das neue Spftem bes europäischen Gleichgewichtes aufgerichtet werben burfe, Die Dinge nach ihrem mahren Werthe maß und die Meinung aufstellte, baß daffelbe England, weiches so viele Jahre hindurch die bornehmften Laften des Krieges getragen, nun endlich auch feinem Staats- und Sandelsintereffe gemäß ben Berbundeten ben Frieden dictiren durfe. Richt burch die Brille ber whigistischen Parteidoctrin, sondern mit icarfem, felbständigem Blide überschaute St. John bie europäischen Angelegenheiten und mit sicherem Urtheil würdigte er bie Machtverhältniffe bes abendlandischen Staatenspftems. Ein britischer Staatsmann folden Schlages tonnte feinen erbentbaren Grund erfinnen, warum er das aus taufend Wunden blutende Frankreich bollig ju Tobe begen folle, um dem ebenfo läffigen wie hochmuthigen Saufe Sabsburg bas Supremat auf dem Continent, dem habsuchtigen Sandelspatriciate Hollands die Beherrschung des Canales zuzuwenden und um einem undankbaren und ungeschickten erzherzoglichen Bratendenten unter unermeglichen Opfern an Menschen und Gelb die fpanische Rrone zuerobern, nachdem der Enkel Ludwigs XIV zu Madrid ichon längft bas juberfictliche großväterliche Wort, es gebe fünftig teine Pprenäen mehr.

Lügen gestraft hatte. Schon einen größeren Erwerb, als mit der Ruhe Europas vielleicht erträglich war, die Niederlande und Italien, hatten die Wassen der Seemächte dem kaiserlichen Hause zugewendet. Mit unübertrossener Virtuosität löste der englische Staatsmann seine kühne Aufgabe, überslügelte den Haß, die Anklage und die Denunciationen seiner englischen Gegner und Neider, versehdete die einzelnen Mitglieder der Allianz miteinander, mißhandelte den Wiener Hos, führte die Holländer hinters Licht, dog ihren England benachtheiligenden Forderungen die Spize ab und rang, die englischen Interessen im Vordergrund der Verhandlungen, Frankreich sür die Genossen des Haager Vertrages so viel und nichts Weiteres ab, als er dem allgemeinen europäischen Interesse und der Prähonderanz des eigenen Staates in Europa für zuträglich erachtete.

Wir fragen nach ber Stellung, welche ber Berliner Hof während bes Zerbröckelns der Allianz und seit den durchaus beränderten politischen Conjunkturen in Westeuropa eingenommen hat.

Höchst bedeutsam war es auch für Preußen, daß in England ein Minister ans Auder kam, der Holland zu isoliren trachtete und sür das don Markborough verwöhnte Desterreich nur Spott und Hohn übrig hatte. Kaum ein zweites Mal sind in der diplomatischen Sprache so wegwersende und zugleich so tressende Worte über die Gespreiztheit und Impotenz der österreichischen Politik geredet worden, wie in den Parlamentsreden, Flugschriften und Depeschen Bolingbrokes be. Ihm kam es darauf an, der Welt zu beweisen, daß England sich allzulange für die ihm gleichgültigen Interessen des Hauses Hadsdurg aufgeopsert und "die Last eines Sichtbrüchigen getragen, der zum Danke für die Wohlthat sich erfreche, seinem Träger ein Bein unterzuschlagen". Um die Forderungen der Republik beim Frieden möglichst tief herabdrücken zu können, galt es ebenfalls mit den Holländern strenge Abrechnung zu halten.

Einem solchen Staatsmann mußte daran liegen, die kleineren Staaten im Gefolge der großen Allianz möglichst fest an Enpland

<sup>56)</sup> Ans zahllosen Anslassungen probeweise hier nur die eine: "but my Lord the sate of being eternally in the wrong hangs over the head of every Austrian Court. St. John an Rady 6. März 1711. Re off. MS.

und feine Politit ju fetten. Mit offenen Armen empfing er bie fabonifden Minifter, welche bittere Rlage über Wortbruchigfeit und Rante des Wiener Sofes führten. Victor Amadeus mit feinem fleinen aufftrebenden Staate nahm im Guben auf italienischem Boben eine ähnliche Stellung ju Defterreich ein, wie ber Staat ber Sohenzollern im Reiche. Bom Raifer grunbfaglich mighanbelt, hat Sabopen die unbedingte Singabe nie ju bereuen gehabt, mit welcher ber Bergog und feine Minifter fich beim Umichwung ber Dinge in London an den Länder und Kronen vertheilenden englischen Staatssecretar ichmiegten. In feiner Bitterkeit gegen Solland, in feiner Spannung mit bem whigistisch beeinfluften hannoverschen Bofe, in seiner Rivalität mit bem taiferlichen Ginflug im Reiche, mare Friedrich I im Stande gewesen, ben Zweden bes englischen Toryministe= riums einen noch wirtsameren Bebel zu bieten, als Bictor Amadeus bon Biemont.

Und wirklich ichien feit der Rrife in London eine beffere Behandlung des preußischen Sofes bon Seiten Englands einzutreten. Lord Raby gehörte zu den Bertrauten bes neuen Staatsfecretars. St. John ließ im April 1711 ben bisherigen Ausschluß Breufens bon ben Friedensberhandlungen bedauern, versprach in der Silbesheimer Frage bie englische Pression auf Hannover und erklärte, mas bas Wichtigste mar, bas jegige Ministerium nicht burch ben Barrierevertrag feiner Borganger gebunden: bie englische Regierung anerfannte die Ansprüche Preußens auf Obergelbern ober auf ein ge= eignetes Aequivalent 57). Mit Wohlwollen tam St. John fogar bem früher einmal ichnode abgewiesenen Bunfche Friedrichs auf Berftellung einer Art von evangelischer Alliang zwischen ber preußischen reformirten hoffirche und ber englischen Staatstirche entgegen 58). So lange hatte man in Berlin teine Befälligkeiten bon Seiten ber englischen Regierung erfahren, bag icon biefe Spuren freundlicher Gefinnung wohlthätig berühren mußten. Die Politik ber Tories,

<sup>57)</sup> Bonet aus London auf Grund munblicher Erffarung St. Johns. 14. April 1711. MS.

<sup>58)</sup> St. John an Raby 28. Februar 1711. Das Nähere über biefe interessanten Berhanblungen in bem Life of Archbishop Sharp Vol. II p. 196.

welche im Winter 1710 auf 1711 in den auswärtigen Fragen noch porfichtig gurudgehalten hatte und über vereinzelte Chifanen ber Sollander und Raiferlichen nicht hinausgekommen war, durfte bald darauf icon mit vollen Segeln fahren, als - ein unverhoffter Gludsfall für das System St. Johns — ein plöglicher Tod im Frühjahr 1711 Raifer Joseph wegraffte und Erzherzog Rarl als einzigen mann= liden Erben ber habsburgifden Besitzungen und Anspruche übrig ließ. Je weniger England noch baran bachte, bas Wort feiner Ronigin in Betreff ber fpanifchen Rrone einzulöfen, befto mehr mußte ihm baran liegen, Ergherzog Rarl ichleunigst gur faiferlichen Burbe ju verhelfen. War die Raiferwahl erft vollzogen, so konnte man mit aludlichem Griffe bie Untipathien eines früheren Jahrhunderts gegen Die habsburgifche Universalmonarchie aufregen. Ohne eines Treubruches foulbig zu werden, konnte man alsbann auf die frangöfischen Erbietungen gur Theilung ber spanischen Monarchie eingehen. Zubem peinigte die Besorgniß, bag Erzherzog Rarl, burch die Unsicherheit feiner Lage gur Activität gespornt, England die Friedensunterhand= lung aus ben Sanden winden tonne. Unverzüglich ward beghalb von London aus der preußische hof für die Betreibung und Durch= führung der Raiserwahl Karls VI verantwortlich gemacht.

Bermundert schaute man in Wien auf, als König Friedrich, aller von Defterreich erfahrenen Rrantungen uneingebent, fich auf das Bereitwilligste und Rührigste an diefes Wert begab. Lobenswerth war gewiß der patriotische Eifer, mit welchem er in diefer deutschen Frage frangofifche Intervention gurudwies, den Bedenflichkeiten fei= ner eigenen Minifter fein Gebor ichenfte, über formelle Rechtsbeben= fen bei ber Wahl - die Ausschließung ber beiden geächteten Wittels= bacher bom Wahlcollegium — hinwegeilte und ohne von Karl eine Gemahrleiftung ber feinerfeits geftellten Bunfche empfangen zu haben, die Enticheidung ju Gunften bes habsburgers ju Stande brachte. Achtungswerth mar es auch, wenn Friedrich in seiner uneigen= nühigen Erregung für die nationale Sache nicht einmal den Grunden nachforschte, welche England so lebhaft für die Bahl des Erzherzogs eintreten ließen. Sicherlich war in biesem Momente bie Bahl Rarls VI ein unvermeidliches Uebel; bas Saus Brandenburg ware damals am Benigften befähigt gewesen, den verwesenden Leich= nam bes deutschen Reiches mit dem Impulse neuen organischen Lebens zu beseelen. Defto wichtiger mar es, in ber nunmehr wefentlich veranderten fpanifchen Erbfolgefrage fich möglichft icharf über bie Bedingungen bes eigenen Intereffes aufzuklaren. Bis zu ben Eröffnungen ber Seemächte aber mußte man mit jedem Urtheile zurudhalten. Einstweilen hüllten fich England und Holland in tiefes Schweigen. In ihrer vertrautesten Correspondens wollten fich nicht einmal Marlborough und Beinfius, gegenwärtig boch auf Offenherzigfeit angewiesen, und beide von der Unvermeidlichkeit der Theilung überzeugt, ihre Meinung eingesteben. Roch zugeknöpfter verharrte die englische Regierung felbft; St. John befahl feinem Gefandten die größte Burudhaltung in diefer belicaten Frage. Er war bereit, ben habsburgischen Erzberzog so schleunig als thunlich aus Spanien nach dem Reiche gurfidguführen; daß es eine Trennung für ewig fein folle, verschwieg er weislich. Seine Rechnung ware burchfreugt worden, wenn Rarl ben Schleier ber englisch = franabfifden Geheimniffe ju fruhe luftend, die perfonliche Guhrung bes Rampfes auf spanischem Boben nicht aufgegeben hatte. Wiederholt pochte in ben Monaten Mai und Juni bes Jahres 1711 ber preußische Geschäftsträger an bie Thure St. Johns. Er murbe entweder nicht vorgelaffen oder von bem Staatssetretar mit bem Bescheide abgefertigt, daß über jene schwierige Frage noch keine Unficht bom englischen Cabinette aufgeftellt fei. Unterbeffen fehlte es nicht an Andeutungen, daß etwas Augerordentliches im Werke fei, fogar ber preußische Resident in London gab beherzigenswerthe Winte. Wer einigermaßen die Zeichen ber Zeit berftand, ber fonnte nicht zweifeln, daß St. John bald mit dem Borfchlage zur Theilung ber spanischen Monarchie beraustreten, daß es bann jum officiellen Berwürfniß zwischen England und bem Raifer und für Preugen gu ber Alternative kommen werbe, auf welcher Seite ausharrend es feine Entschädigung für die Aufopferung ber Rriegsjahre fordern wolle.

Da bedurfte es allerdings eines ganz besonderen staatsmännischen Ungeschides um voreilig, sei es durch Pflichttreue, sei es durch die Hoffnung auf kaiserliche Unterstützung in der gelbernschen und Erbschaftssache versührt, Karl versichern zu lassen, Preußen wolle sich für die Vereinigung der spanischen Monarchie mit der Kaiserkrone

start machen 5°). Es waren wieder die Launen und die Gefühlspolitik des Rönigs, welche dem staatsmännischen Urtheil seiner besonneneren Käthe diesen argen Streich spielten. Bollsommen würdigte man in Berlin die nachtheiligen Folgen einer solchen Union; der König gestatete seinen Ministern, gleichzeitig nach der entgegengesetzten Seite hin ihre Angeln auszuwersen, er war selbst von der Unthunsichkeit seines Entschusses, mit dem Hause Desterreich zu stehen und zu sallen, überzeugt. Kein Wunder, wenn ein Bolingbrote, der zur Durchsührung seiner Entwürse auf Bundesgenossen von sessenen Schlage und derberem Sewissen rechnete, sich bald verächtlich von den halben Maßeregeln und rüdwärtsblidenden Entschlüssen des Berliner Cabineites abwandte und wegwersend über den König, "der nicht einmal ein Freisasse sie, spottete 6°).

Immer trüber und gespannter ward bas Berhaltnig zwischen Wien und London, feitbem ber taiferliche Gefandte vom englischen hofe verwiesen worden und die Praliminarartitel des von England unterhandelten Friedens fich in Jebermanns Sanden befanden. Die hollandische Republik, welche anfänglich fich Miene gegeben, als ob fie den englischen Weisungen in Bute nachgeben werde, ward burch bie Berfürzung ihrer Barriere gefdredt und von ihrem Bevollmachtigten in das Lager der whigistisch-faiserlichen Opposition getrieben. Der Ginfluß des Pringen Eugen trat in Holland an die Stelle ber englischen Regierung. Aber unbefümmert um den hollandisch-taiferlichen Widerspruch fette St. John seine diplomatischen Arbeiten fort. Er wußte, daß die Hollander Schritt für Schritt weichen murben und daß das Gefdrei ber taiferlichen Minifter ihn nicht zu beunruhigen Mochte nun die nieberländische Republit an Defterreich fefthalten, ober wie mahricheinlicher mar, unter vielem Strauben bennoch in das Fahrmaffer ber englischen Politit einlenken, in jedem Falle tonnte Preugen von England abgewandt und dem Rriegsgetümmel ber Raiferlichen gufallend nur verlieren. Welches Refultat durfte man von einem Rriege erwarten, den der Raifer isolirt, ohne Geld und ohne Berbundete, lediglich auf die Mittel des Reiches an-

<sup>59)</sup> Dropfen G. 376.

<sup>60)</sup> Bolingbroke, Lettres and Despatches I 161.

gewiesen, gegen die bourbonischen Kronen ausfechten wollte! Und dauerte die niederlandische Republit boch an ber Seite bes Raifers aus. jo nahm Preugen in diefer Rrife ebenfowohl für Solland wie für Rarl VI gegen England Partei. Gegen England, welches unter Unna noch nicht so tief wie spater in die continentalen Gifersuchteleien verflochten, menigstens feinen unmittelbaren Grund gur Goadigung Preugens hatte, ergriff man die Intereffen ber gegen ben preußischen Staat besonders gehässigen Republif. Bon allen Combinationen mare ein foldes Zusammenhalten Hollands mit bem Raifer bie ungunftigfte für die Lösung ber gelbernichen Frage gemesen. Das Oberquartier von Gelbern gehörte ju ber spanischen Erbichaftsmaffe, und bon London aus berichtete ber preußische Refibent im April 1712, daß man im Haag eine Berftandigung mit bem Raifer in Betreff ber flandrischen Barriere plane und bag bie faiferliche Ceffion bes Oberquartiers ben Cement Diefer neuen Alliang bilden folle 61). Dringlich mabnten Bieberftein, der preugische Besandte in London, und Lord Raby, der jest unter dem Titel eines Grafen Strafford Die Utrechter Conferengen leitete, bag Die preugische Regierung fich rudhaltlos ber englischen Führung bertrauen möge. Beide Manner berburgten fich für die Geneigtheit Englands, Breugen in ber gelbernichen Sache zu feinem Rechte zu berhelfen.

Mit der Einstellung der Feindseligkeiten von englischer Seite kam es endlich am 28. Juni 1712 zum kritischen Momente der Entscheidung. Nicht unvorbereitet traf das Ereigniß den Berliner Hof. Er war gewarnt, er hatte mit England über die bedenkliche Frage unterhandelt. Am Tage der Entscheidung selbst befand sich der preußische Feldmarschall Fürst Anhalt indeß noch ohne präcise Instructionen So wie dieselben lauteten, durfte er nicht zögern, sich von den Fahnen des englischen heerführers zu trennen. Das preußische Heer schlug sich auf die Seite des Kaisers, der eben noch wegen ruchbar gewordener Unterhandlungen Friedrichs mit Frankreich den König von Preußen wie einen pslichtvergessenen Beamten zur Berantwortung gezogen hatte.

Noch einige Berfuche machten ber englische Gefandte und

<sup>61)</sup> Bonet 12. April 1712,

bie englische Partei am Berliner Sofe unter Bieberfteins Führung, um eine nachträgliche Menderung des Entschluffes gu Wege zu bringen. Ihre Anstrengungen icheiterten aber an bem Mißtrauen bes Rönigs 82) und an der Starrheit des Kronpringen, welcher herber als je die Beimlichkeiten mit Frankreich verwarf. Ueber Die Unterhandlungen mit bem frangöfischen Agenten, Graf Laberne, war ber Bring bamals fo entruftet, daß er fich weigerte ben Ronig aufs Land binaus zu begleiten 68). Um den Kronprinzen hatte fich, die Dohna und Donhoff an der Spige, die Partei gesammelt, welche den Erben des Thrones nicht nur in faiferlichem sondern auch in hollandischem Intereffe ju bearbeiten suchte 64). Auch Grumbtom, obwohl perfonlich noch mit bem Kronpringen gespannt, hielt sich als Anhanger Marlboroughs und als Gegner des englischen Toryministeriums damals au demfelben Lager 65). Prattifcher und vorsichtig würde Jigen, der seiner Gewohnheit nach mit beiben Barteien gu transigiren liebte, einer Theilung ber Truppen je nach ihrem Solbberhaltniß den Borjug gegeben haben 69). In einer Staatsrathfigung vom 8. Auguft ward ber Entichluß gefaßt, einstweilen noch an ber gemeinen Sache festzuhalten.

Bald genug wurden die Folgen des so unbesonnenen Verfahrens merkbar. Rücksichtslos ließ Bolingbroke die preußische Regierung erfahren, was es bedeute, den Willen seiner Königin durchkreuzt zu haben. Die beträchtlichen Subsidienrückstände Englands, welche Friedrich I so sehr am Herzen lagen, wurden aus dem englischen Schuldbuche getilgt. Auf bequeme Weise sei England, triumphirte Bolingbroke, durch den Abfall der Auxiliartruppen einer großen Schuldenlast ledig geworden <sup>67</sup>). Die dickleibigen Denk- und Be-

<sup>62) ....</sup> die offertes zijn goed, maer so als mijn sulx woord heden gegeven, so kan het mijn naederhand morgen weder afgenomen werden soll König Friedrich zur Antwort gegeben haben. Lintelo 2. August 1712, Heinsusarch. MS.

<sup>63)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 ebend.

<sup>64)</sup> Linteio 2. Februar 1712 ebenb.

<sup>65)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 ebenb.

<sup>66)</sup> Lintelo 8. Juli 1712 ebenb.

<sup>67)</sup> Borffele, holland. Gesandter in London an Beinfins 22. Juli 1712. Beinfinsarch. MS.

schieße die Partei verlassen, welche micht befaß ihr Wort zu erfüllen.

Freilich erwartete man, bag nun auch bie engeren Berbunbeten ihre Schuldigfeit gegen Breufen erfüllen murben. Unberzüglich indeffen follte man zur Erkenntnig tommen, daß man einen Schritt gethan, ohne fich über die Consequenzen beffelben vergewiffert zu ha= Seit der Niederlage von Denain war es ploglich mit bem hollandischen Rriegseifer borbei. Preugen war für eine verlorene Sache in die Schranten getreten. Und ebensowenig wie England bezahlte die Republit ihre Rudftande nach Berlin. Für die Ginbuge aber, welche ihr von der englischen Gifersucht drobte, suchte fie fich nun wirklich burch einen Sebaratbertrag mit bem Raifer wegen 216tretung Gelberns zu entschädigen. Mochte Graf Singenborf es laugnen, ber hollanbifche Rathsbenfionar, in feinen Ausfagen ftreng gewiffenhaft und glaubwürdig, betheuerte, daß der faiferliche Gefandte ibm im Ramen seines Monarchen bas Oberquartier zugefagt habe 69). Bleichfalls in Sachen ber oranifden Succession blieben bie Bochmögenden so schwierig wie früher. Noch war nicht einmal Moers bon ben Sollandern geräumt, obgleich ein faiserliches Decret ben preukischen Rechtstitel gebilligt. Gerade ber Rronpring, welcher fo icarf für die gemeine Sache aufgetreten war, empfand biefe Rudfichtslofigkeit am Bitterften. Auch von Allierten wollte er boch bas gute Recht feines Baters nicht langer beugen laffen. Auf feinen

<sup>68)</sup> Bonet 23. September 1712.

<sup>69)</sup> Strafferd an Bolingbrote 14. Dezember 1712. Die Aussage wird bestätigt burch einen im englischen Record office befindlichen, allerdings nicht ratificirten Bertrag aus bem Jahre 1712 (bas Datum fehlt), in welchem ber Raifer das Oberquartier an Holland cedirt.

Vorschlag ward im Oktober 1712 die holländische Besatzung in Moers überrumpelt und die Stadt zur Huldigung gezwungen. Aus diesem Vorsall kounte man in London merken, wie fest ober lose doch im Grunde die Separatallianz Preußens mit den Regenten im Haag geknüpft sei.

Und in der That drang Bieberftein endlich mit der Meinung burch, daß ber Berliner Sof fich die Suld bes Toryministeriums auruderobern muffe. Gin Blid auf die sicilifde Ronigstrone, welche Bolingbrote bem Sause Savoyen gefchentt hat, mochte lehren, mas Preugen durch seine Salbheit und Thorheit verscherzt. Schon im September 1712 berichtete ber englische Gefandte aus Berlin, bak die Minifter ihrer übelen Aufführung geständig, fich ber Ronigin unterwürfen und an ihr Wohlwollen appellirten 70). Doch wenig tröstlich lautete anfänglich ber Bescheid aus London. Wife Cott, fdrieb ber Staatsfetretar, worauf die preugische Regierung, wenn fle gegenwärtig noch eine Parteilichteit der Ronigin für ihre Sache erwarte, ihre Soffnung gründen wolle 71). Auch noch im Robember wies Bolingbrote jegliche Intervention ju Gunften ber preußischen Ansprüche auf Gelbern ab. Bieles trug die polternde Offenheit des Kronpringen bei, um die Wiederherstellung guter Begiehungen gu England zu erschweren. Trop aller Aergerniffe, welche fein Bater von Sannover aus erfahren, meinte ber Bring damals noch die Sache des verwandten Saufes bertreten zu muffen. Mehr berb und brav und von ernstem sittlichen Impulse geleitet, als scharffichtig und feinfühlig, mo es fich um gewundene Bege und um diplomatifche Zurudhaltung handelte, glaubte er an die Fabel des Tages und hielt wirklich die hannoversche Succession und die protestantische Sache durch das "jakobitische" Toryministerium Oxford-Bolingbroke bedroht. Er lieg feinem Unmuth über die englischen Schurken freien Lauf und erlaubte das Gleiche den frangofischen Refugies in der preußischen Sauptstadt. Auf Bolingbrotes Beifung mußte der englifche Gesandte in Berlin fich officiell über "bie Brutalität bes Kronpringen" beflagen 72).

<sup>70)</sup> Breton 10. September 1712. Rec. off. MS.

<sup>71)</sup> Bolingbrofe an Breton 30. September 1712. Roc. off. MS.

<sup>72)</sup> And when you speak to the Secretary I believe you should

Den gangen Winter hindurch ftand es mit ber preußischen Unwartichaft auf ein Stud gelbernichen Landes, ben einzigen realen Ertrag aus dem fpanischen Erbfolgetriege, außerft fchlecht. Auch bie au Anfang bes Jahres 1713 ju "größter Mortification" bes Raiabgegebene Ertlarung Friedrichs gemeinfam mit England ben Frieden unterzeichnen ju wollen, brachte ebensowenig wie bie auf Englands Bunich in ben nordifden Angelegenheiten behauptete Burlichaltung, eine fofortige Entscheidung ju Werke. Zwar blieb Lubwig XIV bereit, Preugen für bie oranifchen Sausguter innerhalb Franfreichs mit einer fo großen Entschädigung aus gelbernichem Gebiete, wie man nur wünschen tonne, abzufinden, gwar arbeitete Graf Strafford durch ein personliches Bersprechen und ein Gelbgefcent gebunden, in Friedrichs Interesse, zwar fcredte man von Lonbon aus ben holländischen Rathspenfionar mit ber Drohung, bei weiteren Beitläufigkeiten der Republik gang Obergeldern einschließ= lich ber Maasfestungen an Breugen zu überlaffen 73); aber bie Un= terhandlung felbft rudte nicht bon ber Stelle. Denn nachbem bie Bertheilung ber librigen spanischen Territorien geregelt, wollte bie englische Regierung biefe lette Rarte nicht aus ber Sand laffen. Die Rufage an Breugen, erklarte Bolingbrote, werde bei ber Unterzeichnung bes Friedens einen neuen Stein bes Auftoges für holland wie für ben Raifer abgeben und munichenswerth blieb es, am Tage bes Friebensichluffes, fei es gur Begutigung, fei es gur Bedrohung ber Raiferlichen wie ber Sollander, noch diefen Trumpf ausspielen ju Um bas Oberquartier bon Gelbern faut mahrend ber erften Monate bes Jahres 1713 ein formliches Wettrennen der Gefandten Preugens, Defterreichs und Hollands in ben Minifterialbureaus der Lords Oxford und Bolingbrote ftatt. Geschmeibig folüpften die englischen Minister zwischen ben Barteien burch, ver-Spracen nach jeder Seite bin ihre freundliche Unterflugung und banden fich gegen Riemand 74). Während fie Preußen nun ichon

again mention particulaly the Prince Royal's brutality. Bolingbroke. Breton 18. November 1712 Rec. off. M8.

<sup>73)</sup> Lintelo 14. Januar 1713. Beinfinsardiv. MS.

<sup>74)</sup> Am Ausführlichften über bie in Betreff ber gelbernichen Frage ge-

bestimmter eine Entschädigung für Drange in gelbernschem Lande auficherten, reigten fie boch jum Dante für die Unterzeichnung bes perfürzten Barriervertrages, die hollandischen Staatsmänner, fich über Gelbern mit bem Raifer sebarat zu berftandigen. Diese Austunft icon im borigen Jahre amifchen bem Saag und Wien erortert, ichien neuerdings fich noch einmal zu einer ernftlichen Gefährbung ber preugifden Unfprüche ju geftalten. Denn Rarl VI, gegen Friedrich wegen feines Abfalls von ber gemeinen Sache erbittert, behauptete um ber Berbindung mit den fatholischen Riederlanden willen, bas Oberquartier nicht entbehren ju fonnen. In holland aber brangten einflugreiche Stimmen, dies Bebiet lieber an den Raifer als an bas vergrößerungssüchtige Preußen fallen zu laffen. In Folge des bollandifchen Condominiums in ben belgifchen Provingen, fcrieb ber nabe Bertraute des Rathspenfionars, Sicco van Goslinga vom Utrechter Congresse, werde die Republit doch ftets gemeinsame Intereffen mit bem Raifer haben, mahrend Preugens Abfichten offenbar darauf zielten, fich auf Roften der Republit zu vergrößern 75).

Man pflegt gewöhnlich die Erwerbung des preußischen Antheils an dem ehemals spanischen Obergeldern, obwohl dieselbe erst in die Regierung Friedrich Wilhelms I fällt, als eine Frucht der Politik Friedrichs I im Erbfolgekriege darzustellen, welche völlig gezeitigt dem Nachfolger in den Schooß gefallen sei. So wie wir aber die Politik des ersten preußischen Königs im Osen und Westen, in ihrer Plan= und Rathlosigkeit, ihrem Schwanken und Taumeln, ihren hochtrabenden Manisesten und kleinlichen Witteln, ihrem begehrlichen Wollen und verspäteten Entschlüssen kennen gelernt haben, in ihrer geräuschvollen Unruhe und ewig unsertigen Zubereitungen großer Entwürse das Gespött des großen Mächte wie der kleinen Reichssfürsten, so wie diese Politik sich in ihren Irr= und Fehlgängen seit dem Jahre 1700 angelassen hatte, dürste es doch sehr fraglich sein, wie es sich bei einer um wenige Monate verlängerten Regies

haltenen Conferenzen und die doppelfinnigen Erklärungen der englischen Minister, ber hollandische Gefandte Borffele van der Hooghe in den Monaten Januar bis April des Jahres 1713. Die Correspondenz befindet sich im heinsusarchiv im haag.

<sup>75)</sup> Goslinga an Beinfins 26. Februar 1718. Beinfinsard. MS.

rung Friedrichs I mit der Realifirung der preugifden Unfpruche verhalten haben wurde. Man darf wohl behaupten, daß nicht nur aur Wiederherstellung geordneter Finangen und einheitlicher, pflicht= treuer und arbeitsamer Landesverwaltung, nicht nur zur vortheil= haften Bermerthung ber nordifden Angelegenheiten, fondern auch gur Einbringung des icon allzusehr geschmälerten Erwerbes aus dem zwölfjährigen französischen Kriege, die Regierung Friedrich Wilhelms I gerade noch rechtzeitig genug eingefett babe. Befonders die Anfange seiner Regierung zeigen, was Breugen bamals mit einem festen Willen und einer gehörigen Portion Derbheit in den höchsten Regionen, zu erreichen im Stande mar; mochte auch bie feinere diplomatische Gewandtheit Friedrich Wilhelm I und seinen vertrauten Rathen nicht minder wie dem höfischen Kreise seines Borgangers abgeben. Interessant ift es namentlich an der Sand der hollandischen Befandtichaftscorrespondeng ben Gindrud zu verfolgen, welchen die europäische Diplomatie von dem Gintreten dieses neuen Fürsten in den Rreis ber gefronten Saupter empfing. In der niederlandischen Republik hatte man besondere Ursache mit besorgter Spannung auf den Regie= rungsantritt diefes berben, eifrig bon dem Bewußtsein seiner Rechts= ansprüche durchdrungenen Monarchen zu bliden. Bor den Augen des Rönigs hatten die Minister sich umarmen und geloben muffen, fich wie Brüder lieb zu haben und jenen unseligen gegenseitigen Berhetzereien den Ruden ju fehren, welche mabrend ber borigen Regierung bem Lande fo großen Schaden jugefügt76). Bu feinem Schreden erfuhr Lintelo, daß ber fürglich noch mit bem Rronpringen gespannte und der Republik so unbequeme Grumbkow den entschie= benften Ginfluß auf die auswärtigen Angelegenheiten ausübe. Dit bem General übereinstimmend findet er Ilgen, Bringen und Bieberftein bon den feindseligsten Gefinnungen gegen die Republit be= stimmt 77). Bu seinem Entseten ift ber Ronig durchaus in die Sande jener leidenschaftlichen Leute gefallen, welche ihm rathen, so viel Truppen als möglich zu halten, um fich in der Welt gefürchtet zu machen78). Graf Dohna, obgleich perfonlich dem Ronige lieb

<sup>76)</sup> Lintelo 28. Februar 1713. Beinfinsard. Ms.

<sup>77)</sup> Derfelbe 11. Märg 1713.

<sup>78)</sup> Derfelbe 18. Marg 1713.

und theuer, dem holländischen und kaiserlichen Interesse zugethan, könne steif und ungeschickt jenen Intriguen nicht widerstehen. Sogar die kaiserliche Partei habe ihren Credit bei Hose völlig eingebüßt. Der König verlange, daß die Gesandten mit ihm persönlich conferiren sollten?9). Beängstigender noch als die offene Feindseligkeit sei aber der Vorschlag des Königs, sich selbst zum Heerführer und Beschützer der Kepublik auszuwersen. Das Schlimmste sei von diesem Monarchen zu befürchten, welcher ausdrücklich erklärt, daß seine ganze Liebe seinen Truppen gehöre. Entsetzich, daß man sich von Grumbkow sagen lassen müsse, der Republik sei der Lebensathem ausgegangen, sie sei ein Spielball in der Hand jedes kräftigen Fürzsten geworden. Um diesen schrecklichen "Faiseur Grumbkow" zu beseitigen, möge Lord Albemarle einen Brief ausliesern, in welchem der General den König mit dem hochverrätherischen Ausdruck "rohe Bestie" titulirt habe so).

Wenn jemals eine naturwüchsige Sprache in der hohen Politik trefflich angebracht gewesen, so war es diejenige, welche König Friedrich Wilhelm I, der zweite Gründer des modernen preußischen Staates am Vorabend des Friedensschlusses zu den holländischen Krämern redete. Sie versehlte ihre Wirkung nicht. Sie machte in England wie in Holland Eindruck. Zwar versicherte Lord Strafford seit dem Tode Friedrichs I nicht mehr an Preußen gebunden zu seins<sup>81</sup>). Aber zwei Monate später zeigte der holländische Gesandte an, daß neuerdings wieder 50,000 Thlr. an Strafford ausbezahlt worden seien. Die neue preußische Regierung hatte das Mittel gefunden, die Gleichgültigkeit des edlen Lords dennoch zu überwinden <sup>82</sup>).

<sup>79)</sup> Of je met de Kerls (Minister) spreekt dat can net helpen, houd U aan mijn, ick wil U niet ophouden noch bedreegen, zij moeten doch even wel doen wat ick hebben wil hat der König an Lintelo erstärt. Lintelo 21. März 1718.

<sup>80)</sup> Derfelbe 8. August 1713.

<sup>81)</sup> Goslinga schrieb von Utrecht, Strafford habe erklärt: le Roi Frederic etant mort et son successeur une b.... e, il ne so meeroit plus de cette affaire. Goslinga an Heinfins 4. März 1713. Heinfinsarch. Ms.

<sup>82)</sup> Lintelo 16. Mai 1713.

In England selbst theilte sich die wachsende Spannung zwischen den beiden Chefministern auch der Behandlung der geldernschen Frage mit. Der Lordschapmeister verwünschte die Einmischung Strassords und versicherte dem holländischen Gesandten, daß England das Oberquartier gerne in holländischem Besitze wisse und keine Entschädigung Preußens aus diesem Gebiete dulden werde <sup>84</sup>). Ermuthigender indessen lautete die Auskunft, welche Bolingbroke seit dem Regierungswechsel gab. Gerade Lord Strassord in Utrecht war sein vertrautestes Organ. Man möchte glauben, daß auf einen Charakter wie
Bolingbroke die veränderte Haltung des Berliner Hoses nicht ohne
Eindruck geblieben.

Die Furcht Sollands bor bem Borne Friedrich Wilhelms und ber Bunfch Englands, fich mit Rudficht auf die nordischen Angele= genheiten Preugen nicht bollig zu entfremben, gab endlich ben Aus-Durch die Drohung Straffords, im Falle langerer Weige= rung von Seiten Defterreichs ber preußischen Regierung bas gange Oberquartier juguwenden, ward in letter Stunde ber Widerftand bes Raifers übermunden. Um langsten und feindseligsten hatte bie Mikgunft beffelben Rarls VI gegen Breugen ausgehalten, für beffen spanisches Erbrecht Preugen Die Jahre des Rrieges gefampft und für beffen Raiserwahl Preugen im Jahre 1711 fo eifrig in die Schranken getreten war. Außer ber europäischen Unerkennung ber Ronigsfrone, außer ber Bestätigung des hobenzollernichen Erbfolgerechtes in Reufcatel empfing Friedrich Bilhelm im Utrechter Frieden ein etwa fünfzigiaufend Seelen ernahrendes Stud bes gelbernichen Oberquartiers mit der Stadt Gelbern als Hauptort bes Bezirkes.

Ohne Vitterkeit kann man nicht über die Vortheile nachsinnen, um welche der Mangel eines zugleich willenstarken und gewandten Staatsmannes Preußen in jenen Jahren gleichzeitigen europäischen Krieges im Osten und Westen unseres Staates gebracht hat. Ein geringer Trost liegt höchstens in der Erkenntniß, daß ohne den Thronwechsel des Jahres 1713 Preußen wahrscheinlich mit völlig leeren händen aus dem französischen Kriege hervorgegangen wäre.

<sup>84)</sup> Borffele 10. und 11. Marg 1713. MS.

Giner Festigkeit, wie fie Ronig Friedrich I niemals geeignet, bedurfte es noch um in ben wirklichen Befit des gesammten Ceffions= objectes ju gelangen und mahrend bes fläglichen Nachspieles eines faiferlich=frangofischen Rrieges ben Staat bor neuen Aufopferungen, bem Dienfte einer berlorenen Sache zu bewahren. Während Preugen ben Berträgen gemäß bie nachmals Solland jugewandten Bofitionen an ber Maas, Benlo und St. Michel geraumt, mußte erft ein tonialider Befehl General Lottum ermächtigen, in das Staatsgebiet ber Republit einzufallen, um die Sollander gur Raumung bes für Breußen ausbedungenen Aequivalentes zu bewegen86). Auch noch in anderen, die pranifche Erbichaft betreffenden Schritten bes Ronigs mochten bie Sochmögenden den schneidigeren Luftzug erkennen, melder jest bon Berlin aus zu ihnen herüberwehte. Gbenfalls in ben preußisch = faiferlichen Beziehungen regte bie gelberniche Frage noch manches Mergerniß auf. Unter mancherlei Vorwanden berweigerte ber Raiser die Ratification des Cessionsvertrags86). Die Folge dabon war, daß Friedrich Wilhelm dem Interesse staates gemäß, ein dem faiferlichen Unterhandler zugefagtes Silfscorps bon 9000 Mann jurudzog und fich mahrend bes öfterreichifchen Krieges mit Frankreich und Spanien auf die Stellung seines Reichscontin= gentes beschränkte. Mochten, wie Bolingbrote fpottete, "bie trunkenen Excellenzen des Reichstages" jest Gift und Feuer gegen Frankreich und England ausspeien, es war nicht Friedrich Wilhelms Sache, bie Rrafte Breugens und noch bagu unenigeltlich 87) für einen Rampf aufzuopfern, ben lediglich die Weigerung Rarls VI, bie Markgraf-

<sup>85)</sup> Breton 23. Mai 1713. Rec. off. Ms.

<sup>86)</sup> Die von Stenzel aus den "historisch politischen Beiträgen" erwähnte Ratisstation des Bertrages zum 12. Mai 1713 kann nicht echt sein. Am 10. Juni sand der englische Gesandte den König noch äußerst ungehalten über die kaiserliche Zögerung "to ratify the treaty of Gueldro." Breton. Rcc. off. Ms.

<sup>87)</sup> Schönborn hat auf die preußische Erklärung, daß der König nicht in der Lage sei ein Extraordinarium ohne Bezahlung zu leisten geantwortet: "that the Emperor wos not used to pay the Contingent of the Empire". Breton 16. Diai 1713 ebend.

schaft Burgau an Mag Emanuel von Baiern zu überlassen, ver- schuldetess).

Endlich, endlich ftand die Krone Breukens wieder felbständig und zur Gelbstthätigteit befähigt den nordischen Angelegenheiten gegenüber. Richt ihrem Geschick, sondern der Gunft des Rufalls bantte die preußische Politit, daß es damals überhaupt noch eine nordische Frage, in welcher fie mitreben burfte, gab. Ereigniffe, welche außer= halb der Berechnung des Berliner Cabinettes lagen, hatten die ausichliefliche Dittatur Schwedens im Norden und Often gertrummert, die Alleinherrichaft des ruffischen Czaren aber noch aufgehalten. Noch war es nicht völlig zu spät geworden, Berfäumtes nachzuholen und fei es für Berftellung des Gleichgewichtes, fei es für ein fpecielles preußisches Interesse in die nordischen Berwicklungen einzutreten. Wie icon die erfte Begegnung Friedrich Wilhelms mit den Geemächten, fo bietet auch feine Saltung im nordischen Rriege ein erfreuliches Gegenstück zu der kopfichenen und nicht einmal durch fittliche Bedenken retardirten Politik des Borgangers. Borficht mit Selbstvertrauen gepaart, felbstbewußte Rraft mit bem Buniche Billigkeit gegen Freunde und Gegner ju üben vereint, aufrichtige Friedensbeftrebung mit dem feften Borfage verbunden, dem Staatswohle nichts zu vergeben: das find die Grundzuge von Friedrich Wilhelms Politik in den vielverschlungenen nordischen Sändeln gewesen. Die Regierung Friedrichs I erschien uns um fo troftlofer, je tiefer wir ben verborgenen Rugen ber breufischen Bolitif nachsburten. Gerade bas Gegentheil ift ber Rall, wenn man für die Anfänge ber Regierung Friedrich Wilhelms I und seine Behandlung ber nordischen Rricgsfrage die Correspondenzen der fremden, in Berlin beglaubigten Befandten gu Rathe gieht. Sogar Ilgen, ber einzige Staatsmann aus Friedrichs I Zeit, ju febr in die Politik der doppelichneidigen und doch nur halben Magregeln, in die superklugen Fineffen der vorigen Beriode verliebt, tritt damals hinter dem Könige und seiner perfonlichen Initiative in ben auswärtigen Gefcaften gurud. Ge-

<sup>88)</sup> Prototoll ber hollänbischen Gesandten über bie Schluficonferenz zwischen ben frangösischen Bevollmächtigten und dem taiferlichen Gesandten Kirchner vom 21. Mai 1713. Beinfinsarch. Ms.

rechtfertigter als man gewöhnlich zu urtheilen pflegt, erscheint uns auf Grund jener Correspondenzen bas nicht mehr aufgedrungene fondern wohlgeruftete Baubern Friedrich Bilhelms dem nordifchen Rriege gegenüber, wenn er die außersten Unftrengungen aufbietet um feinen alteren und neueren Berpflichtungen gegen bas Saus Gottorp nachzukommen, wenn er vergeblich zwar die erschlaffte Rraft ber Seemachte und das eigennütige hannover anspornt um das Recht Gottorps in Schleswig gegen Danemark zu mahren, wenn er gleich= zeitig feine Berbrieflichteiten icheut, um feiner eigenen Abneigung gegen Schweden und der Berblendung Rarls XII jum Trope ben Frieden im Reiche und die von feinem Borganger beschworenen Berträge mit Schweden aufrecht zu halten. Aber wenn er fich auch vermißt, ber einzige unter ben zeitgenöffischen Souberanen, fogar in Geschäften ber hohen Politik ftrenge Rechtlichkeit zu üben, bleibt er fich boch bewußt, was er bem Staate foulbet. Er bergigt feinen Augenblid, daß es Unredlichkeit gegen ben Staat, beffen Reprafen= tant und arbeitsamer Diener er ift, bedeuten würde, wollte er eine fremde Macht, Rugland ober Bolen fich an ber pommerichen Rufte einniften laffen. Diefer Grundfat fteht fest, und richtig haben bie englischen und hollandischen Gefandten ihn icon frühe entrathselt, daß, wenn Bommern der Rrone Schweden entfallen foll, feine andere Macht als Preußen fünftig in Stettin gebieten barf. Bergebens aber brangt ihn Beter für ben Preis Stettins bas Baus Bottorp seinem Schickfale zu überlaffen 80). Berade die ruffischen Untrage gefallen ibm am Benigften. Er verbeißt lieber feinen Groll gegen ben hochmuthigen Schwedenkönig, bersucht noch in letter Stunde, falls Sannober willig, als Friedensstifter ju wirken, oder ware erbotig gewesen, gemeinsam mit Frankreich und ben Seemächten gegen bas übermuthig emporgekommene Rugland in Action zu treten 90). Tief gefrantt von Karl XII, will er alle Krafte bes Staates doch für die gefallene Großmacht Schwedens einsehen, nur freilich nicht unbezahlt, wie fein Borganger im frangofifden Rriege; wenigstens foll Schweden bas mit baarer Zahlung von Rug-

<sup>89)</sup> Czar Peter an Friedrich Wilhelm I 16. Rovember 1713 alt. St. Copie aus dem Rec. off. Breton 27. Januar 1714. Ms.

<sup>90)</sup> Breton im Mai 1714 und 9. Juni 1714. Lintelo 5. Mai 1714. Ms.

land und Polen erkaufte preußische Sequester Stettins in eine rechtsträftige Cession umwandeln.

In der That kein gerechtfertigter Grund lag für die kriegsscheu gewordenen Seemächte vor, über die preußische Zweideutigkeit entrüftet aufzuschreien, weil Friedrich Wilhelm, nachdem Karl XII selbst über sein Loos entschieden und die preußische Feindschaft gewählt hatte, sich keine Bevormundung Englands und Hollands mehr gefallen lassen, weil er Pommern keinem andern Gegner Schwedens preiszeben wollte. Keinen Grund gibt es zur splitterrichtenden Klage über Preußens Schrzeiz und Habsucht, weil Friedrich Wilhelm, nachdem der Würfel gefallen und seine vielleicht zu gewissenhaften Friedens= bestrebungen gescheitert waren, unbekümmert um Widerspruch und Aergerniß auf rechter und linker Seite, sein Ziel in gestrecktem Laufe verfolgte und schließlich trot alles Keides der ehemaligen Verbündeten eine Entschäugung für die Versäumnisse des Erbsolgekrieges einbrachte.

Doch wir eilen damit ichon über unsere Aufgabe hinaus. Hoffent= lich wird bald der nächste Band von Drohsen, aus den reichen, bis= her noch beinahe unbekannten Schätzen des preußischen Staatsarchivs geschöpft, uns dem trüben Eindruck entreißen, welchen die ersten dreizehn Jahre königlich preußischer Politik dem heute rücklickenden Beobachter aufzwingen.

Die Politik Friedrichs I und leider auch die spätere Politik des für einen modernen europäischen Staatsmann zu gewissenstengen Nachfolgers durfte allen spätern Regenten und auswärtigen Ministern zu warnender Mahnung dienen. Preußen, so oft es sich auf die Gunst und Gefälligkeit der andern Mächte verließ, erntete sedesmal Undank, erlitt jedesmal eine empfindliche Einduße. Im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert war dies nicht anders, wie im neunzehnten. Ihre großen und dauernden Erfolge hat die preußische Politik wider den Wunsch und die Zustimmung der großen und kleinen europäischen Mächte errungen. Was es in der Welt bedeutet hat und was es noch bedeuten wird, soll Brandenburg-Preußen dem Bertrauen auf seine eigene Kraft, dem spontanen Impulse und der selbstthätigen Ausopferung seines Volkes und seiner Kürsten danken.

## Uebersicht ber polnischen geschichtlichen Literatur ber letten Jahre.

Sollten wir über den Standpunkt ber polnischen Siftoriographie der neueften Zeit nach den in den polnischen Zeitschriften ent= haltenen Recensionen urtheilen, fo mußten mir glauben, Polen besitze eine Fulle gediegener, gründlicher und talentvoller Siftoriter. horen wir namlich: "unser berühmter hiftoriker herr 3. hat ein ausgezeichnetes Bert veröffentlicht", ober "unfer ausgezeichneter Beidichtschreiber Berr 28. hat eine brillante Borlesung über ein Thema aus ber polnischen Beschichte gehalten, bie nur veröffentlicht ju werden braucht, um allgemeines Auffehen zu erregen"; ba zeigt wieber eine andere Zeitschrift an, fle wurde in Rurgem eine grundliche, geniale AbharMung eines ber berühmteften Siftorifer, bes herrn R. B. D. in ihren Spalten abdruden; biefelbe brudt die Recenfion eines neuerschienenen Werkes bes herrn Bal . . . ab, die mit ben Worten beginnt : "Siehe ba ein Werk, welches für immer eine wich= tige Cpoche in unferer Diftoriographie bilben wird" u. f. w. u. f. w. Immer neue Namen, immer neue Reclamen; man ift gefpannt, biefe ausgezeichneten Abhandlungen, diese epochemachenden Werke, biefe glanzenden Borlefungen zu lefen und zu bewundern. Tritt man aber ber Sache naber, vergleicht man bie erlangten Resultate mit benen ber deutschen, frangofischen, englischen Wiffenschaft, fo fühlt man fich in idlimmfter Beife enttäufcht. Man erkennt, daß jene gründliche, geniale Abhandlung nichts als ein Abklatich, eine Compilation von Rach= richten ift, die man in der deutschen oder frangofischen Literatur bereits taufenbfach gebiegener und beffer gelefen, daß jenes epochemachenbe Werk zwar auf einem reichhaltigen urfundlichen Material bafirt, aber von einem fo parteiifchen, bertehrten Standpuntte gefdrieben ift, daß man bem Berfaffer nicht einmal Glauben ichenten barf, ob bas, was er fagt, wirklich in den bon ihm angeführten archivalischen Urtunden enthalten ift, daß endlich jene brillante Borlefung nichts als eine Zusammenftellung bon befannten Thatfachen gewesen ift, bie und da mit patriotischen Bhrasen und oratorischen Ausrufen Ein foldes Spftem gegenseitiger Bewunderung tann nur den ichlimmften Ginfluß ausüben; es hat gang hauptfächlich in dem breukischen Theile des ehemaligen Bolen um fich gegriffen und vielen der in den letten Jahren hier erschienenen, meift mehr als mit= telmäßigen hiftorifchen Leiftungen unberdienten Ruf verlieben. Sober fteht ber öfterreichische Untheil von Bolen : neben vielen Mittelmäßig= feiten hat er in der letten Zeit doch einige Manner herborgebracht, Die auch in der Wiffenschaft ber Nationen, welche anerkannter Beife ber polnischen weit überlegen find, ftets eine hervorragende Stellung einnehmen wurben: ich meine bor Allen Rarl Szajnocha und Auguft Biclowski, bon benen wir weiter unten eingehender reden werben. In der unvortheilhaftesten Lage ist der ruffische Antheil; unter ber Breffion ber ftrengften, parteiifchften Cenfur ericeint feit einigen Jahren bafelbft faft nichts, mas irgend auf Berüchichtigung Unfpruch machen könnte. Der lette Aufftand hat in Ruffifch = Polen faft alle literarifch-hiftorische Thätigkeit niedergeschlagen. Bor dem Sahre 1861, bor dem Ausbruche ber religios-politischen Demonstrationen und der Folge derfelben, des Aufstandes herrichte in allen Gebieten bes ruffifden Polens, in Warfcau, Riew, Wilna, ja fogar in Beters= burg ein reges wissenschaftliches und literarisches Leben; es erschienen dafelbft Werke, die einen dauernden Werth haben und haben werden. Mit dem Ausbruche der Demonftrationen und hauptfächlich des Aufftandes trat eine Stodung ein, die bis heute bauert. Da wir uns vorgenommen, hauptfächlich von den Erscheinungen der polnischen geschichtlichen Literaiur zu reben, die nach dem Jahre 1860 an bie Deffentlichkeit getreten find, fo werden wir wenig Gelegenheit haben, auf die Schriftsteller aus dem ruffifchen Antheile Polens zu tommen.

Im Allgemeinen ist die polnische Historiographie ebenso wie die polnische Aritik in die hande von Dilettanten gerathen: eine

fcone Erzählung mit iconen Worten wird als Grundbedingung angesehen. Bon einer hiftorifden Forfdung finden wir beinabe feine Seit dem Tode Lelewels hat die polnische Historiographie Spur. einen Rudidritt ftatt eines Fortidritts gemacht. Lelewel, beffen Sauptberdienft gerade in ber Methode ber hiftorifchen Forschung berubete, der mit fritischem Talent auf wiffenschaftlichem Wege ungahlige Dunkelheiten in ber Geschichte bes polnischen Mittelalters aufgehellt, hat außer Auguft Bielowsti feinen Nachfolger hinterlaffen. So ift die polnische Historiographie noch vorläufig auf der Stufe, daß, da die Borarbeiten noch taum angefangen find, an eine Abfaffung einer quellenmäßigen, den heutigen Unsprüchen der Wiffenicaft entsprechenden allgemeinen polnifchen Geschichte noch gar nicht geschritten werden tann. In Folge beffen haben wir im Bolnifchen zwar eine große Auswahl von Handbuchern, wie die alteren von Bandtke, Lelewel, Waga, die neueren von Heinrich Schmidt, Tatomir, Joseph Szuiski und viele andere, bon denen das lette wohl ben übrigen borzuziehen ift; aber es giebt feine nach ben Quellen bear= beitete polnische Geschichte. Das vorige Jahrhundert hat uns bas Werk bes Bifchofs Narufzewicz gegeben, bas aber nur bie Biaften= zeit umfaßt, das jegige etwa bor 20 Jahren bas Werk bes Andreas Morabzemski, welches zwar bis ins 17. Jahrhundert hinabreicht, aber nur geringen wiffenschaftlichen Werth hat: ber Berfaffer hat nur höchft fparliche und gwar nur gedrudte Quellen benutt, entbehrt jeglicher scharfen Rritit und nimmt einen höchst einseitigen Standpuntt ein. Seitdem ift fein Werf erschienen, bas nach Quellenftubien ben Berlauf ber gangen polnischen Geschichte hatte barftellen wollen, ja fogar bin und wieder nur eins, bas eine größere Epoche ju umfaffen versucht. Für die Geschichte der Piaften ift bisher bas wichtigste und werthvollste Buch nicht in polnischer, sondern in deutscher Sprache geschrieben; es ift bies Roepells polnische Geschichte, von ber leider nur der erfte Band erschienen ift. Sie wird zwar jest von einem anderen Gelehrten fortgesett; aber die Fortsetzung fteht an Werth weit hinter dem ersten Bande. Die polnische historiographie ber letten Jahre hat fich hauptfächlich auf bas Studium ber letten beiden Jahrhunderte der Erifteng der polnischen Republit geworfen; ber Untergang des Baterlandes mar für einen Jeben ein fo wich= tiges und schmerzliches Ereignig, daß es leicht zu erklaren ift, daß fich der größte Theil der polnischen Schriftsteller mit Gifer auf Die Frage geworfen hat, was wohl eigentlich ben Untergang berbeigeführt. Da ein solches Thema auch für das lesende Bublicum einen besonderen Reig hatte, so ließ man das Studium der alteren Zeif ruhig liegen, fümmerte fich nicht barum, was unter ben alten Biaften oder den längst verschollenen Ragiellonen geschah, und wandte fich ber Zeit zu, wo Bolen bereits am Abgrunde ftand. Gine folche Dethobe führt ju feinem Ziele, loft jene Frage feineswegs. Denn um eine befriedigende Antwort auf fie ju geben, mußte man bie altere polnische Geschichte eben fo gut tennen wie die neuere. Die Grunde ju dem Untergange Polens sind nicht erft im 18. Jahrhundert entstanden, sondern ihr Ursprung liegt weit weg, noch in der Zeit, wo bas polnische Reich sich nach Außen eines großen Ansehens und einer respectabeln Macht erfreute. So fanden die polnischen Schrift= fteller feine richtige Löfung für die aufgestellte Frage, und die bon ihnen verfaßten Werke haben ebenfo wenig einen wiffenschaftlichen Werth. An die Untersuchung jener Frage traten fast Alle ahne Ausnahme mit einer bereits gemachten Antwort und suchten nun bie Geschichte bes letten Jahrhunderts der Existeng Polens fo barzuftellen, daß die angeführten Facta in ihr borber gemachtes Schema pakten; mas nicht haffen wollte, wurde entweder weggeworfen ober gurecht geftutt. Die Ginen beschuldigten bie Ronige, bag fie an bem Untergange fculd feien, und nun wurde bon ihnen jeder Ronig vorweg mit haß und Berachtung verfolgt, die Anderen ichoben bie Schuld ben Magnaten in die Schuhe; Andere wieder malzten Alles auf den hals des fleinen Abels, der halsstarrigen, ftolgen und übermuthigen Menge. Selbstverftanblich fann eine folde Methode in ber Behandlung ber Geschichte nicht jum Quell ber Wahrheit führen; wir erhalten auf diese Beise tendenziose und je nach der ursprunglichen Anficht bes Berfaffers umgeanderte Darftellungen, aber teine polnische Geschichte, bie uns ben wirklichen Zustand bes Landes, bie Urfachen feines Berfalles wiederspiegeln möchte. Man fah es als Berdienft an, wenn man fich auf diese Beise mit ber Geschichte seines Landes beschäftigte, und als Bergeudung ber Zeit, wenn man sich ben früheren Zeiten ber Jagiellonen ober gar bem Mittelalter wibmete. Auf diese 'Weise ist es gekommen, daß wir unter allen Werten, die wir zu besprechen haben, kaum eins finden werden, das die Geschichte des Mittelalters betrifft.

Nach diesen einleitenden Worten gehen wir zu der speciellen Besprechung der ungefähr seit 1860 erschienenen polnischen historischen Werke über; wir werden aber genöthigt sein, bei einigen Schriftstellern, deren Thätigkeit theils unserer, theils einer früheren Zeit angehört, auch auf diese frühere Epoche zurückzugreisen.

Wir fangen mit ben hiftorischen Darstellungen an, werden bann zu den Quellensammlungen übergeben und mit der Zeitschriften= literatur schließen.

Wir haben bereits ben Ramen Rarl Szajnocha genannt. Er ift ber populärste, in ben weitesten Rreisen gefannte, und jugleich ber gebiegenste und talentvollste bistorische Schriftsteller ber Bolen. Mit einer claffifden Darftellung, ber iconften Sprache, ber anmuthiaften Form verbindet er Gediegenheit ber Forfdung, einen flaren fritischen Blid, ungemeinen Reichthum bes Materials. Gaajnocha ift Dichter, aber zugleich auch grundlicher hiftorifer; feine Schriften tragen eine folche Unmuth ber Form an fich, bag fie in den weitesten Rreisen Leser finden, und doch laffen fie, mas Grundlichkeit anbetrifft, nichts zu munichen übrig, fie wurden auch ber reichsten historischen Literatur gur Bierbe gereichen. Seit ungefähr zwanzig Jahren als Schriftsteller thätig, ift sein Name allbekannt geworden. Durch eine langere Gefangnighaft, anhaltende und anftrengende Beschäftigung ift seine Gesundheit berartig gerruttet, daß er feine Thatigfeit bereits volltommen einzustellen genothigt ward. Des Augenlichtes beraubt hatte er tropbem weiter fortgearbeitet, bis er endlich auch damit aufferen mußte. Wir muffen es uns verfagen. alle feine Schriften eingehend gu befprechen, ba bies allein ben uns hier gewährten Raum in Unfpruch nehmen mochte, und beschränfen uns nur auf eine Angabe ber Titel feiner hauptwerke, mit hingufügung einer furgen Inhaltsangabe, wo biefe aus dem Titel nicht erfictlich.

Sein umfangreichstes und wichtigstes Werk ist Hedwig und Jagiello (4 Bände, Lemberg 1861, zweite Ausgabe), eine classische Darstellung ber polnischen Geschichte in den Jahren 1386—1410;

ferner Boleglam Chrobry und die Wiedergeburt Bolens unter Bla-Dislam Lofietet, zwei historische Darftellungen; - ber Lechitische Uribrung Bolens, eine hiftorifche Stigge, ber Berfaffer vertheidigt bier die Sphothese, daß der polnische Abel von den Rormannen abstamme; -Ronig Johann III, Abtheilung I: ber Racher; - Siftorifde Stiggen, brei Bande, enthalten folgende Abhandlungen: Band I: 1) bie beilige Ringa: 2) Der Weg Batu-Chang: 3) Gine Brobe hiftorifder Ueber= lieferung, betrifft den Mongolenüberfall von 1241; 4) Das Zeitalter Rafimirs bes Großen; 5) Gin Beitrag gur Gefdicte Rrataus; 6) Die Barte ber beutichen Ritter, behandelt eine Sage, nach ber in der Rathebrale ju Rrafau Barte beutscher Orbensberrn, Die in ber Schlacht von Tannenberg erichlagen maren, aufgehangen fein follten, es waren aber tartarifche Roffcweife; 7) Barbara Radziwill, Die Gemahlin Sigismunds Augusts; 8) Stanislaw und Anna bon Oswiecim; 9) Wenzel Potodi, ber Berfaffer bes Rrieges von Chocim; 10) Die Enkelin Ronig Johanns III nach ber Sandidrift bes Offolinskischen Instituts zu Lemberg: Lettres et mémoires concernans l'évasion de la Princesse Royale Clémentine Sobieska, promise au Prétendant d'Angleterre en 1719. - Band II: 1) Balter Graf von Inniec, ein Beitrag zur Kritit bes Chronisten Boguphal ober Basgto; 2) Bor fechshundert Jahren, betrifft Stengels: Liber fundationis claustri S. Mariae in Beinrichom; 3) Gin Rrieg um Die Ehre eines Beibes, behandelt den Rrieg zwischen Ludwig von Ungarn und Raifer Rarl IV und beffen Beweggrund, eine ber Mutter Ludwigs, Elisabeth angethane Rrantung; 4) Die Mutter ber Jagiellonen; 5) Bedvig aus bem Saufe ber Jagiellonen, Berzogin von Baiern; 6) Der Sieg bei Lemberg im 3. 1675; 7) Der Orden ber beiligen Dreifaltigfeit; 8) Die Husarenlange; 9) Ueber die Mäuse bes Ronigs Bobiel, eine fritische Untersuchung der Sage bon den Daufen in Bolen, Deutschland und Frankreich; 10) leber bas "Bad" Boleslams Chrobry; 11) Der Urfprung des Adels und der Bappen in Bolen. - Band III: 1) Die Slaven in Andalufien; 2) Die Eroberungen des polnischen Pfluges; 3) Ergablung bon einer orien= talifden Gefangenschaft; 4) Der Arongropschwerttrager Sabionowsti (+ 1648); 5) Rancunen polnischer Magnaten, behandelt ben Aufruhr Chriftoph Radziwills, Feldbetmans von Litthauen, mabrend

der Regierung Sigismunds III, des Fürsten Jeremias Wiśniowiedi, des Baters König Michaels von Polen, während der Regierung Wladislaws IV, und Georgs Lubomirstis, Großmarschalls und Feldsteimans von Polen zur Zeit König Johann Kasimirs; 6) Christoph Opalinsti; 7) Der Tod Czarniedis; 8) Johann Sobiesti als Versbannter und Pilger.

Die neueste und leider wohl auch die lette Schrift Szajnochas ift ein die Geschichte des 17. Jahrhunderts betreffendes Wert unter bem Titel: Zwei Jahre aus unferer Beschichte (1646-1648). Der erfte Band ericien ju Lemberg 1865; ber zweite ift bis jest noch nicht berausgegeben und wird wohl nicht mehr ericheinen. Rernpuntt biefes Bertes, ju welchem bie erften brei Abschnitte nur die einleitenden Gedanken liefern, bilbet ber im vierten Abiconitt behandelte beabsichtigte Rrieg Ronig Bladislams gegen die Turken. 3m Januar 1646 murde zwischen bem Ronige bon Polen, bem benetianifchen und pabfilichen Gefandten eine doppelte Uebereinfunft unterzeichnet, laut welcher bie venetianische Republit im Laufe zweier Jahre an den Ronig eine Summe bon 500000 Thalern, der Pabft eine bedeutend geringere als Subfibie für ben türtifchen Rrieg ausjahlen follte. Es gelang auch bem Gefandten Benebigs bas längft erfehnte Berfprechen ju erhalten, bag die Rofaten einen Bug nach bem Bosporus bin unternehmen murben; er zahlte bem Betman Roniecpoleti ju biefem 3mede eine Summe bon 20000 Thalern. Bald nach Abschluß biefer Alliang gingen ungefehen gablreiche königliche Briefe nach allen Seiten, um mit ben entfernteften fremben Bofen, bor allem bem romifchen, mostauifchen, nioldauifchen, ben italienischen, ja fogar bem perfischen für ben Fall bes Rrieges Berbindungen anzufnüpfen. Dies Alles gefcah im tiefften Geheimnig, ohne welches die Erpedition nicht ju Stande tommen tonnte, benn, wie der Unterkangler Andreas Leszezynski warnte, man wußte wohl in Ronftantinopel, was in Polen geschah. Wie viel Ormianer, wie viel Juden in der Ufraine, fo viel Spione. Aber nicht nur Juden und Ormianer, fondern auch bie angesehenften herrn Bolens ichen= ten fich nicht, die Rolle bon Spionen für ein ichnodes Geld ju uber= nehmen. Doch blieb die beabsichtigte Ariegserpedition volle zwei Monate, bom 6. Januar bis Marg, bollig im Dunkeln. Der gange

Sof, beinahe alle höheren Kronbeamten, waren überzeugt, daß ber Ronig nur mit seiner Bermählung beschäftigt sei. Da ftarb am 11. Marg 1646 ber Hetman Roniecholsti, die rechte Sand bes Ronias bei seinen wichtiaften Unternehmungen. Dieser Tod berührte den König fehr schmerzlich, hauptfächlich beghalb, weil der verftorbene hetman bor Allen die Rosafen im Zaume zu halten verftanden hatte. Nun, da fie von seiner ftrengen hand befreit maren, fonnten fie sich wohl wieder gegen die Krone auflehnen. Der Konig berief beghalb auf bas Schleunigfte einige ber höheren Rosakenofficiere nach Warschau; diefelben erschienen, und es tam eine gutliche Uebereinfunft mit ihnen und eine Ginigung wegen ber zu unternehmenden Expebition zu Stande. Reichlich beichenkt, mit Ehren überhäuft, reiften Die Rosakenanführer in ihre Beimath gurud. 3m Marg 1646 ericien eine mostauische, eine wallachische und moldauische Gefandtschaft an dem hof bon Baridau; bie erfte hatte jum Schein nur ben Auftrag, die Thronbesteigung des Czaren Mern Michailowicz anzumelben, fie folug aber zugleich ein Bundniß gegen die Tartaren bor, welches freudige Aufnahme am polnischen Sofe fand; die wallacifchen und moldauischen Gesandten beglüdwünschten das neuvermählte Roniaspaar und überbrachten reiche Geschenke für die Ronigin. Außerbem ftellte ber venetianische Gefandte dem Ronige zwei griechische Monde por, welche mit authentischen Briefen von ben orientalischen Bijcofen ankamen, in welchen diefe ben Ronig auf das Demutbigfte um Silfe baten und ihm jegliche Unterstützung von Griechenland und ber gangen orientalifchen Rirche berhießen. Beibe Gefandten follten bem Konige von Polen bie Konigsfrone von Griechenland anbieten, wenn er burch Beginn bes Rampfes gegen die Turkei gur Befreiung Griechenlands vom türkischen Joch beitragen murbe. Auch Frantreich unterftütte im Geheimen Diese Anschläge, und Die Ronigin Marie Louise, Die in Allem den Absichten ihrer Beimath folgte, zahlte bem Konige zu diesem Kriege 600000 polnische Gulben. Die Roften bes beabsichtigten Rrieges nahm ber Ronig auf feine eigene Berantwortlichkeit und widmete sich mit einem unbeschreiblichen Gifer ben Borbereitungen ju bemfelben, als auf einmal ein hinderniß bon gang unverhoffter Seite eintrat. Einer ber vertrautesten Rathgeber bes Ronigs bei ben Rriegsplanen, ber Rangler Offolin'sti,

berfagte die Bestegelung der in dieser Angelegenheit zu versendenden Briefe; er gab bor, er konne bas Siegel nicht uuter Aufrufe zu einem Ariege heften, ber bon bem Reichstage noch nicht bestätigt mare. Doch unterbrach diefer Umftand die Vorbereitungen nicht; die Briefe wurden in das Inland und Ausland unter dem Privat-Siegel des Königs versandt. In ben Grengen Bolens ftanden in furger Zeit 16000 Mann fremde Soldtruppen, die königlice Garbe war bis auf 6000 Mann bermehrt, abelige Fähnlein wu ven durch ehemalige Oberften angeworben. Gang Westpolen war mit bewaffnetem Bolt angefüllt, überall ertonte Sabelgeklirr und Trompetenschall, allenthalben arbeiteten Büchsenmacher, Schwertfeger und andere Sandwerker, welche allerlei Baffen und Munition in die Arfenale der Hauptstadt lieferten. Jest war nur noch ein Schritt nöthig: die Berren und den Abel mit dem beabsichtigten Rriege zu befreunden und die Bestätigung der Nation zu erlangen. Es icien am Leichteften, bie Unternehmung einer geheimen Sitzung bes Senates vorzulegen; wenn biefer eingewilligt, bann glaubte man wohl des Reichstages gar nicht zu bedürfen. Der Rönig berief also auf den 14. Mai den Senat zu einer Sitzung. Damit betrat ber Plan des Königs ein volltommen neues Feld; es handelte fich nun um eine freie Abstimmung, einen freien Beichluff zuerft im Senat, dann in dem erweiterten Rreise der Herren und des Adels und endlich in der Versammlung aller Theilnehmer jener goldenen pol= nischen Freiheit. Un biesem letten Schritt scheiterte die große Unternehmung Wladislaws. In den folgenden Abschnitten unter den Titeln: bie Senatoren, die Abelshöfe und Wojewobschaftslandtage, der Reichs= tag, ftellt uns ber Berfasser bar, welche Aufnahme ber königliche Plan bei den verschiedenen Magnaten fand, wie er mit der äußersten Entruftung auf den Abelssigen aufgenommen, in den Landtageu durch die heftigste Opposition niedergedonnert und, als er endlich vor den ganzen Reichstag tam, vollständig umgestaltet und der Anficht biefer vielköpfigen Sybra entsprechend zugeftugt wurde: aus einer Generalexpedition gegen die Türken wurde ein winziger Bug gegen bie Tartaren, ber noch obendrein durch neue an den Abel verliehene Freiheiten ertauft werden mußte, die nur noch zu seiner unbedingten, vollkommenen und grenzenlosen Libertät gefehlt hatten. digt das lette Werk Szajnochas. Mit welcher Lebensfrische, Wahr=

heitsliebe, Gründlichkeit der Forschung, mit welcher Meisterschaft in Form und Ausdruck, mit welcher Birtuosität in der Gruppirung der Facta dies Alles wiedergegeben ist, davon kann man sich nur durch die Lectüre des Originals überzeugen, die jedem Leser den anmuthigesten geistigen Genuß bereiten wird.

Wir sind mit wahrem Eintzuden bei dem Bilde bes Meister ber neuesten polnischen historiographie berweilt, denn wir werden leisber nicht mehr Gelegenheit haben, über einen Andern ein gleich losbendes Urtheil auszusprechen.

Ru jener bereits oben bon uns ermabnten Soule ber polni= ichen Siftoriographen, die fich hauptfächlich mit ber Geschichte ber letten Zeiten ber polnifden Republit befdäftigen, gehört bor Allen Beinrich Schmitt, ber Berfaffer einer Geschichte Bolens im 18. und 19. Jahrhundert, bom Jahre 1733 bis 1832. Bisber find bon diefem Berte brei Bande erschienen; ber vierte befindet fich eben unter ber Breffe. Die bereits ericienenen Bande umfaffen die Regierungszeit Augusts III und des letten Ronigs von Bolen Stanislam August Boniatowski und gwar ber erfte Band (338 Seiten) die Regierung Augusts III, der zweite (501 Seite) die Beit bom Tode Augusts III (4. Oftober 1763) bis gur siebenten und letten Bertagung des unter ber Prafidentichaft Boninstis abgehaltenen Reichstages (1775), der lette (213 Seiten) die Beschichte von diesem Zeit= puntte bis jur Abdication Stanislaw Augusts und seiner Abreise nach Grobno (1795). Soon in diefer Anordnung muß uns ein großes Digverhältnig aufstoßen; mahrend nämlich dem ersten elfjährigen Abschnitt ber Regierung Stanislaus ein umfangreicher Band bon fünfhundert Seiten gewidmet ift, werden die fo inhaltschweren Ereignisse ber letten zwanzig Sahre auf nur zweihundert Seiten zufammengebrängt. Ginen zweiten hochft wichtigen Mangel erbliden wir sofort bei der Durchsicht bes Inhaltsverzeichnisses, nämlich daß ber Verfaffer bas innere Leben ber Nation vollfommen übergebt: Die Sitten, das öffentliche Erziehungswesen, die Wiffenschaften und Rünfte, bon Alle bem finden wir nicht ein Wort in bem gangen Werke; es ift dies ein um fo größerer Migstand, als gerade in biefer Cpoche bas innere, geiftige Leben ber Ration mefentlich gur Erflärung ber außeren Ericheinungen beiträgt und in einer natürlichen, continuirlichen Ber-

bindung mit benfelben fteht. Schmitt giebt uns eine rein politische Befdicte, einseitig aufgefagt und burchgeführt. Er hat feit vielen Nahren an seinem Werke gearbeitet; bas reichhaltigste Material bot ibm die Barifer Bibliothet der Fürsten Czartorysti, welche gerade für diefe Cpoche über gabireiche und höchft wichtige Beitrage verfügt. Leider ift nicht zu ersehen, wie viel ber Berfasser ihnen entnommen, benn, wenn er auch fehr häufig bon bem hergebrachten Urtheil über hiftorifde Berfonlichfeiten und Berhaltniffe abweicht, fo nimmt er fich boch nirgends die Mube, diefe Abmeichungen durch Belegftellen ju rechtfertigen; wir finden in bem gangen Berte auch nicht eine Note, auch nicht ein Citat. Der Lefer ift alfo gezwungen, bem Berfaffer auf gut Blud Glauben ju ichenken, wenn er an feiner Wahrheitsliebe nicht zweifeln will. Schmitt fagt, -er hatte fich gur Aufgabe gestellt, "ohne Borurtheil für diese ober jene Partei nach ber absoluten Wahrheit zu forschen und gewissenhaft jedes Berdienft und jebes Bergeben aufzudeden". Aber Beinrich Schmitt gehört gu ben hiftorifden Schriftstellern aus ber Schule Moraczewstis, ber Soule, die von der faliden Pramiffe ausgeht, daß die Regierungs= form eines Bolfes die Nationalidee deffelben ift, daß jede Beränderung ber Regierungsform ber Nationalidee Gewalt anthut, daß die Ge= fcichte eines Bolfes nichts ift als die Entwidlung eines im Boraus aufgestellten Spllogismus. Auf diese Beise führt Schmitt ben bon Moraczeweti in feiner polnischen Geschichte aufgestellten und nur bis ins 17. Sahrhundert burchgeführten Grundfat weiter fort, mar mit einem größeren Reichthum bon Renntniffen und einer Schärferen Rritif, aber mit einer ebenfo abgöttischen Berehrung feiner Lieblingsprämiffe wie jener. Eine folde Auffassung ber Geschichte muß zu einer subjectiven Darftellung berfelben führen; benn es ift höchft natürlich, daß, wer einmal die im Busen ber Nation verbor= gene Idee aufgefunden, allenthalben nach ihr in den hiftorifchen Greigniffen ju forichen fucht und gegen alle Berfonlichkeiten in ber Befdichte, die gegen dieselbe in die Schranken treten, eine feindliche Stellung einnimmt. Die Boltsberrichaft foll nach biefer Schule jene nationale Idee der Polen sein; wer gegen diese tampft, wird unwiderruflich berdammt. Gin jeder Anhänger diefer Schule fühlt einen unaussprechlichen Widerwillen gegen einen jeden Ronig von

370

Bolen, gegen jede Berfonlichkeit, die für die Regierung thatig ift, benn das Königthum ift eine Bergerrung der Rationalidee, der Bollsberricaft, und gedermann, ber fich für bie Regierung ertlart, wird damit der Nationalidee abtrunnig 1). Ob eine folche Methode für die Darftellung ber hiftorischen Bahrheit eine gunftige fein tann, überlaffen wir Bedermanns Enticheidung, uns icheint fie nur ju ben falschesten Resultaten zu führen. Sei dem, wie ihm wolle, so bleibt bas Werk Schmitts doch nicht ohne Werth als eine reichhaltige, umfangreiche und betaillirte Sammlung dronologisch geordneter und braamatisch verbundener Nachrichten; doch find, wie gesagt, seine Urtheile über Berfonlichkeiten und Ereignisse mit ber größten Borficht aufzunehmen. - Nach bemfelben Brincip find auch die übrigen Werke Schmitts abgefaßt, sein Sandbuch ber polnischen Geschichte, feine Darftellung des Bebrandowskifchen Rotosa (Aufruhr in gefetlicher Form) und feine Lebensbeschreibung Sugo Rollatais, Bicefanglers von Polen unter Stanislaw August. In der Geschichte des Zebrandowskischen Rotosa, jenem Aufruhr des polnischen Abels gegen König Sigismund III, vertheidigt Schmitt felbstverständlich ben revoltirenden Abel; wie konnte es auch anders fein? Unbegreiflich ift es für uns nur, wie der Berfaffer in der polnischen Adelsherr= schaft eine mahre Boltsberrichaft feben tann.

Berwandt in der Tendenz und ebenfalls vornehmlich mit der Bearbeitung der Geschichte des 18. Jahrhunderts beschäftigt ist Kassimir Jarochowski, einer der Matadore der polnischen Historiosgraphie in dem preußischen Antheile des ehemaligen Polens. Sein erstes und die umfangreichste Epoche behandelndes Werk ist eine Geschichte König Augusts II, von der bis jetzt nur der erste Band erschienen ist, welcher die Geschichte Augusts bis auf den Zeitpunkt darstellt, wo Karl XII den Boden der polnischen Republik betreten. Wir bewundern die Kühnheit, wenn dies nicht ein zu gesinder Ausstruck ist, des Verfassers, welcher die Geschichte der Regierung Ausgusts II, jener Zeit, in der so wichtige, ganz Europa betreffende Ereignisse spielten, nur aus gedruckten Quellen (Zazuski, Barthenap,

<sup>1)</sup> Siehe Szufskis Recenfton des Schmittschen Werkes im Przegląd Polski, Heft VIII vom Februar 1867; wir pflichten den Ansichten des Recensenten vollskommen bei.

Nordberg, Förster) ju fcreiben gewagt hat, ja der nicht einmal Mles, mas im Drud erschienen war und diese Zeitperiode betraf, so bie Correspondeng Bolignacs, gefannt hat. Er hat alle Archive, das Dresdener und das Ropenhagener, das Stodholmer und das der Fürsten Czartorpsti zu Baris unberührt gelaffen. Welche Resultate alfo ein foldes Studium erlangen tonnte, liegt flar am Tage. Auch er gehört zu ber bereits genannten Schule, die sich die Ergründung ber Urfachen bes Berfalls ber polnischen Republik, ber Quelle ber im vorigen Sahrhunderte über das ungludliche Land bereinbrechen= den Schläge jur Aufgabe gemacht; auch er gebort zu ben Abepten iener historischen Schule, welche die Berfaffung des polnischen Lanbes, die sich im 17. und 18. Sahrhundert gebildet, für ein mahres Beiligthum des nationalen Beiftes, für den höchften Ausbrud ber politischen Entwidlung ber polnischen Nation anfieht. "Diese Berfaffung", fo lauten bie eigenen Worte Jarochowstis, "was man ihr auch vorwerfen fann, ift und bleibt für immer ein großes und ruhmreiches Denkmal unserer Collectivreife, unseres politischen Berftandes: ... ber Augenblid, um ihre Größe, ihre Tiefe einguseben und anzuerkennen, ift noch nicht gekommen". "Das distinguere tempora, fagt einer der besten polnischen Recensenten, ift biefer Schule ebenso fremd und unerwünscht, wie bas rerum cognoscere causas" 1). - "Wer würde nicht ben Staat hochschähen", faat Jarochowsti an einer anderen Stelle, "ber an der Spihe seiner Conftitution den Ausspruch geschrieben bat: Neminem captivabimus, nisi iure victum". Aber dieser Rechtsspruch hat nichts mit der Constitution des Reiches gemein gehabt, mit der Constitution bes Wahlreiches, ber abeligen Gelbstherrichaft. Der Berfaffer beiculdigt die Einwohner, daß fie es nicht verftanden haben, sich du ber Sohe ihrer Berfaffung ju erheben ; aber von welcher Art mußte, fragen wir, diefe Berfaffung fein, wenn fie folche Menfchen entwidelt hat. Alles Unglud Polens wird ber Berberbnig bes 18. Jahr= hunderts zugeschrieben ; nur das officielle, das amtliche Polen foll verborben gemesen sein, nur die Magnaten, die polnischen Burdentrager

<sup>2)</sup> Siehe Julian Maczfos ausgezeichnete Kritik bes Jarochowskischen Werkes in Roczniki Polskiezlat 1857--1861, Band I, S. 360-387.

und herren follen die Ehre der Ration feil geboten haben, follen Benfionen von fremden Sofen genommen, die politischen und socialen Ruftande demoralifirt und den Staat an den Abgrund gebracht ha= ben. Die Gesammtheit der Nation aber (b. f. die Gesammtheit bes Abels, benn bas verstand man in Polen unter dem Ausdrucke Nation) war rein und frei von jedem Jehl, fie fündigte vielleicht burch Unwissenheit, aber nie durch bofen Willen. "Tugend, nationaler Berstand, Rechtschaffenheit, Pflichtgefühl gegen sich und das Land waren lediglich das Eigenthum diefes zwar unwiffenden, aber recht= ichaffenen und feine Burbe anerkennenden polnifden Abels". Auf Dieje Beise raisonnirt ber Berfasser, aber eine folde Gintheilung einer und berfelben politifch gleichberechtigten Gemeinschaft in Gobne des Lichts und der Dunkelheit, in Rinder des Ormuzd und des Ariman ift burchaus unbegründet, man nehme nur die zahlreichen Dentwürdig= feiten aus jener Zeit zur Sand, um fich bom Gegentheil zu überzeugen. So hat also bieses Werk, weber was die Reichhaltigkeit des Materials noch mas die Art und Beise ber Darstellung anbetrifft, irgend einen größeren Werth. Wir hoffen jedoch, daß ber zweite Band reichhal= tiger und ergiebiger ausfallen wird, ba ber Berfaffer unterbeg umfassende Studien in dem Dresdener und Robenhagener Archib gemacht hat. - Ein anderes Wert Jarochowstis träat den Titel: Siftorifche Erzählungen und Studien, bis jest zwei Bande. Es ift dies eine Sammlung von Abhandlungen von fehr verschiedenem Werth; ber erfte Band enthält: 1) Die Chronif Belmolds, 2) Die Ginnahme Bosens durch die Tarnogrober Confoderaten am 24. Juli 1716, 3) Die Gefangenicaft bes Truchfeft bon Bofen und Staroften bon Robanic Frang Poningti auf bem Sonnenftein im 3. 1734, 4) Der Aufftand Rosciuszfos in Aurland, 5) Gine Erinnerung aus ben Zeiten Gudpreugens; - ber zweite Band: 1) Ueber ben Danziger Sandel mahrend der Ordensberrichaft, es ift dies weiter nichts als eine umständliche Inhaltsangabe der gekrönten Jablonowskischen Preisschrift von Theodor Hirsch unter dem Titel: Danzigs Sandels= und Ge= werbegeschichte unter ber Herrschaft des deutschen Ordens, 2) Die Familie Sobiesti, ein auf Brund ber burch Sigismund Belcel beröffentlichten Correspondeng Johann Sobiestis, von der wir noch weiter unten fprechen merben, gefdriebener Effan, 3) Die Gefangen=

nahme Satobs und Konftautins, Gebrüber Sobiesti, burch August II in ber Rabe von Breglau am 27. Februar 1704, 4) Des Staroften von Rama Grudgingti Bug nach Bolen im 3. 1712, 5) Die Berliner Zeitung (Die Boffifche) als Material gur Gefchichte Bolens im 18. Jahrhundert; ber Berfaffer fieht die Boffifche Zeitung als eine ber hauptquellen für die polnische Geschichte bes borigen Sahrbunderts an, er theilt die in ihr über Bolen enthaltenen Rachrichten aus bem Jahre 1727 mit und entwirft nach ihr eine turge Cligge ber Greigniffe aus den folgenden Jahren bis jum Tode Augufts II, man findet barin aber nichts, was nicht bereits anderweitig befannt ware; die folgenden Jahrgange follen nach bem Berfaffer viel wich= tiger fein; 6) Die Thorner Angelegenheit aus dem Jahre 1724; biefe bekannte Uffaire, in Folge beren elf Menfchen gum Tobe ber= urtheilt worden find, wird ber polnischen Geschichte nie viel Ehre machen; ber Berfaffer macht hier einen bergeblichen und burchaus miflungenen Berfuch die polnifche Regierung zu entfculdigen und weiß ju mafchen: ftatt eine Sandlung ju verdammen, die nur das ftrengfte Urtheil verdient hat, läßt er sich in Sophismen ein, die Riemanden überzeugen; die Darftellung ber gangen Affaire fann nur ben ent= gegengefesten Gindrud, als ben, welchen er erwartet, machen.

Das neuefte Bert Jarodowstis, nicht umfangreich, aber bon höherem Werth als die borigen, ift: Grofpolen mahrend bes erften ichmedischen Rrieges bon 1655 bis 1657. Deift nach handschrift= lichen, in bem Posener Archib befindlichen Materialien bringt ber Berfaffer viel Neues und Intereffantes. Er zeigt unter Underem, daß die Grofpolen, vorzuglich aber die Diffidenten, eigenmächtig burch jene berüchtigte Capitulation ju Ujsc dem schwedischen Könige ben Weg nach Polen geöffnet haben. Dem bon Rarl Guftab mit Polen begonnenen Kriege lag bekanntlich kein eigentlicher casus belli ju Grunde; die von ihm publicirte Proclamation enthielt Sophismen, Die fich nicht beweisen liegen. Gin Theil feiner Armee, 17000 Mann unter bem Befehle des Feldmarichalls Wittenberg, bilbete feinen Bortrab und wandte sich nach Großpolen. Nachdem er bom Kurfürsten von Brandenburg die Erlaubnig erhalten, durch einen Theil bes brandenburgischen Gebietes marschiren zu durfen, überschritt er am 21. Juli 1655 unter Trompetenicall und Bautenichlag bei Beinrichsborf die polnische Grenze und lagerte fich bei Czaplinek. Gin heer von 17000 wohlbewaffneten und gutgeschulten Soldaten ftand auf einmal ben irregulären Saufen des polnischen fogenannten allgemeinen Aufgebotes gegenüber. Das Resultat des bevorstebenden Rampfes zwischen ben Beteranen aus dem Bigbrigen Rriege und dem polnischen Abel war nicht zweifelhaft. Nach einem kleinen Befect begannen sofort die Unterhandlungen. Radziejometi, welcher ben schwedischen Feldmarschall begleitete, verstand es wohl auf seine Landsleute einzuwirken. Nachdem man mehrere Stunden unterhanbelt, unterschrieben am 25. Juli 1655 im Namen des Abels ber Bosener und Ralifder Wojewodschaft Christoph Opalin'sti, Andreas Rarl Grudzinsti, Maximilian Miastowsti, Baul Gembidi und Andreas Stopedi jene berüchtigte Capitulation von Uisc, durch welche die Wojewodichaften den Ronia Rarl Guftav als ihren herrn und König anerkannten und ihm gang Großpolen mit allen feften Blaten abtraten. Die Nachricht hievon gelangte bald nach Bofen; icon am 26. Juli vom frühen Morgen an hörte man das Geschrei ber aus ber Stadt Müchtenden: Fliebe, wer tann, denn der Schwede tommt zu Mittag. Ronnen, Raufleute, Frauen flohen nach allen Richtun= gen mit ihren Kostbarfeiten; bald tamen die beiden Wojewoden Obalinsti und Grudzinsti an, beriefen den Magistrat auf das Rathhaus und zwangen ihn, ber bie Stadt zu vertheidigen gesonnen gemesen, durch Drohungen jum Schweigen: der Frieden fei geschlossen, fie mußten die Schweden gaftfreundlich aufnehmen. Nachdem fie ibre Absicht erreicht, verließen Beide die Stadt. Bald nach ihrer Abreise brach ein starkes Gewitter aus, und während es noch in voller Rraft wilthete, ericbienen die ersten ichwedischen Reiter im Bereiche der Stadt. Die bom Berfaffer benutte Chronik des Benedictiner= Frauenklosters zu Bosen ichildert ben Ginzug der Schweden folgen= bermaßen: "Nach ber Abreise ber Aebtissin und mehrerer Schwestern erschienen die Schweden am Tage der Beil. Anna (26. Juli) bald nach Mittag in der Stadt und fingen noch an demfelben Tage ju rauben an. Unfere herren waren noch bor ihnen angekommen, ber Wojewode von Posen mit dem von Ralisch, und befahlen der Stadt sich zu ergeben, ein schwedischer Trompeter begleitete fie. Bürger ihren Befehl nicht ausführen wollten und behaupteten, fie wären im Stande sich zu vertheidigen, sagten die Berrn: Wenn ihr Euch vertheidigen werdet, werden wir gegen Guch fein, und bann wird es Guch schlecht ergeben, benn wir haben uns ichon Alle bem Rönige von Schweden ergeben. Da wußte der Rath sich nicht zu belfen und widersprach nicht; der Trompeter verkundete alfo, daß die Schweden unbehindert in die Stadt einziehen konnten. Den Tag darauf tam der ichwedische Commandant, ein Commissär und mehrere bobere ichwedische Officiere an, unfere herren aber verließen eilig Die Stadt. Es wurde sofort befohlen, dem bor ber Stadt befind= lichen Heere Fourage ju liefern: täglich 30 Ochsen, 100 Schafe, 3000 Laib Brod, 100 Tonnen Bier; außer beneu, welche man in die Stadt aufnehmen mußte, waren ihrer noch bor derfelben eine große Menge, Alles elend und abgemattet. Sie fagten später felbst ju ben Unfrigen: wenn bon Guch nur 300 wohlgeruftet gegen uns ausmaricirt maren, fo hattet Ihr uns mit Leichtigkeit übermunden, tropbem daß wir an die 7000 waren". Die Lage des Landes war eine ichredliche. Bei jedem vorkommenden Zwift wandte fich ber Rläger an den nächsten ichwedischen Befehlshaber. Derfelbe berfagte nie feine Silfe; er ericien gewöhnlich perfonlich mit etlichen bewaff= neten Reitern und Fuggangern in dem Dorfe, boch vergaß er nie seinen eigenen Bortheil: nachdem er den Willen des Rlägers voll= jogen, nahm er alles Hausgeräth weg, bor Allem Waffen, Jagdge= rath, Sattel, Zaume, bann untersuchte er ben Speicher, confiscirte das Getreide, die Wolle und verkaufte es fofort an die brandenburgifden Raufleute, welche auf folden Erwerb lauerten. Doch hatte er auch baran noch nicht genug, er nahm nun ben Gdelmann felbft por, frug nach seinem Gelbe. Gestand er nicht, so hatte man Martern bei der Hand; gewöhnlich wurde eine Gattung derfelben mit großem Erfolg angewandt: das Ginfchrauben der Finger in die Mustetenhähne. Der Berfasser führt aus dem Liber Relationum bes Posener Archivs zahlreiche Beispiele an. Alles bies geschah in vollfommener Friedenszeit, mahrend das Land aufs Strengste die Bedingungen ber Capitulation bon Ujse' erfüllte und sich widerstauds= los in fein Schidfal ergab. Das waren die Früchte ber verrathe= rijchen Uebergabe bes Landes. Der Schwede wuthete mit bem gröften Terrorismus, er ichien fich die Aufgabe gestellt zu haben, 376

das Land in eine Buffe umzuwandeln. Das Traurigfte hiebei mar noch dies, daß bei folden Gewaltthaten und Beraubungen gewöhn= lich polnische Ginwohner die Rolle von Spionen, Führern und Aufwieglern übernahmen, am Säufigsten gwar einer ber "Saulander", Coloniften, aber auch fehr häufig Bolen von Geburt, Ebelleute. Gine gleichzeitige Quelle brudt ihr Bedauern barüber folgendermaßen aus: "Ohne Rudficht auf die Strenge des gemeinen Rechts gegen Berrather, noch auf das betlagenswerthe Schidfal des Baterlandes nahm ber Abel Dienste bei ben Schweden und Brandenburgern contra patriam an und handelte more hostium rebelles". Im weiteren Berlaufe feines Wertes macht der Berfaffer den Schriftstellern, welche biefe Beit behandelt, den Borwurf, daß fie ju glimpflich die polnischen Diffidenten beurtheilt hatten und führt jum Beweife feiner Behauptung viele Thatfachen an, aus benen bervorgeben foll, daß ber proteftantische Abel fich größtentheils mit bem Teinde verbunden hatte. War dies aber nicht die Folge der mit der Regierung Sigismunds III eingeführten und borber in Polen nicht practicirten Intolerang und Bedrudung ber Diffidenten ? Wenn man ben polnischen Protestanten mit Recht ben Borwurf zu machen befugt fein foll, daß fie fich mit dem Landesfeinde verbanden, um wie viel ftrenger muß man die tatholifchen Cbelleute beurtheilen, die baffelbe thaten, ohne ju ihrer Sandlungsweise die Beweggrunde zu haben, welche jene hatten. Und bies thut ber Berfaffer nicht. Der Abel hatte die Capitulation ju Ujsc gefchloffen aus rein materiellen Rudfichten; um feine Befitungen bor ben Berheerungen bes Rrieges ju fichern, murbe bas Land an ben Schweden abgetreten. Es waltete eine gerechte Remesis barin, bag er trot jener berrätherischen Sandlung bennoch baffelbe Ungemach au tragen, dieselben Berfolgungen zu erleiden hatte, als ob er mit bem Schweden Rrieg geführt hatte. Die Capitulation brachte ibm nicht nur feinen Bortheil, sondern bededte ibn noch obendrein mit Schimpf und Schande. Wenn fo ber Berfaffer auch unferer Anficht nach in feinem Werte feinen unbedingt unparteilichen und gerechten Standpunkt einnimmt, fo konnen wir boch aus feiner Arbeit in Folge des beigebrachten reichhaltigen, bandidriftlichen Materials manches Wichtige, Reue und Intereffante erfahren. Rafimir Jarochowsfi ift überhaupt ein Schriftsteller mit Talent, es mangelt ihm nur ein gründliches geschichtliches Studium: von Fach Jurift, betreibt er die Geschichtswissenschaft nur nebenbei, auf Dilettantenweise. An diese Besprechung der wissenschaftlichen Erzeugnisse Jarochowskis wollen wir nun die Beurtheilung der Arbeiten zweier
anderer, demselben Landestheile angehöriger Geschichtschreiber anschließen, nämlich L. Wegners und Wladisl. Nehrings.

Der erfte Leon Begner gehört ebenfalls unter die befannten Größen der polnischen Siftoriographie, doch verdient er unferer Unficht nach feineswegs ben erlangten Ruf. Wir muffen ihm volltommen das Recht absprechen, fich Siftoriter zu nennen. Auch er ift in diefem Nache nur ein Dilettant und fteht, was geiftige Begabung anbetrifft, tief unter dem eben befprochenen Schriftsteller. Seine Urbeiten entbehren jeder Rritit, find nur höchst durftige und trodene Compilationen und Busammenstellungen roben Materials, fein geichichtlicher Gesichtsfreis ift ein außerst beschränkter, bas benutte Material ift nicht verarbeitet, sondern auf volltommen robe Beije nur aneinander gereiht und durch einige Phrasen nothdurftig berbunden: wir konnen barin Fleiß und Ausdauer, aber teine Spur bon hiftorischem Befchid erfeben. Wenn bon feinen Arbeiten irgend eine auf hiftorifden Werth Anfpruch haben barf, fo ift es bie mit bem Titel: Johann Offrorog, Doctor ber Rechte, Wojewobe von Bofen und fein Memorial über die Ginrichtung der Republit. Das Bert beschäftigt fich mit bem Leben und ben Reformprojecten bes großen polnischen Staatsmannes aus dem 15. Jahrhunderte, deffen Namen wir oben genannt. Das benutte Material ift, wenn auch nicht auf eine volltommene, boch wenigstens auf eine gemäßigten Unsprüchen gusagende Beise verarbeitet. Richt fo in ben übrigen Arbeiten des Berfaffers, die fich mit der Gefchichte des 18. Jahr= hunderts beschäftigen; es find die folgenden: die Conföderation der großpolnischen Wojewobichaften bom 20. August 1792, die Beichichte bes 3. und 5. Dai 1791, ber lette Reichstag zu Grodno in den Tagen vom 26. August bis jum 23. September 1793. Um einen Begriff von der Art ber Behandlung des Stoffes, deren fich ber Berfaffer bedient, ju erhalten, ftelle man fich bor, daß Jemand Die Beschichte eines der Reichstage des norddeutschen Bundes auf die Beife ichriebe, daß er aus ben ftenographischen Berichten wortlich 378

alle Reden copirt, diefe durch einige Phrafen verbindet und das Bange als eine Geschichte bes Reichstages bem Bublicum übergiebt. werden in einer folden Arbeit eine Materialiensammlung zu ber Geschichte des Reichstages haben, die werthvoll sein mird, wenn die Materialien fdmer juganglich, werthlos, wenn diefelben für Rebermann leicht zu haben find. Auf Diefe Beife bearbeitet Wegner feinen Stoff. Um endlich noch ein Beispiel seiner Rrititlosigfeit anzuführen, wollen wir nur einen Fall erwähnen. Der Berfaffer ergählt in feinem "Reichstag ju Grodno", daß, mahrend noch die Sikungen deffelben dauerten, Thadaus Rosciuszko nach Grodno gekommen fei und baselbit mit berborragenden Berfonlichkeiten, wie Rürft Abam Czartorysti, Fürst Rasimir Sapieha, General Byszewsti meift in bem Sause des Deputirten Rragnodebsti oder der Fürstin Oginista über die Rettung des Baterlandes verhandelt habe. Man hatte fofort Emissäre ins Land abgefandt und umfassende Anstalten zu einem bewaffneten Aufstande getroffen. Als Beleg für Diefe Erzählung merben die Denkwürdigkeiten des Oberften Joseph Dominik Gafianowski An diesem gangen Geschichtden, welchem ber Berfaffer eine große Wichtigkeit beimift, ift nicht ein wahres Wort. Die angeführte Quelle ift nichts als ein Gewebe von Lugen und abgeschmadten Fabeln. Der Berf., ber fich boch speciell mit ber Ge= ichichte diefer Sahre beschäftigt, hatte wenigstens wiffen follen, daß Rosciusato damals gar nicht in Polen anwesend war, er ist in Dresden gemefen; ebenfo fonnten die anderen Berfonen, wie Caartornski, Sapieha sich nicht in Grodno aufhalten. Wegner hat einem Buche historische Wichtigkeit beigemeffen, welches nicht ben geringften Werth hat.

Wladislaw Nehring ist der Verfasser von drei sehr wichstigen und werthvollen Schriften: den fritischen Bearbeitungen der Erzeugnisse dreier polnischer Geschichtschreiber aus dem 16. Jahrshundert, Reinhold Heidensteins, Joachim Bielstis und Johann Demetrius Solikowskis. Man merkt es dem Verfasser an, daß er ein gründliches Studium durchgemacht und aus einer guten Schule hervorgegangen ist. Er sagt uns in der Einleitung zu einer dieser Schriften, daß er außer diesen drei Historikern noch die Werke Orzelskis und Fredros kritisch bearbeiten wolle, als Einleitung zu

einer Biographie des großen polnischen Staatsmannes Johann Zamojski, die er abzufassen gedenke. Es würde uns sehr freuen, wenn er in der Lage wäre, sein Bersprechen zu halten, denn nach den gegebenen Proben können wir uns von seinen Arbeiten nur das Beste versprechen.

Eine Geschichte ber Befreiung Polens unter Johann Rafimir (1655-1660) hat ber f. f. Professor ber Geschichte an der Jagiellonischen Universität zu Rrakau, Anton Balewski beröffentlicht. Der Berf. ift auch bem beutichen gelehrten Bublicum befannt burch seine berüchtigte Geschichte des Raisers Leopold und der heiligen Ligue. Ich nenne dieses Werk berüchtigt, benn es giebt wohl kein anderes Buch, bas, geradezu gefagt, fo berrudte Ideen enthielte, wie bas eben genannte; ich brauche nur daran zu erinnern, daß der Berf. steif und fest behauptet, daß die Griechen als fie unter Leonidas, Miltiades, Themistotles helbenmuthig die Angriffe ber Barbaren Burudwiesen, nur die Borlaufer ber Defterreicher waren, die fich daffelbe Berdienst um die Menscheit errungen haben, oder daß Metternich, als er zu Dresten 1813 mit Napoleon wegen bes Friedensichluffes berieth, fich ju wenig beforgt um das Seelenheil des Raisers gezeigt hatte. Walemsti ift öfterreichischer als ber Raiser bon Defterreich, tatholifder als der Pabst felbst. Sein Confervatismus, feine Parteilichfeit, feine tendenziöfen Beftrebungen überschreiten alle Grenzen. Diesem Charatter ift er auch in dem in polnischer Sprache geschriebenen Werke treu geblieben: es fceint, daß er dies Thema nur deßhalb gewählt hat, um ju zeigen, wie edel= muthig die Politik Defterreichs für Polen stets gefinnt war, wie viel fie jur Rettung bes Landes beigetragen. Bisher ift nur ein Band ericienen, welcher einen anderthalbjährigen Zeitraum bom Juli 1655 bis jum Januar 1657 umfaßt. Es ware zu umftandlich, hier den Inhalt des gangen Wertes anzugeben; wir wollen nur darauf hinweisen, daß der Berfaffer bem öfterreichischen Raiferhause haupt= fächlich die Rettung Polens zuschreibt. Bis zur Schlacht von War= ichau hatte befanntlich Raifer Ferdinand bem Schickfale Polens gleichgültig zugeschaut; feine gange Silfe für ben ungludlichen Bolen= tonig beschränkte fich barauf, daß er ihm Buflucht in seinen Grenzen geftattete. Erft nach jener Schlacht begann die öfterreichische Diplomatie für Bolen thatig aufzutreten. Raifer Ferdinand ichidte feine Gefandten, den Baron Chrbach und ben Briefter Alegretti nach Bolen ab, welche gemeinschaftlich mit ben polnischen Abgeordneten ben Mostauer Sof auf die Seite Bolens ziehen oder wenigstens in einer neutralen Stellung erhalten follten. Die öfterreichischen Gefandten batten ben Auftrag in feinem Falle in eine Abtretung polnischen Gebietes an Rufland zu willigen, dem Czaren ein Bundniß mit bem Raifer und ber polnischen Krone anzubieten und es au feiner Enticheibung über bie Canbidatur bes Czaren ober feines Sohnes zu dem polnischen Throne nach dem Tode des Königs tommen zu laffen. Auf Diefer Basis tam auch nach mehrwochent= lichen Berathungen ju Rieminga bei Wilna ein Bertrag zwischen ben öfterreicischen, volnischen und ruffischen Bevollmächtigten zu Stande. der im November 1656 jum Abichlug eines Waffenstillftandes zwi= ichen der Republik und dem Czarenreiche führte. Go hatte Bolen wenigstens von dieser Seite den Ruden gedectt. Unterdeft begrbeiteten die kaiferlichen Diplomaten Baron Liffola und Fragftein ben Brandenburger Rurfürften und bei ichwedischen Ronig, um auch fie jum Abichluß eines Friedens mit Bolen ju bewegen. alle Unterhandlungen zu teinem Ziele führen wollten, entschloß fich ber Raifer in ein noch innigeres Verhältniß zu Bolen zu treten: am 1. December 1656 tam es jum Abichluß eines Schutz- und Trutzbundniffes zwischen Desterreich und Polen. Soweit reicht die Ergählung Walemstis; sein Sauptverdienst besteht gerade in der Darlegung biefer diplomatischen Berhältniffe. Mit einem reichhaltigen Material aus dem Wiener Archiv verfeben, fonnte er bier Bieles an den Tag bringen, was bisher ganglich unbekannt mar. Doch fteht er in seiner Darftellung auf einem so parteiifchen Standpuntte, bag wir Anstand nehmen muffen, ihm fogar ba ju folgen, wo er archivalische Documente als Belege anführt. Wer in der Beurthei= lung von Bersonen und Berhältniffen von so tendenziösen Unfichten geleitet wird, wer fich ju fo abstrufen Ibeen betennen tann, wie er, wird uns nie ein volles Bertrauen zu seiner Benutung archivalischen Materials einzuflößen bermögen. Die Absonderlichkeit seines Standpunttes zeigt sich auch in ben Urtheilen, die er über die polnischen Könige Wladislaw IV und Johann Kasimir ausspricht. Es ist geschichtlich

festgestellt und allgemein anerkannt, daß König Wladislaws Regiezung sich durch vieles Gute, Schöne und für den Staat Vortheilshafte auszeichnet (man lese nur Szajnochas Meisterwerk: zwei Jahre unserer Geschichte), wenn tropdem seine Regierung nicht so viel Gutes hervorgebracht, wie er es verdient hatte, so war es nicht seine, sondern seiner Unterthanen und der herrschenden Verhältnisse Schuld, und doch beliebt es Herrn Walewsti die Regierung dieses Monarchen stets "eine blödsinnige" zu nennen, wogegen für ihn Johann Kassimir, dem es in Wirklichteit an allem positischen Geiste, an aller Feldherrnbegabung gesehlt hat, "ein Staatsmann, Feldherr und Soldat erster Größe" ist. Eine solche Ansicht reicht allein hin, die Ausschlaftung des Verf. zu charakterisiren.

Bon ähnlichen abgeschmackten und übertriebenen Ideen wird auch ein anderer polnischer Schriftsteller geleitet Morig Graf Dziedu= Bandi, ber Berfaffer mehrerer hiftorifcher Werte, unter benen wir berborbeben: Zbigniem Olesnidi und fein Zeitalter; Beter Starga und fein Zeitalter; ber beilige Stanislam, Bifchof bon Rratau, bor ber beutigen hiftorischen Kritik. Auch von ihm könnten wir sagen, er ift tatholischer, als der Pabst selbst, und da nun alle seine Wexte gerade folde Epochen behandeln, wo der Ratholicismus mit diefen oder jenen Berhältniffen in Collision gerieth, fo find fie beinahe volltommen unbrauchbar. Diefe Werke liefern ben augenscheinlichen Beweis, daß der Berfaffer als wiffenschaftlicher Siftoriter nicht angesehen werden tann; er ift fo tendenziös, daß er eben wegen biefer Tendeng jeden Augen= blid bereit ift, die Wahrheit ju opfern, hiftorifche Facta in ihr Gegen= theil umzugestalten ober in einem folden Lichte barzuftellen, wie es ihm gerade gur harmonie des zu entwerfenden Bilbes, gur Beftätigung seiner Schluffe nöthig erscheint. Seine Werke find für den hiftorifer ohne Werth; fie erweden nur in jedem vernünftigen Lefer ein großes Leid dar= über, daß er fieht, wie ein Schriftsteller von folder Begabung, der in fo anmuthiger und angiebender Form zu ichreiben verftebt, fein Talent migbraucht und fo freiwillig dem hoben Standpunkt entfagt, er in der hiftorischen Literatur seines Baterlandes einzu= nehmen berechtigt fein konnte. In ber an letter Stelle genannten Schrift hat sich ber Berf. die Aufgabe gestellt, ju zeigen, daß Alles, was Czaci, Lelewel, Szajnocha, Bielowski, also bie Kornphäen ber

382

polnischen Historiographie, über den Arakauer Bischof berichtet haben, baarer Unsinn ist. Der Graf ist empört über die Kühnheit dieser im Bergleiche mit ihm untergeordneten Größen, die es wagen können, an einem Heiligen irgend einen Makel auffinden zu wollen. Was sicht es ihn an, daß jene Gelehrten ihren Ausspruch nach den Resultaten eines gründlichen Studiums gethan haben, daß sie die Quellen der Geschichte des Mittelalters besser kennen, als er es sich hat träumen lassen; für ihn ist der Krakauer Bischof à tout prix ein Heiliger, und deßhalb darf er nichts Böses begangen haben, und wenn die gleichzeitigen Quellen wirklich davon berichten, so ist es entweder erlogen oder von Anderen in dieselben hineingeschmuggelt worden. Die Gründe, mit welchen der Verf. gegen die Behauptung jener Historiker ankämpft, sind derartig, daß man seine Schrift höchstens zur Belustigung lesen kann 1).

Dieselbe Zeit, wie das Werk Walewskis behandelt eine audere Schrift unter dem Titel: Das Project der Wahl eines Thronfolgers bei Ledzeiten Johann Kasimirs und die Abdication desselben von Wladislaw Seredhn's ki. Der Verf. stellt hier die höchst interessanten diplomatischen Intriguen der Marie Luise und des polnischen Hoses dar, welche die Wahl eines Rachfolgers bei Ledzeiten Johann Kasimirs, der keine Rachkommenschaft hatte, bezweckten. Es war dies ein Project, welches gewöhnlich auf den heftigsten Widerstand des Abels stieß, der dadurch seine Wahlrechte beeinträchtigt zu sehen glaubte. Bei diesen Intriguen war bekanntlich beinahe der ganze Continent betheiligt. Der Verf. theilt sein Werk in drei Theile: der erste Abschnitt zeigt uns, wie das Project der Wahl eines Rachfolgers bei Ledzeiten des Königs im Kopfe der Königin Marie Louise als ein Kettungsmittel für das Land entstanden, wie sie dasselbe mit der Vitte um Unterstühung den fremden Hösen mitse

<sup>1)</sup> Es handelt sich dabei hauptsächlich um eine Stelle in der Chronif des Gasus, welche lautet: "Illud enim multum sidi nocuit (sc. Bolezlavus rex Poloniae), cum peccato peccatum adhibuit, cum pro traditione pontificem truncationi membrorum adhibuit. Neque enim traditorem episcopum excusamus, neque regem vindicantem sic se turpiter commendamus". Gasus bei Bielowsti, Monumenta Poloniae historica, S. 422.

getheilt, aber von Allen im Stiche gelassen wurde; der zweite Absichnitt stellt uns dar, wie der Borschlag dem polnischen Adel mitgestheilt wurde, und auf welch heftigen Widerstand er allgemein stieß, er schildert uns den Tod der Königin und die Abdication des Königs; der dritte endlich beschäftigt sich mit dem Berlauf der Keichstage während des Interregnums und mit dem Scheitern der Bewerbunsgen aller Throncandidaten, bis der Gedanke des Thronvicekanzlers Olszowski bei dem Adel Eingang fand und die Wahl auf Michael Wisniowiecki lenkte. — Es ist dies eine durch die polnische Historiographie noch verhältnismäßig am Eingehendsten und Speciellsten besarbeitete Periode; denn dasselbe Project wird noch von einem anderen Geschichtscher J. A. Plebanski in seinem Werke: Johann Kassimir und Marie Louise Gonzaga behandelt.

Mit ber Geschichte eines speciellen Landestheiles bes ehemaligen Bolens beschäftigt fich S. Morawsti in feinem zweibandigen Werke: Das Land Sabez mit den Zipfer Städten und dem Berjogthum Oswiecim. Der erste Band (249 Seiten) behandelt die Beit der Biaften, der zweite (422 G.) Die der Jagiellonen. dies teine im Zusammenhang erzählte Geschichte des Sadezer Landes, sondern eine Sammlung von Allem, was nur diesen Landes= theil betreffen fann, eine Sammlung, beren einzelne Bestandtheile durch die Bemerkungen des Berfassers mit einander verbunden sind. Bir finden hier höchst gahlreiche Urkunden, welche noch nirgends ge= drudt worden und bisher unbekannt waren, wir finden hier Sagen und Bolkslegenden, Beschreibungen von Schlössern, Städten, Dörfern, Schilderungen des Bolkes, feiner Sitten, Gebräuche u. d. m. Das Buch hat nicht den Werth einer zusammenhängenden geschichtlichen Darstellung, sondern einer Sammlung. Morawsti tennt ben behandelten Landestheil durch und durch, er hat jeden Winkel beffelben durchwandert, alle Klöfter, Kirchen und Privatwohnungen durchftobert. Sein Zwed mar ein allseitiges Bild bes Sabczer Landes ju entwerfen, welches nicht nur die hervorragenden geschichtlichen Berfonlichkeiten und Greignisse umfassen möchte, sondern auch die häuß= lichen Berrichtungen ber Menschen, welche nicht vor die Schranken der Geschichte getreten find: die täglichen Erlebniffe des Alltagslebens, die Gebräuche, die Bergnügungen, die Tracht, die Beschäftigungen

die Borurtheile, den Glauben des Bolkes, der Städter und des Abels, der Eingeborenen und der Colonisten, der Weltlichen und Geiftlichen; diesem Bilbe wollte Morameti den eigenthümlichen Localton verleihen burd Schilderung der bafigen Gegenden, Berge, Felder und Wälder. Giner fo hohen Aufgabe entsprachen die Rrafte des Berfs. nicht, es fehlt bem Berte an jedem inneren Organismus, an einer lebens= frischen Harmonie. Die bis ins Aleinlichste inne gehaltene chrono= logische Ordnung, durch welche häufig Ereigniffe und Sandlungen von der entgegengesetzteften Natur neben einander geftellt werben, hat bem Werke einen Gaotischen Charakter verliehen und es zu einem Quoblibet gemacht, in dem der Lefer sich auf keine Weise gurecht= finden kann und weder aus noch ein weiß. Diese Mängel hat das Werk als organisches Sauze betrachtet, aber auch als Materialien= sammlung leidet es an manchen Gebrechen. Wer es zu wiffenschaft= lichen Zweden ftudiren will, wird burch den Mangel jeder wiffen= schaftlichen Genauigkeit und einer völligen Kritiklosigkeit in den angeführten Citaten abgeschreckt: Morawski giebt die historischen Urkunden nur in polnischer Uebersetung, fürzt ab, läßt die für ihn minder= wichtigen Absätze und Formeln weg, führt gar nicht oder wenigstens sehr unzureichend an, woher er sie entnommen. Daher fehlt bem Werke des Berfs. die Autorität, auf die es, wenn es als historische Quelle gelten follte, Anspruch haben mußte. In Folge diefer Ungenauigkeit und Kritiklofigkeit kann Moramskis Buch für keinen gewiffen= haften Sistoriter als Quelle dienen, auf die er fich in zweifelhaften Fällen berufen könnte. — Ein ähnliches Thema behandelt und einen gewiffermaßen ähnlichen Charakter tragt das Werk von E. G. Stedi: Wolhnnien in statistischer, historischer und archäologischer Hinsicht.

Michael Balin'sti, ein auch aus früheren Jahren sehr vortheilhaft bekannter Schriftsteller, hat in letter Zeit ein wichtiges und reichhaltiges Werk publicirt: Die ehemalige Universität zu Wilna, ein Versuch zu ihrer Geschichte von ihrer Vegrundung im Jahre 1579 bis zu ihrer endgiltigen Umgestaltung im Jahre 1803. Der Verf. theilt sein Buch in zwei Abschnitte ein: der erste umfaßt die Geschichte der Vegründung einer höheren Schule zu Wilna durch die Jesuiten, die Erhebung derselben zum Range einer Akademie durch König Stephan Bathory und ihre weitere Entwickelung unter der

Leitung bes Jesuitenordens bis zur Aufhebung deffelben in Litthauen im Jahre 1773; der zweite enthält eigentlich nur die Lebensbefchreibung Poczobuts, des erften Rectors der Hauptschule im Großherzog= thum Litthauen, nachdem ihre Berwaltung aus ben Sanden ber Jesuiten in die der weltlichen Regierung übergegangen mar. Schranken diefer Biographie find indeß soweit gezogen, daß fie zugleich auch die specielle Geschichte der Hauptschule bom Jahre 1773 bis 1803 umfaßt, d. h. bis zu dem Augenblice, wo die frühere Akademie in eine vollständige Universität umgewandelt wurde. Abgesehen von der Wichtigkeit und Correctheit des gangen Werkes, wird ihm noch ein höherer Werth durch die Beilagen verlieben, in welchen wir alle auf die Beschichte ber Uniberfität bezüglichen hiftorifchen Urkunden, Brivilegien, Briefe, Statute und den Abbrud zweier höchst feltener Brofchuren finden. - Im Anschluß an Diefe turze Besprechung der wichtigen Arbeit Balinstis wollen wir auch auf die ebenfalls die Geschichte des Unterrichts= und geiftlichen Wefens im ehemaligen Polen betreffenden Werke 3. Lufaszewiczs bin= weisen. Ihre Wichtigkeit, Gründlichkeit und der Reichthum des dargebotenen Materials machen es uns zur Pflicht, fie zu erwähnen, obgleich fie eine kurze Zeit vor den fechsziger Jahren unferes Jahr= hunderts abgefaßt und publicirt worden find. Der jest noch lebende Berfaffer, von dem aber feit mehreren Jahren nichts Reues mehr ericbienen ift, gebort ju den grundlichsten Forschern der neueren polnischen Siftoriographie. Die Titel seiner Sauptwerke find die folgenden: 1) Geschichte bes belvetischen (calvinischen) Glaubensbekenntniffes im ehemaligen Rleinpolen; 2) Geschichte ber Schulen in der ehemaligen Rrone Polen und dem Großfürsteuthum Litthauen feit den altesten Zeiten bis zum Jahre 1794 (4 Bande); 3) Rurge hiftorische Beschreibung der Parochialtirchen, fleineren Kirchen, Ka= pellen, Alöster, Parochialschulen, Hofpitäler und anderer wohlthätiger Stiftungen in ber ehemaligen Posener Diocese (3 Banbe); 4) bie wissenschaftlichen Institute in der Krone Polen und dem Großfürsten= thum Litthauen bon den altesten Zeiten bis jum 3. 1791 (2 Bande).

Wir begnügen uns mit diesem kurzen Hinweis auf diese Werke, die ein ungemein reichhaltiges Material für die Reformationsgeschichte in Polen enthalten.

Eine umfangreiche Monographie ber Ciftercienserabtei Mogita bei Rratau hat die Rratauer gelehrte Gefellichaft veröffentlicht. Dieselbe eröffnet damit eine Reihe wichtiger Bublicationen, welche die historische Beschreibung ber hervorragendsten Dertlichkeiten in der Umgegend Rrafaus liefern follen. Die bereits veröffentlichte Bublication enthält folgende Bestandtheile: historische Nachrichten über die Abtei aus ber Feber bes talentvollen Joseph Squiski, ein geographischer Ueberblick über die Lage ber Mogita von A. Gorcapnsti, artistische Studien über Klosterbauten im Allgemeinen und über Ciftercienserklöfter im Speciellen von B. Luszczfiemicz, ber finanzielle Zustand des Rlofters von B. Serednisti, Biographien der Aebte von A. Hoszowski, über den Grabhugel der Wanda von J. Lepkowski, ferner die Graber und Denkmäler des Rlofters und endlich eine zahlreiche und interessante Urtundensammlung, welche 192 Dokumente von dem Jahre 1220 bis 1732 enthält und von E. Janota redigirt ift. Dergleichen Monographien würden dem Beschichtsstudium sehr erwünscht sein und es wohl allgemeine Zufriedenheit erregen, wenn die Gefellschaft damit fortfahren würde. Gine ähnliche Publication hat Beter Bekalski in feiner Geschichte des Miechowiterordens (ber fogenannten Bachter bes Grabes Chrifti) veröffentlicht. Der Berf. felbft ift ber lette polnische Reprafentant dicies Ordens.

Die neucste Geschichte polnischer Landestheile behandeln folgende Werke: eine gründliche und mit großem Talent geschriebene Geschichte des Herzogthums Warschau von Friedrich Graf Skarbek (2 Bände); Die Denkwürdigkeiten Kajetan Koźmians in zwei Abtheilungen und drei Bänden (die erste Abtheilung vom Jahre 1780 bis 1815, die zweite von da au bis in die zwanziger Jahre); Die Machinationen der Nachbarstaaten gegen Polen von 1763 bis 1773 von Ludwig Zyckliński und eine Geschichte der Provinzial-landtage des Großherzogthums Posen von 1815 bis 1847 (2 Bände) von demselben Verfasser. Zyckliński schildert uns in diesem Werke die Provinziallandtage von Posen aus den Jahren 1827, 1830, 34, 37, 41, 43 und 45 auf der Basis der durch die Verträge von 1815 und das Occupationspatent vom 15. Mai d. J. dem Großherzogthum gewährleisteten Rechte. Sein Werk ist seine eigentliche Geschichte

bieser Landtage, sondern vielmehr ein Referat aus amtlichen Quellen; in extenso werden die Borschläge von dem Throne und dem Landetage, die königlichen Abschiede, die jedesmaligen Mitglieder, die Reben der Borsitzenden und der königlichen Commissarien angesührt. Der Versasser hätte uns auch wohl mit den aussührlichen Reden der Mitglieder bedacht, wenn ihn daran nicht der Umstand verhindert hätte, daß während der Sitzungen die Dessentlichseit ausgesschlossen war und daher diese Reden in die Tagespresse nicht überzgehen konnten.

Als nenerscheinende Werke mussen wir noch eine Sesammtausgabe der Werke Lelewels (in 20 Bänden) und eine neue, verbesserte Ausgabe der polnischen Seschichte Moraczewskis anführen. Wir wollen nun noch die Titel mehrerer in der letzten Zeit veröffentlich= ten Werke ansühren, seider mussen wir uns wegen Mangel an Kaum

einer naberen Befprechung enthalten.

Alexander Kraushar: Geschichte der Juden in Polen, (Band I: die Piastenzeit, Band II: die Jagiellonzeit) ist eigentlich keine auf gründlichem Studium beruhende Bearbeitung des Themas, sondern eine Zusammenstellung der Nachrichten, die der Berf. in anderen Werken, welche denselben Gegenstand behandeln, gefunden hat. Dabei ist der öconomische Einsluß der Juden, die innere Einrichtung der jüdischen Gemeinden, ihre Gesetze, ihre geistige Entwicklung ganz bei Seite gesetzt.

Kratau und seine Umgegend historisch beschrieben von Am=

brofins Grabomsti. (431 Seiten.)

Wladislaw Zawadzki, Polnische Burgen, eine historische Darstellung. (285 Seiten.)

J. T. Giębodi, Die Ritter= oder Militärschulen in Polen. Ebward Kotlubaj, Das Leben Janusz Radziwills nebst einem zahlreichen Anhange von Documenten. (460 S.)

Leon Rogalsti: Geschichte ber Donaufürstenthümer. Band I

(812 S.), Band II (659 S.)

Geschichte Johannes Sobiestis und der Krone Polen von N. A. de Salvandy, aus dem Französ. übersett von Wladislaw Sierako wski. 3 Bände. F. Rogrowski, Geschichte bes Herzogthums Masovien mah= rend ber Regierung ber Bergoge. (579 S.)

Raver Liste, Studien zur Geschichte des 16. Jahrhunderts.

(324 S.)

R. B. Hoffmann, Geschichte der politischen Resormen in Polen. Sobiestam Mieroszewski, Die Politik des polnischen Bolkes mährend der beiden letten Jahrhunderte.

Fürft Adam Czartorysti, Leben Julian Urfin Riem-

cewiczs.

L. Siemien's ki, Leben Thad. Kościuszkos, wobon bis jett nur die erste Abtheilung erschienen ist. Beiläusig gesagt eine Legende und keine Geschichte; L. Siemien's ki kann Romane schreiben, hat aber keinen Begriff von einem gründlichen Geschichtsstudium. Eine den heutigen Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Biographie Kościuszkos besitzt die polnische Literatur noch nicht.

Ich bin mir wohl bewußt, daß die hier aufgeführte Zusammenstellung der Erzeugnisse der polnischen Historiographie der letzen Jahre keine erschöpfende ist, ich glaube aber, daß ich von den wich=

tigeren Werken nicht viele ausgelaffen habe.

Ehe wir zu dem zweiten Theile unseres Aufsages übergehen, müssen wir noch hervorheben, daß die in näherer Berbindung mit der Geschichte stehenden Wissenschaften, wie vor Allem die Literaturund Rechtsgeschichte viele ausgezeichnete Bearbeiter in Polen in der letten Zeit gesunden haben; wir wollen nur die hervorragendsten Namen nennen: Matecki, Szujski (zugleich auch der Verf. des besten Handbuches der polnischen Geschichte), Vincenz Pol für die Literatursschichte (der letzte auch für die Geographie) Zielonacki, Sigismund Helel, W. A. Maciesowski für die Rechtsgeschichte. Letzterer ist der Verfasser und vieler wichtigen rein historischen Werke, die aber einer früheren, als der von uns besprochenen Periode angehören.

Auf dem Gebiete der Quellensammlungen ist in den letzten Jahren von den Polen sehr viel geschehen. Wenn wir hauptsächlich den Umstand in Erwägung ziehen, daß wir die hier errungenen Ersfolge nur allein Privatpersonen und Privatsonds verdanken und damit die stattliche Reihe von Bänden der in der letzten Zeit vers

öffentlichten Quellen vergleichen, fo mitfen wir den auf diefem Felbe perdienten Mannern unfere vollfommenfte Unertennung aussprechen. Es bleibt bier zwar noch immer febr viel zu thun übrig, aber wir begen die Soffnung, daß, wenn man auf die angefangene Weise mit ber Beröffentlichung ber Quellen gur polnischen Geschichte weiter fortfahrt, in einem nicht überaus 'angen Zeitraum bas Studium ber polnischen Geschichte, welches augenblidlich noch ungahlige Schwierig= feiten darbietet, bedeutend erleichtert und die Abfaffung einer allgemeinen, quellenmäßigen Gefdichte Bolens ermöglicht werden wird. Das größte Berdienst auf diesem Welde bat in letter Zeit der im Jahre 1861 für die polnische Siftoriographie allgu früh verftorbene Graf Titus Dzialyn'sti erworben. Mit einem unermitolichen Eifer und mit ungeheuren Roften hat er durch eine lange Reihe von Jahren aus den Schähen seiner eigenen Bibliothet zu Kornit ganze Reihen von Folianten veröffentlicht, die ein unschähbares Material por Allem für die Geschichte des XVI. Jahrhunderts enthalten. Wenn wir seinen Bublicationen im Allgemeinen uns einen Vorwurf zu machen erlauben follten, fo ware es der der allzu großen Roftspielig= feit derfelben. Sie find meiftens fo prächtig ausgestatiei, daß ihr Preis badurch für mittelmäßige finanzielle Kräfte ein unerschwing= licher wird. Den ersten Plat unter ihnen nehmen die bisher in weiteren Rreisen noch immer zu wenig gekannten Acta Tomiciana ein b. h. die Rangellariatsaften der Republit Bolen aus den Jahren 1506-1526. Stanislaw Gorsti, Canonicus bon Krakau und bon Brod, geboren den 8. September 1489, einer der hellsebenoften Röpfe Polens im XVI. Jahrhundert, unternahm es die Kangellariatsaften aus der Regierung Sigismunds I. von Polen in eine Sammlung gu bringen und überreichte seine hochst verdienftvolle Arbeit in 27 Foliobanden dem polnischen Senat am 8. September 1567. Leider unter= nahm man es bamals nicht, Diefelbe im Drud zu veröffentlichen; es wurden zwar im Laufe ber Beit einzelne Bande häufig abgefcrieben, die ganze Sammlung ift aber nicht an einem Orte geblieben, sondern Theile derselben kamen zerftreut in die verschiedensten Sände. Durch drei Jahrhunderte dachte man nicht an den Drud derfelben; erft in den letten Jahren unternahm ihn auf eigene Roften Graf Titus Dzialpnisti und veröffentlichte in ben Jahren 1852-1861 die erften 8 Bande aus den handschriftlichen Materialien seiner eigenen und mehrerer anderer Bibliotheken. Mit dem Tode des um die polnische Geschichte so hochverdienten Mannes hörte aber leider die weitere Bublication auf. Was die Redaction dieser Bublication anbetrifft, so liefert das Werk nicht nur einen höchst correcten und bequemen Abdruck der Sammlung Gorski's, sondern ift auch außer= bem durch vielfache neue Beiträge ergangt. Diefelben find fast durch= weg aus der Kornifer Bibliothet entnommen, außer mehreren aus dem Offolin'stifchen Nationalinstitut zu Lemberg und einigen Documenten der Berliner Bibliothek. Den Gebrauch des Werkes erschwert nur theilweise ber Umftand, dag die meiften Documente mit feinem Datum versehen find, und ift dies hauptsächlich bei denen der Kall, welche aus der königlichen Ranglei hervorgegangen find, mahrend die daselbst angekommenen Correspondenzen fast durchweg bas bollständige Datum an sich tragen. Dieser Mangel ift leicht erklärlich. Gorski benutte die Akten der königlichen Ranglei, fand also dort die fremden Correspondenzen im Original vor, baber mit bollständiger Datirung; die abgehenden aber waren nur noch in zurückehaltenen Copien vorhanden, also meiftentheils ohne Datum. Obgleich er nun die Documente fast durchweg mit großem Berständniß geordnet, so findet man doch hier und da Manches, was nicht an der richtigen Stelle Die gedruckten 8 Bande umfaffen, wie gefagt, nur ben Reitraum bon 1506 bis 1526, liefern aber für diefen das ergiebigfte und beste Material, welches bem Forscher einen tiefen Blid zu thun gewährt, nicht nur in das öffentliche Auftreten des polnifchen Sofes, sondern auch in die geheimsten Absichten und Beweggrunde des-Die Sammlung erlangt noch baburch größere Bebeutung, daß fie nicht nur für die polnische Geschichte Wichtiges enthält, fondern auch für die der Bölfer, mit denen Bolen damals in näherer Beziehung geftanden. Auch bie übrigen Bublicationen Dziamistis haben für die polnische Geschichte eine ungemeine Wichtigkeit; um nicht allzu umständlich zu sein, wollen wir hier nur die vorzüglichsten erwähnen: 1) Quellen zur Geschichte des Johannes Zamojski. Diefelben entholten: des Reinhold Beidenstein Vita Zamojscii, desseiben Berfassers Epistola de nuptiis Zamojscii cum Griseldi Bathorea, ferner Oratio funebris in anniversario depositionis

Illmi. Joannis Zamojscii ab Adamo Bursio, Academiae Samosciensis Professore habita Junii V a. d. 1606, weiter einen Ausjug aus ber "Relazione del Regno di Polonia" bes Carbinals Ba= lenti aus bem 3. 1604 und endlich einen Brief Zamojski's bom 25. October 1590 an ben Landtag zu Wilna. Die Redaction ber "Vita Zamojscii" ift, aber feineswegs frei von Berftogen, nach ber Korniker handschrift besorgt, von Seite 151 an werden auch die anberen Lesarten bes Offoliostischen Manuscripts beigefügt; - 2) Annales domus Orzelsciae per Joannem Orzelski, castellanum Rogoznensem, capitaneum Costenensem conscripti; - 3) Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum (3 Bande); -4) Annales Stanislai Orichovii et vita Petri Kmithae; — 5) Quel= lenschriften gur Geschichte ber Union ber Rrone Polen und des Großfürstenthums Litthauen (über diese Bublication hat ber für die Wiffenschaft zu früh verftorbene J. R. Romanowski ein gründliches Werk veröffentlicht unter bem Titel: Otia Cornicensia oder Studien über die Quellenschriften zur Geschichte 2c.); - 6) Liber geneseos Illustris familiae Schidloviciae, ein Prachtwerk mit Aupferstichen bon hohem Berth aber auch mit wichtigen hiftorischen Nachrichten über bas im XVI. Jahrhunderte ausgestorbene mächtige Magnaten= geschlecht ber Szydkowiedis; - 7) die Polizei des Königreichs Polen bon Stanislam Orzechowski; - 8) ber Weg zur vollkommenen Freiheit von Lucas Gornidi (dieser und der vorige ein Schriffteller des XVI. Jahrhunderts); - 9) das Statut von Litthauen. - Wir fügen hinzu, daß dies nur ein Theil der Dziatynstifchen Bublica= tionen ift.

Erst an dieser Stelle erwähnen wir ferner einen Schriftsteller den wir bereits am Anfange unserer Besprechung den Nachfolger Lesewels in Bezug auf die Geschichte des polnischen Mittelalters genannt haben, nämlich August Bielowsti. Wir haben ihn an diesen Platz zurückgesett, weil seine Hauptarbeit: Monumenta Poloniae historica (Band I, gr. 8°, 946 Seiten) unter die Quellenssammlungen gehört. August Bielowsti giebt uns in seinem Werke eine auf gründlicher Kritik und Handschriftenvergleichung basirte Edition mehrerer der ältesten historischen Denkmale, welche die polnische Geschichte betressen. Er theilt diesen ersten Band seines Werkes

in zwei Theile: der erfte, welcher nur etliche Seiten umfaßt, enthalt Nachrichten ausländischer alter Schriftsteller über bie Slaven überbaupt, der zweite, bei Weitem größere, betrifft speciell das polnische Bolk. Im ersten finden wir Auszüge aus Nordanes. Theophulattos Simocata, Theophanes und Anderen; im zweiten berdienen bor allen Dingen erwähnt zu werden die fritischen Ausgaben der Chronik bes Martinus Gallus und ber Annalen Nestors. Doch auch bie übrigen Rummern, beren wir im Gangen 31 gablen, liefern bochft werthvolle Beitrage gur Runde bes polnifden Mittelalters. Bielowsti behalt in seinem Werke nicht bie gewöhnliche Gintheilung in Chroniten, Annalen und Urkunden bei; er giebt uns Alles nach chronologischer Ordnung. Der Grund davon ift, daß wir bis ins XII. Jahrhundert, und fo weit reichen die von ihm veröffentlichten Schrift= ftude, so wenige die polnische Geschichte betreffende Urtunden aufweisen können, daß es gar nicht die Mübe lohnte, dieselben in einem besonderen Abschnitte zu placiren. Wir finden hier Mehreres, welches bisher noch nicht publicirt war. Das icon früher Gebruckte wird in einem neuen, durchweg mit den Sandidriften forgfälfig verglichenen und mit gründlichen Ginleitungen und Noten versehenen Abdruck geliefert. Bei den in lateinischer Sprache geschriebenen Monumenten wird nur der ursprüngliche Text abgedruckt, bei den in anderen Sprachen verfagten auch eine polnische Ueberfetung bingugefügt. Bum Schluß noch einige Worte über die unter Nr. 8 veröffentlichte Lebensbeschreibung des heiligen Abalbert, ba diefelbe auch vor mehreren Sahren von einem bekannten beutschen Gelehrten publicirt worden ift. Bielowski hatte im J. 1856 eine wissenschaftliche Reise nach München unternommen, um in der dortigen foniglichen Bibliothet die Origi= nalien einiger von Bernhard Bez veröffentlichten Documente zu vergleichen, welche ihm nicht correct ebirt zu fein ichienen. Trot vielfachen Nachforschens fand er dieselben nicht, stieß bagegen auf eine Sandidrift, welche bis dahin unbekannt geblieben war. Diefelbe mar betitelt: Passio St. Adalberti. Er schrieb biefe fofort ab und ließ außerdem ein Facsimile der erften Seite anfertigen. Rach Lemberg jurudgekehrt las er in einer öffentlichen Sigung bes Offolin'stifchen Inftituts einen Bericht über feine Reise bor und zugleich die eben aufgefundene Lebensbeschreibung des beil. Abalbert; dieselbe murde

auch turz darauf mit erläuternden Noten berfehen als erfte Ausgabe jum Drud gegeben, als ein Theil eben der Monumenta Poloniae historica, bon benen wir jett berichten. Doch verzögerte sich in Rolge verschiedener hinderniffe die Vollendung des ganzen umfangreichen Werkes (XXXII u. 946 Seiten) bis jum 3. 1864, erft bamals tonnte Bielowsti daffelbe der Deffentlichkeit übergeben. Drei Jahre nach feiner Reife nach München erhielt 2B. b. Giefebrecht bon einem der Münchener Gelehrten Nachricht von der Existenz jener Lebens= beschreibung. Er eilte nach München und publicirte im 3. 1860 au Königsberg biefelbe unter dem Titel: Gine unbefannte Lebensbeschreibung des heiligen Adalbert. Bielowskis Ausgabe deffelben Werkchens war damals bereits feit zwei Jahren vollendet, doch, wie gesagt, als Theil eines noch nicht beendigten größeren Werkes, nicht veröffentlicht. Go fteben beide Ausgaben gang bon einander unab= hängig da und unterscheiden sich in mehreren ziemlich wesentlichen Stellen. Wir überlaffen es tundigen Mannern zu entscheiden, welche der beiden Ausgaben den Anspruch auf größere Pracifion und Gründlichkeit machen barf. Der zweite Band ber Sammlung ift bisher nicht erschienen, doch erfahren wir, daß ber Berausgeber bereits einen großen Theil beffelben jum Drud vorbereitet hat und ihn herauszugeben gedenkt, tropdem daß die Beröffentlichung des erften Bandes nur einen Theil der für ihn verauslagten Roften wieder eingebracht haben foll. Außerdem hat Bielowski die Schriften des Aronfanzlers und hetmans Stanislam Zotfiewsti (1 Band, 628 G.) publicirt. Bon feinen übrigen Berken verdient hauptfächlich erwähnt ju werden die "fritische Ginleitung jur Geschichte Polens". Man mag vielleicht mit manchen der daselbst erlangten Resultate nicht übereinstimmen, doch wird das Werk immer einen hohen Werth ha= ben als fritische Sichtung des ganzen Apparats zur Ursprungsgeschichte bes polnischen Bolkes. Auf die zahlreichen und wichtigen Abhandlungen Bielowstis, die vor Allem ebenfalls das Mittelalter betreffen, werden wir noch gurudtommen.

Der bereits früher von uns besprochene Kasimir Jarochowsti hat gleichfalls eine werthvolle Quellensammlung herausgegeben; dieselbe trägt den Titel: Mappe des Gabriel Junosza Podosti, Erzbischof von Gnesen (6 Bände). Diese Sammlung enthält aus den Jahren 1717—1733 alle wichtigeren Berhandlungen der polnischen Republik, unter Anderem: Reichstagsprotokolle, Correspondenzen des Königs mit den polnischen Würdenträgern und der Würdenträger unter einander, Correspondenzen der Reichstanzler mit auswärtigen Gesandten, Relationen polnischer Gesandten von fremden Hösen, Berfügungen des Königs und der hohen Beamten meist innere Angelegenheiten betressend, sogenannte "Zeitungen" d. h. Berichte über verschiedene Vorgänge im Lande, meist über den Hof und
den König. Die Documente sind im Originaltext mitgetheilt, der größte
Theil in polnischer Sprache, aber viele auch in sateinischer, französischer oder deutscher. Außerdem sind noch hinzugesügt: Ein Tagebuch der Hochzeitsseier König Michaels mit der Erzherzogin Eleonore
im J. 1670, das Protofost des Reichstages zu Lublin im J. 1703
und der Reichstage in den J. 1738 und 1740 und einiges minder
wichtige.

Die polnische Bibliothek zu Paris hat unter der Redaction Rnkaczewstis folgende hierher gehörige Schriften veröffentlicht: 1) Lettres de Pierre de Noyers, 2) des Fürsten Christoph Radziwill, Feldhetmans von Litthauen, Rriegs- und politische Angelegenheiten (1621-1659), 3) Rclationen der apostolischen Nuntien und anderer Personen über Polen (1548-1690) 2 Bande, 4) Inventarium omnium privilegiorum etc., quae in archivo Cracoviensi reperieb. an. 1682. - Die gelehrte Rratauer Befellichaft hat zur Bedenkfeier des 500jährigen Bestehens der Renkauer Unibersität auf eine höchst unkritische Weise eine umfangreiche Quellensammlung (XLVII und 856 Seiten) herausgegeben unter dem Titel: Gedentbuch des Jakob Micharowski, Tribun (Wojski) von Lublin, später Caftellan von Biecz. Szajnocha hat in feiner icharffinnigen und flaren Beise gezeigt, daß dieses Werk kein Gedenkbuch sei und daß es mit dem Jakob Micharowski nichts gemein habe, daß fein Titel eigentlich lauten mußte: Quellen gur polnischen Geschichte aus den 3. 1646 bis 1655. Im weiteren Berlauf feines als besondere Broidure veröffentlichten Artifels weift Szajnocha nach, daß die Quellen mit einer beispiellosen Nachläffigkeit, Ungenauigkeit und Un= fenntniß herausgegeben find, welche um fo mehr Staunen erregen, als die Redaction von einer "gelehrten" Gefellichaft übernommen ift.

In seiner Kritik der ersten Hälfte dieses Werkes zeigt der genannte Historiker Seite für Seite, Punkt für Punkt eine unzählige Masse der verschiedensten Fehler, ja sogar grober, vollkommen unsinniger Verstöße. Von 140 Documenten sind 70 bereits seit 20 Jahren durch den Druck veröffentlicht gewesen, wovon aber die Krakauer Gesellschaft kein Sterbenswort gewußt hat; sie druckt dieselben nochmals ab in dem Glauben, daß sie noch Niemandem bekannt gewesen seine, und noch dazu auf eine viel fehlerhaftere und ungenauere Weise, als es in den früheren Editionen geschehen war. Mit einer solchen Publication hat sich die Gesellschaft selbstverständlich keinen Ruhm erworben.

Wahrhaft classisch ist dagegen eine Publication von Anton Sigismund Helcel, dem berühmten Herausgeber der alten Denkmäler des polnischen Rechts. Die, von der wir hier reden, trägt den Titel: Briefe Johannes Sodieskis und anderer berühmter Persönlichkeiten. Dieselbe zerfällt in vier Theile: der erste enthält Briefe Sodieskis aus der Regierungszeit Ichann Kasimirs 1664—1668, der zweite aus der Zeit Michael Korybuts 1670—1672, der dritte Briefe König Johanns und anderer berühmter Personen aus seiner eigenen Regierungszeit 1675—1696, der vierte endlich verschiedene Briefe aus der Epoche des Interregnums nach dem Tode Johanns III, der Regierung Augusts II, Stanislaws I (Leszczyński) und Augusts III, 1696—1737.

Fürst Thab. Lubomirsti hat ein Urkundenbuch des Herzogthums Masovien 1) mit vielem Fleiß, doch auch nicht frei von Mängeln herausgegeben. Es ist dies eine reichhaltige Samm= lung von 294 Dipsomen aus den Jahren 1196 bis 1506, also von dem Anfange einer Sonderstellung Masoviens beinahe bis zur Bereinigung des Landes mit der Krone Polen. Wir sinden hier zahlreiche Materialien für die Geschichte der inneren Verwaltung der

<sup>1)</sup> Es sei uns gestattet auch die tibrigen berartigen Publicationen, wenn auch aus älterer Zeit namhaft zu machen; es sind: Dogiel, Codex dipl. Regni Pol. et Magn. Duc. Lithuaniae (Wilna 1758—1764), Ed. Raczyński, Cod. dipl. Maioris Pol. (Posen 1840) und Cod. dipl. Lithuaniae (Breslau 1845), Rzyszczewski und Muczkowski, Cod. dipl. Pol. (Warschau 1847), Gawarecki, Privilegien, Freiheiten, Berleihungen der Einwohner der Wojewobschast Ploc.

masovischen Fürsten, der Berleihung des culmischen Rechts an die Städte, der Familienberhältniffe der Fürsten, des Berhältniffes Masobiens zu der Krone Polen und anderen Ländern. Doch fehlt es in ber Sammlung nicht an wichtigen Berftoken. Go fteben unter Rr. VII und VIII zwei bollfommen gleichlautende Documente aus bem 3. 1231, beibe unter bem Titel: Ronrad, Bergog von Masovien verleiht gewiffe Rechte an die Kirche zu Plod; das erste ift augen= icheinlich eine Copie des zweiten, wozu wird es also bier abgedruckt. Unter Rr. XIII finden wir ein Document aus dem I. 1238 angeführt und betitelt: Konrad, Herzog von Masovien bestätigt die Freibeiten der Kirche zu Ptod. Lefen wir aber dieses Document, fo finden wir, daß es keineswegs eine Beftätigung Ronrads I ift, fon= bern eine Bestätigung ber burch Ronrad I ber Rirche ju Blod ertheilten Rechte ausgestellt im 3. 1464 zu Zakroczom burch bie Berjoge Konrad, Kasimir, Boleslaw und Johann von Masobien. Roch auf einen Mißstand stoßen wir häufig. Jede corrupte und mangelhafte Stelle, und es giebt beren mehrere, bezeichnet ber Ber= ausgeber mit brei Buntten, anftatt zu fagen, wie viel Worte ober Splben ungefähr fehlen konnen. Durch die bom Berausgeber eingeführte Methode wird bem bas Werk Benukenden jeder Spielraum ju Conjecturen benommen. Un die furge Befprechung biefes Wertes wollen wir gleich die Erwähnung einer ähnlichen Bublication anfoliegen: Sammlung pabftlicher, taiferlicher, topiglicher, fürftlicher Diplome, Bolfsbeschliffe, Berfügungen verschiedener Behörden, welche jur fritischen Beleuchtung ber Geschichte Litthauens, bes litthauischen Reußens und ber angrenzenden Länder dienen konnen, gesammelt und erläutert bon Ignag Danitowicg, aus den hinterlaffenen Papieren bes Berfaffers berausgegeben bon Johann Sibrowicz (2 Bande). (Eine gründliche Recenfion diefes Werkes von Bielowski ift gu lefen in ber Dfolin'stifchen Bibliothet, Band III.)

August Mosbach veröffentlicht aus den Breslauer Archiven wichtige Materialien zur polnischen Geschichte; in der letten Zeit ist von ihm folgendes erschienen: Nachrichten zur polnischen Geschichte aus dem schlesischen Provinzial-Archiv (L und 403 Seiten), Documente aus den Jahren 1206 bis 1774 enthaltend; Beiträge zur polnischen Geschichte aus dem Breslauer Stadt-Archiv, Documente

von 1317 bis 1739; Peter, Sohn Wladimirs, ein berühmter Würsbenträger Polens und die seine Geschichte erzählende Chronik.

Im Jahre 1858 hatte Graf Alexander Przezdziecki durch einen Prospect die Beröffentlichung einer neuen kritischen Aussgabe der historischen Werke Drugoszs, des sogenannten Baters der polnischen Historiographie, verheißen. Die Publication schreitet aber äußerst langsam vorwärts, bisher sind erst im Ganzen drei Bände, welche den Liber Beneficiorum enthalten, erschienen. — Derselbe, sonst um die Geschichte Polens sehr verdiente Mann, hat auch eine neue Ausgabe der Chronik Bincenz Kadtubes und zwar nach dem Wiener Codex besorgt. Zwei Jahre darauf (1864) edirte dieselbe Chronik Adolph Muskowski auf Grund mehrerer Handschriften, die er mit einander sorgfältig verglichen hatte.

Julian Bartosze wiczhat Denkwürdigkeiten des Chriftoph Zawisza, Wojewoden von Minsk (1666—1721) nach dessen Originalhandschrift herausgegeben und mit Roten, einer umfangreichen Einleitung, welche die Lebensbeschreibung des Verfassers und eine Würdigung seiner Denkwürdigkeiten enthält, sowie auch mit einigen Beilagen versehen.

Denkwürdigkeiten Stanislam August Poniatowskis, Königs von Bolen und seine Correspondenz mit ber Raiserin Ratharina von Rugland veröffentlicht von dem Buchhandler Zupacisti zu Pofen. Das Buch enthält nur einen Theil ber Denkwürdigkeiten bes letten Bolenkönigs, welcher nur Nachrichten über beffen erfte Befanntichaft mit Ratharina, die Bergiftung Peters III und die Unterstützung, welche die Raiserin dem sich um den polnischen Thron bewerbenden Poniatowsti gemährte, liefert. Diefen Theil feiner Dentwürdigfeiten foll Stanislam August bon Betersburg aus im Jahre 1796 feinem Augenscheinlich lag dem Rammerherrn Wolsti überfandt haben. Könige baran fich bor ber Geschichte bon bem Bormurfe zu befreien, daß er nur ein Werfzeug in den Banden Ratharinas gewefen fei und nur burch fie den Ronigsthron erlangt habe. Er bemühte fich also durch Briefe Ratharinas zu beweisen, daß fie ihn im Grunde gar nicht unterftugt habe; dies gelingt ihm aber feineswegs.

Anton Muchlin's ti hat vor Aurzem eine Briefsammlung König Bladislaws IV herausgegeben unter dem Titel: Briefe Bla= bislaws IV an Christoph Radziwill Feldhetman von Litthauen geschrieben in den Jahren 1612—1632, nach den Originalen der
kaiserlichen Bibliothek zu Petersburg. Die Wichtigkeit dieser Briese
für die politische Geschichte ist keine bedeutende; wir sinden in ihnen
nur das häusig ausgesprochene Verlangen, daß Radziwill auf den
Reichstagen das Zustandekommen einer neuen Expedition gegen Rußland durch seinen Ginfluß befürworten möchte. Nanches wird aber
zur Charakteristik Wladislaws, der damals noch nicht König war,
und zur Aushellung des Verhältnisses zu seinem Bater und zu seiner
Stiesmutter Konstantia geboten. Die Zahl der Briese beläust sich
auf 67.

Nikolaus Malinowskis ist der Herausgeber der wissenschaftlichen und diplomatischen Schriften des bekannten polnischen Diplomaten aus dem 16. Jahrh. Stanislaw Laski, Wojewoden von Sieradz; derselbe hat auch die Chronik Wapowskis in polnischer Uebersetzung herausgegeben.

Anton Sozan'ski hat ein Tagebuch des außerordentlichen Reichstages, welcher zu Warschau am 5. October 1767 begann und am 8. März 1768 endigte, veröffentlicht.

Es bleibt uns nur noch eine größere Bublication zu erwähnen übrig, welche der Buchhändler Bupan'sti in den letten Jahren unternommen und die den Titel: Denkwürdigkeiten aus dem 18. Jahr= hundert trägt. Bisher sind neun Bande erfchienen, der 10. und 11. befindet sich unter der Breffe. Die bereits publicirten Bande ent= halten: Band I, Denkwürdigkeiten über die polnische Revolution bom 3. 1794 bom General=Quartiermeifter de Biftor; der 17. und 18. April 1794 zu Warschau von einem Augenzeugen geschildert; Denkwürdigkeiten des Johann Rilin'ski, Schuhmachers und zugleich Oberften bes zwanzigsten Regiments; - Band II, Denkwürdigkeiten des Joseph Zajaczek oder Geschichte der Revolution vom Jahre 1794; Denkwürdigkeiten des Philipp Lichodi, Prafidenten der Stadt Krakau, als Beilagen werden die Plane der Schlachten bei Ractawice, Szczekocinn und Maciejowice gegeben; - Band III, General Johann Beinrich Dabrowsti, militärische Denkwürdigkeiten der polnischen Legionen in Italien; - Band IV, des Generals Joseph Suttowsti Leben, und hiftorische, politische und militärische Dentwürdigkeiten über die Revolution von 1792—1797, über die tiroler Expedition und den Feldzug in Eghpten; — Band V, Die zweite Theilung Polens nach den Denkwürdigkeiten von Sievers; — Band VI, Der Krieg in Polen in den Jahren 1770 und 1771 nach den Denkwürdigkeiten des Generals Dumouriez; — Band VII, Die Zeiten Stanislaw August Poniatowskis, von einem der Mitglieder des "großen" Reichstages verfaßt; — Band VIII, Bersuch einer Geschichte der letzten polnischen Insurrection im Jahre 1794 von Bojda; — Band IX, Gedenkbuch zur polnischen Geschichte während der letzten Regierungsjahre Augusts III und der ersten Stanislaw Poniatowskis von Adam Moszzahnski; Denkwürdigkeiten des Stanislaw Kosmowski aus dem Ende des 18. Jahrhunderts.

Wir gehen nun zu bem letten Theile unserer Besprechung über, ben Zeitschriften.

Es giebt in der gangen polnischen Literatur feine Beitschrift, die allein der Geschichte gewidmet ware. Die einen nehmen nur belletriftische und poetische Erzeugnisse auf, die anderen bemühen sich von wiffenschaftlichem Standpuntte die verschiedensten Stoffe gu behandeln. Mit der ersten Rategorie werden wir uns hier natürlich nicht befaffen und unfere Aufmerkfamteit nur der zweiten widmen. Gine Beitschrift, welche fich allein mit ber Geschichte beschäftigen wollte, würde in Polen nur einen fehr geringen Rreis von Lefern und alfo auch von Abonnenten finden. Die Redactionen muffen daher durch bie Umftanbe gezwungen vielfeitigen Ansprüchen zu genügen bemüht fein, wenn fie fich nicht allzugroßen finanziellen Berluften aussetzen wollen. Gine ber polnischen Zeitschriften ift aber in ber Lage, daß fie über sehr bedeutende Fonds zu verfügen hat und es deßhalb zu ertragen vermag, daß ihre Drud- und Berlagskoften durch die Abonnenten nicht gebeckt werden. Es ist bies die vom Offolin'skischen National= institut zu Lemberg unter der Redaction von August Bielowski ber= ausgegebene "Offolin'stifche Bibliothet". Der Stifter des Inftituts, der daffelbe mit einem fehr bedeutenden Capital versehen, hat es dem Directorium gur Pflicht gemacht, eine Zeitschrift herauszugeben, Die hauptfächlich ber polnischen Geschichte und ber Bublication von Documenten und anderen Quellen gewidmet ware. Trogdem werden in diefelbe auch Erzeugniffe aufgenommen, die mit ber Beschichte in

teiner Beziehung stehen. Wir wollen der Redaction keineswegs zu nahe treten, da die don ihr herausgegebene Zeitschrift nur Werthvolles bringt, aber wir erlauben uns doch die Ansicht auszusprechen, daß es für die polnische Historiographie ein großes Berdienst wäre, wenn sie sich auf geschichtliches Material beschränken und auf diese Weise eine große Lücke aussüllen möchte. Der Name August Bieslowski wäre eine sichere Garantie, daß sich eine solche Zeitschrift hoshes Verdienst um die polnische Historiographie erwerben würde. Die Zeitschriften, dan denen wir hier reden wollen, sind die folgenden: die bereits erwähnte "Ossolinistische Bibliothet", die in Warschau erscheinende "Warschauer Bibliothet", die "Polnische Redue", die "literarische Zeitschrift", die "Großpolnische Redue" und daneben auch die "Jahresberichte der Posener Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde".

Die "Offolin's tische Bibliothet", die nach einer langen Unterbrechung seit einigen Jahren (seit 1862) wieder erscheint, bringt in ihren bis jest publicirten neun Bänden eine Fülle trefflicher Abschandlungen. Obenan stehen die, welche aus der Feder ihres Resdacteurs, Bielowski, stammen. Wir wollen den Inhalt dieser Bände, mit Weglassung des nicht zur Geschichte Gehörigen, angeben und Einiges näher besprechen.

Band I enthält zwei Auffage Bielowskis; in dem erften "das Königreich Galizien" bestimmt der Berf. auf eine klare und scharfe Beise aus den Geschichtsquellen des 10. 11. und 12. Jahrhunderts bie ursprünglichen Grengen Galigiens, welches im 11. und 12. Jahrhundert innerhalb der Grenzen des heutigen Ungarns gelegen mar und bis an die Theiß reichte, dann schildert er die Geschichte dieses Landestheiles in eben biefem Zeitraume; in bem zweiten: Johann Stanislam Sabtonomsti, giebt er bie Lebensbeschreibung biefes Wojewoden bon Reugen und ichließt bieran den Abdrud der Dentwür= digfeiten des polnischen Magnaten, verseben mit gablreichen Roten und mit mehreren beigefügten, hochst interessanten Documenten (unter diefen ein fehr anziehender Brief Jabtonowstis an Babft Clemens XI). - Die britte hiftorische Abhandlung: Das Archiv ber Familie Mniszet (eines berühmten polnischen Magnatengeschlechts) von Xaber Gobebsti giebt Radricht über die daselbst befindlichen Ur= funden, von denen Deehreres als Beilage abgedruckt wird.

Band II: 1) Hieronymus und Etisabeth Radziejowski, eine historische Darstellung von Karl Szajnocha; 2) Denkwürdigkeiten des Fürsten Joseph Poniatowski, mit einer Einleitung und mehreren Erklärungen versehen und aus dem französischen Manuscript übersseht von Kaver Godebski; 3) Die kirchlichen Angelegenheiten Reußens unter der Regierung Kasimirs des Großen von Isidor Szaraniewicz; 4) Des Vincenz de Dominico Briese über Polen, geschrieben an den Seuat zu Genua in den Jahren 1483 und 1484; 5) Meister Vincenzius und seine polnische Chronik von August Vielowski hat mehrere Handschriften des Chronisten Vincenzaug. Bielowski hat mehrere Handschriften des Chronisten Vincenzaugehr wichtigen Resultaten.

Band III: 1) Das Lemberger Land im 14. und 15. Jahr= hunderk unter der Regierung Polens in Hinsicht der socialen Zu= ftände von Alexander Graf Stadnicki; 2) Depeschen der pol= nischen Gesandtschaft in Kopenhagen in den Jahren 1789—1793; 3) Ein umfangreicher Bericht aus der Feder Bielowskis über den, unter den Quellensammlungen bereits von uns genannten Codex dipl. des Ignaz Danikowicz.

Band IV: 1) Das Halicz-Wladimirsche Herzogthum, später Königreich, von August Bielowsti. Die Abhandlung bildet den zweiten Theil des im ersten Bande der Zeitschrift abgedruckten Aufsches "Das Königreich Galizien". Der Berf. beweist mit gründelicher Kenntniß und scharfer Kritik folgende Säte:

Unter dem Namen Galizien verstand man im Laufe der Zeit nicht ein Land, dessen Grenzen sich veränderten, indem sie ein größeres oder kleineres Gebiet umfaßten, sondern der Name bezeichenete zwei verschiedene Länder, die nichts Gemeinsames mit einander hatten. Es bezeichnete nämlich im 11. und 12. Jahrh. der Name Galizien ein Land, welches vollkommen innerhalb der Grenzen des jezigen Ungarns lag. Seine Grenzen waren die Flüsse Donau und Sajo und der sübliche Bergabhang der Karpathen, seine Hauptstadt die Stadt Galicz am Flusse Ingar. Dieser Ort war seinem Ursprunge nach beinahe um ein Jahrhundert älter, als das am Oniestr gelegene Halicz und hatte mit diesem nur einen

402

ähnlichen Rlang des Namens gemein. In einer weiteren Epoche gegen Ende des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts bilbet das am Onieftr gelegene Halicz zugleich mit dem wolhnnischen Wladimir unter der Regierung des Fürsten Roman Msciszawicz, ein Bergogthum: bas halicz-wladimiriche. (Die Geschichte biefes Landes behandelt der Berf, vor Allem in diesem Auffage.) Nach dem Tode bes Bergogs im 3. 1205 mahrend ber Minderjahrigfeit feiner Gohne ging das Erbe Romans, sateinisch Galicia et Lodomeria benannt, theilweise in die Hände der Beherricher Ungarns über. Roloman, Sohn des Andreas, gefrönt 1214 als König von Galizien, regierte daselbst mit einer Unterbrechung im Ganzen 6 Jahre, etwas länger fein jungerer Bruder Andreas. Außer biefen beiden Fürften mar fein Beberricher Ungarns wirklicher König von Galizien. Es war aber in jener Zeit gewöhnlich, daß man sich bestrebte an bie Ronigs= namen fo viele Titel, wie nur irgend möglich, theils wirtliche, theils erdichtete anzuhängen; so also finden wir in einigen Diplomen und Briefen Andreas II, Belas IV und Anderer auch den Titel Rex Galiciae et Lodomeriae. Durch den Zusat "et Lodomeriae" wollte man mahrscheinlich bas am Dnieftr gelegene Galizien von bem Slowatischen unterscheiden, denn fein einziger ber Ronige von Ungarn hat in dem sogenannten Lodomerien oder vielmehr Wladimir= ichen Bergogthum je eine Sand breit Land beseffen. Endlich um= faßt das im 3. 1772 bei der erften Theilung Bolens gebildete Ba= ligien die Wojewodichaft Reugen nebft Theilen von fechs anderen: ber Podolifden, Wolhnnifden, ber bon Begt, Lublin, Sandomir und Krakau. Der größte Theil dieser Länderstriche gehörte früher nie zu bem sogenannten Galizien und Lobomerien, sondern bilbete einen integrirenden Theil von Bolen.

2) August Mosbach: Nachrichten über Polen zur Zeit Michaels I und Johanns III aus den Denkwürdigkeiten des Marquis de Pomponne, Minister= und Staats=Secretär der auswärtigen Angelegenheiten unter Ludwig XIV. Es ist dies ein Auszug der die polnische und ungarische Geschichte betressenden Stellen des Werkes: Mémoires sur les différents intérêts des princes de l'Europe à la fin de 1679, welches von Mavidal im ersten Bande der Mémoires du Marquis de Pomponne abgedruckt worden ist. Dieser

Beitrag zur polnischen Geschichte des 17. Jahrhunderts enthält we= nig, was nicht anders woher bekannt gewesen ware.

- 3) Johann Mazepa und seine Briefe, eine gründliche, kritische Arbeit, in welcher der nicht genannte Verf. die über Mazepa ber= breiteten Nachrichten mit den gleichzeitigen Quellen vergleicht und zu neuen, selbständigen Resultaten gelangt. Hierauf folgen mehrere auf dessen Geschichte bezügliche und bisher unbekannte Documente.
- 4) Bernard Kalidi: Diarium bellici progressus cum Georgio Rakocio, ex castris ad Miedzybor 23. Iuli. 1657 Pater Adrianus Pikarski Societatis Iesu scripsit. Kalidi, ein junger, sehr begabter Schriftsteller, liefert hier den Textaborud nehst einer polnischen Ueberschung dieses interessanten Tagebuches mit Hinzufügung einer Lebensbeschreibung des Adrian Pitarssi. Das Tagebuch sehandelt nicht die ganze Expedition Kakocsps, sondern nur den Abschnitt derselben, als Kakocsp durch das Heer des siegereichen Stephan Czarniecki aus Polen vertrieben über die Weichsel in sein Land zurücksloh. Das Manuscript besindet sich in der Bisbliothek des Ossoliafischen Rationalinstituts zu Lemberg.
- 5) Ignag Szaraniewicz: Die Regierung des Herzogs Bladislaw von Oppeln in Reugen. Die Redaction der "Bibliothet" theilt nicht die Ansichten des Berfassers, doch drudt fie die Arbeit ab, ba fie in durchaus wiffenschaftlicher haltung geschrieben ift. Szaranie= wicz sieht nämlich den Herzog Wladislam von Oppeln als unabbangigen und felbständigen Beherrscher Reugens an, Bielowsti bin= gegen behauptet, berfelbe mare nur Statthalter bes Ronigs Ludwig von Ungarn und Polen gewesen. Die Regierung Berzogs Bladislaw in Reugen beginnt im J. 1372. Nach dem Tode Rasimirs des Brogen von Bolen entftanden daselbst Wirren, welche den Umfturg ber bon diesem Könige in religiöser hinsicht eingeführten Reuerungen bezweckten. Biele Bischöfe des römisch=katholischen Ritus waren zum griechischen übergetreten, wenige nur waren ihrer Confession treu König Ludwig und Herzog Bladislaw bemüheten fich, diefelben zum römisch-katholischen Glauben zurudzuführen. Bladislaw befette die festen Blage mit Besatungen, die er aus Schlefien berbeizog. Im 3. 1372 zog er feierlich in Lemberg ein und wählte biefe Ctabt ju feiner Refideng, in welcher er bis 1379 verweilte und

im Geiste Raffmirs des Groken die Regierung leitete. Er unterflütte die ärmeren Rlaffen ber Bevölkerung gegen ben Uebermuth ber Bojaren und zwang diefe zum Gehorfam. Diefe Sandlungsweise mar ber Grund, daß er von den Armen geliebt, von den Magnaten ge= hafit murde. Bei der Uebernahme der Berrichaft ftellte der religios= eifrige Herzog dem Pabste die traurige Lage der katholischen Kirche in feinem neuen Lande bar, bat ihn um die Stiftung neuer Bisthumer und um Bestrafung der Geiftlichen, welche die fatholische Rirde verlaffen hatten. Auch wünschte er, daß das jungst bestätigte katholische Bisthum nach Lemberg verlegt werden möchte, da fein bisheriger Sik Salica zu weit bon den lateinischen Bischöfen Reugens entfernt fei. Es bewog ihn auch zu biesem Wunsch ber Umstand, bag Lemberg die eigentliche Hauptstadt und ftart befestigt mar, so daß es leichter die Angriffe der Litthauer und Tartaren aushalten In Folge beffen beauftragte ber Babft ben Erzbischof von Gnefen und ben Bifchof von Rratau, daß fie fich überzeugen moch= ten, ob Lemberg wirklich geeigneter für ben Git eines Bischofes mare, als Salicz. Bladislam aber erlangte die Erfüllung feines Bunfches nicht, der Sit des Bischofs blieb in Halicz bis 1414. Im J. 1373 ertheilte Bladislaw ein Privilegium der Stadt Thorn, durch melches berfelben gestattet murde, in Bladislams gangem Gebiete Sandel zu treiben; ein ähnliches Privilegium wurde auch den Lember= ger Raufleuten in Sinsicht auf Polen und Ungarn eribeilt.

Band V: 1) Johann Clemens Branick, ein Abschnitt aus der Geschichte des 18. Jahrhunderts von Ludwig Nabielak; 2) Geschichte der Söhne des Großfürsten von Litthauen Olgierd, von Kasimir Graf Stadnicki; 3) Ueber das Leben und die Schriften des Andreas Frycz Modrzewski, von Anton Makecki; 4) Geschenbuch der Belagerung von Mantua im J. 1799 aus den Schriften des Chprian Godebski veröffentlicht von Kaver Godebski; 5) Tasgebuch einer in fremde Länder in den Jahren 1660—1663 unternommenen Reise nach einer Handschrift des Ossoließischen Instituts veröffentlicht von Luchan Tatomir.

Band VI: 1) Das der französischen Regierung im Jahre 1762 überreichte Promemoria: über die Berbesserung der Republik des Johann Clemens Branidi im Bergleich zu den anderen damaligen

Reformen von Ludwig Nabielak; 2) Geschichte der Söhne Olgierds (Fortsetzung) von Stadnidi; 3) Bemerkungen eines polnischen Ebelmanns über die Stimmung der benachbarten Mächte gegenüber unseren Reichstagen, eine dem Paulucci om 4. Januar 1764 übergebene Schrift Stanisl. Konarskis, von Ludwig Nabielak; 4) Kritischer Bericht über Mutkowskis Ausgabe der Chronik des Vincenz Kadtubek.

Vand VII: 1) Einige Abschnitte aus dem Leben Kościuszkos von L. Siemieński; 2) Die Söhne des Olgierd (Forts.) von Kas. Stadnicki.

Band VIII habe ich leider noch nicht in Sanden gehabt.

Band IX: 1) Genealogien der polnischen Könige und Fürsten bon 880—1195; 2) Die Söhne Olgierds (Forts.) von Kas. Stad-nick; 3) Julian Bartoszewicz: War Przeclaw Lanckoroński der erste Kosakenhetman; 4) Kritischer Bericht über Solowiews Geschichte des Unterganges Polens von Chyliński; 5) W. A. Maciejowski: Ueber die Bedeutung des Wortes "Kmieć" (Kmetho).

Die "Warschauer Bibliothek" erscheint seit einer langen Reihe von Jahren zu Warschau in monatlichen Hesten zu 8 bis 9 Bogen. Seit mehreren Jahren wird sie von K. W. Wojcicki mit Umsicht und Erfolg redigirt. Sie darf unter die wissenschaftlichen Zeitschristen gezählt werden, die sich auf keinen speciellen Zweig beschränken, wir sinden in ihr historische, öconomische, literarische, bibliographische Aussählt, Uebersegungen und originelle Arbeiten, Recensionen inlänzbischer und ausländischer Werke. Von den zahlreichen in ihr verzössentlichen historischen Aussähen haben manche einen hohen, aubere einen sehr geringen Werth. Wir wollen hier die Titel der werthvollsten unter ihnen ansühren.

Rarl Sosnowski: Der Wojewobe Johannes Huniady.

J. Lukaszewicz: Georg Riemierzyc, Unterkammerer von Kiew, Starost von Owrucz und Arzemieniec. Ein Beitrag zur Geschichte ber Regierung Johann Kasimirs.

3. T. L.: Jakob von Kobhlany, Castellan von Gnesen, Starost von Brześć 1407—1454.

Edmond Stawisti: Die Sandelsverhaltniffe im ehemaligen

Polen und ihre Verbindung mit dem Aderbau im 15. und 16. Jahr= hundert.

Sehr werthvolle Beiträge enthalten die von Julian Bartoszewicz angesertigten "Geschichts-Tabellen" d. h. Chronologische Berzeichnisse der Inhaber der hauptsächlichsten Kron= und Hofamter nach gedruckten und handschriftlichen Quellen bearbeitet.

Ronrad Machernústi: Ueber Geleitbriefe und die Form der Appellation von den Urtheilen der Strafgerichte in Bolen.

Thab. Fürst Lubo mirsti, den wir bereits als Herausgeber eines Cod. dipl. des Herzogs Masovien genannt haben, veröffent= licht in dieser Zeitschrift sehr werthvolle Auffäge über den Zustand des Landvolkes in Polen während des 15., 16., 17. und 18. Jahrh.

Leopold Hubert: Hieronymus a Lasco Laski, Wojewode von Sieradz.

Ein ungenannter Berfasser: Ueber bas Dobrzyner Land, historische Forschungen.

Alexander Graf Przezdziedi: Johann Marsupini am Hofe Sigismunds I und der Königin Bona.

Ab. N. Nakesti: Elisabeth, Fürstin von Oftrog.

A. Abamowicz: Ginleitung in die Geschichte ber ersten Ronigswahl in Bolen.

E. Piotrowsti: Geschichte des Landes Riem.

U. S. Helcel: Forschungen jur Geschichte bes kirchlichen Zehnten in Polen.

Abam Choby n'sti: Wo wurde das Statut Jagiellos im J. 1423 beschlossen?

Jul. Bartoszewicz: Was bedeutete und wo lag die Ufraine? Wladislaw Chom towski: Johann Oftrorog, Wojewode von Posen, ein Redner und Schriftsteller aus der Zeit Sigismunds III;
— Christoph Fürst Zbaraski, Krongroßstallmeister; — ein "Silva Rerum" aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

R. Kozkowski: Die zweite Heirath Sigismunds III und seine Familienverbindungen mit Desterreich.

Die "Polnische Revne" ist eine seit 16 Monaten in Arakau erscheinende Zeitschrift unter der Redaction von Stanislaw Graf Tarnowski, Joseph Szujski und Ludwig Powidaj nach Art der Revue des deux mondes. Die Redaction ist bemüht nur Gutes und Werthvolles zu bringen, was ihr auch zum großen Theil gelingt. Sie enthält mehrere sehr gute historische Aufsätze und Rescensionen der neuesten Erzeugnisse der polnischen Literatur aus der Feder Szujstis. Dieselben sind meist mit Verständniß und Umsicht geschrieben, doch möchten wir dem gelehrten Recensenten den Vorwurf machen, daß er den Abepten der allgemeinen Huldigungss und Beslobigungsmethode nicht bestimmt entgegentritt. Sin so talentvoller und angesehener Schriftsteller wie Szujsti würde sich ein größeres Verdienst um die polnische Literatur erwerben, wenn er die Geißel der Kritik schäfer handhaben wollte. In den bisher erschienenen 16 monatlichen Heften, zu 10 bis 12 dichtgedruckten Bogen, sind folgende historische Aufsätze enthalten:

W. Cotembersti: Kaiser Alexander I auf dem Wiener Congreß gegenüber der polnischen Frage.

Leon Wegner: General Fürst Adam Poninsti, eine Abhandslung von sehr geringem Werth. Der Verfasser stellt sich die Unterssuchung zur Aufgabe, ob Poninsti Schuld daran trage, was ihm allgemein vorgeworfen wird, daß Kościuszko in der Schlacht bei Maciejowice besiegt worden ist, er gelangt aber zu keinem Resultate.

Bernard Kalici: Janusz Radziwill, und in einem späteren Hefte: Die Brautwerbung Janusz Radziwills im J. 1637, zwei höchst anziehende und mit großem Talent geschriebene historische Stizzen.

Severin Przerowa (Pseudonhm des A. Jarochowski): Ueberfall des Mosters zu Paradies in Großpolen durch die Bran= denburger im J. 1740, eine langweilige, gedehnte Erörterung eines ziemlich geringfügigen Ereignisses.

Ludwig Powidaj: Johann Mazepa, eine anziehende Biographie des bekannten Kosakenhetmans.

Stanissam Tarnowski: Frycz Modrzewski und seine Schrift "Ueber die Berbesserung der Staatsverfassung der polnischen Republik". Die in der Zeitschrift publicirten Arbeiten Tarnowskis sind durchweg sehr werthvolle Bestandtheile derselben. Auch dieser Aufsatiber einen der gediegensten polnischen politischen Schriftsteller des

16. Jahrhunderts ift mit großer Sachkenntniß in sehr ansprechender Form abgefaßt.

Walerian Ralinka: Charakteristik Stanislaw Augusts.

Wladislaw Seredyn'sti: Gregor von Sanot, Erzbischof von Lemberg.

Bernard Ralidi: Bladislaw IV als Ronig ber Bauern.

Bernard Kalici: Die heilige Dorothea und Konrad Walstenrod. Das lette heft enthält den ersten Theil eines längeren Aufsatzes von Joseph Szujski über die Martna Mniszchowna und die beiden falschen Demetrius.

Die "Literarische Zeitschrift" erscheint in Lemberg seit mehreren Jahren, in letzter Zeit unter der Redaction von I. Starkel, welcher dieselbe keineswegs gehoben hat. Die Zeitschrift nimmt Erzählungen, Gedichte, Recensionen, politische Artikel, aber auch rein wissenschaftliche Arbeiten auf. Bon den historischen Aufsähen wollen wir nur die wichtigeren aus den Jahrgängen 1863—1866 anführen.

Heinrich Schmitt: Die Bewerbungen des österreichischen Hauses um die polnische Krone, und von demselben Verfasser: Die Lage Polens im J. 1745.

Ludwig Powidaj: Das Majorat der Ostrogskischen Familie, und ein sehr umfangreicher Aufsatz: Adam Swietodyk Kisiel, Woje-wobe von Kiew. 1583—1653.

Der kleine Abel in Polen von einem Masuren aus der Arone. A. A. Stelmasiewicz: Grundriß einer Geschichte des Bauernftandes in Polen.

2. P.: Ein Abschnitt aus den schwedischen Kriegen, als Beitrag zur Geschichte ber Politik ber polnischen Magnaten im 17. Jahrh.

R. Cieszewsti: Zur Erinnerung an Rasimir Purawsti.

Anton Schneiber: Städte und Städtchen in Galizien in historischer, statistischer und topographischer Hinsicht.

M. Studniarsti: Die Zusammenkunft zu Lud am 6. Januar 1429.

R. Chredowsti: Der Lugus in Polen.

S. von W.: Zwei königliche Rivalen (Stephan Bathory und Iwan IV, ber Graufame).

R. Chlebowsti: Nicolaus Ropernit, eine biographifche Stizze.

L. Tatomir: Bincenz von Szamotuky (Samter), eine kritisch= historische Studie aus dem 14. Jahrh., und von demselben Berf.: Johannes de Blano Karpino und sein Zeitalter.

Von J. S. sind in dem Jahrgange von 1865 fünf Aufsätze versöffentlicht, betreffend die Ermordung des Czarewitsch Alexy Piotrowitsch im Jahre 1718, des Czaren Peters III im J. 1762, des Czarewitsch Iwan im J. 1764, der Gemahlin Peters Stisabeth Alexiejewna im J. 1776 und des Czaren Pauls I im J. 1801.

Die "Großpolnische Revue" unter der Redaction bon Emil Kiersti erscheint in Posen seit vier Monaten in sechswöchentlichen Heften zu sechs kleinen Drudbogen; es sind erst zwei Hefte veröffentlicht, in welchen ein Aufsatz. Wegners über die Schlach= ten bei Rackawice und Szczekociny und eine Abhandlung W. A. Maciejowskis enthalten ist, die mir noch nicht zu Gesicht gekommen.

Unter den Zeitschriften haben wir noch die "Jahresberichte der Posener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften" zu nennen, bisher vier starke Bände. Außer den Arbeiten L. Wegners, die auch als Separatabdrücke erschienen sind und die wir als solche in dem ersten Abschnitte unseres Aufsahes besprochen haben, enthalten diese Berichte folgende historische Arbeiten:

Band I: 1) Die Gesetzgebung und die Rechte der Kirche in Polen; 2) historische Nachricht von dem in der Kathedrale zu Posen ausbewahrten Schwerte, mit dem der Sage nach der heil. Petrus dem Malchus ein Ohr abgehauen haben soll, beide Aussätz vom Kanonikus Jabezhniski; 3) Der Krieg Sigismund Augusts mit dem lievländischen Orden im J. 1557 von dem für die Wissenschaft zu früh verstorbenen J. N. Komanowsti; es ist dies eine gediegene an Material sehr reichhaltige Abhandlung, in welcher der Verf. aus den Schägen der Korniker Bibliothek vieles Keue bringt; leider ist es aber nur der erste Theil der ganzen Arbeit.

Band II: Zwei Gesandtschaften der Schlester nach Polen in den J. 1611 und 1620 von August Mosbach, nach Materialien aus den Breslauer Archiven.

Band III: 1) Einige Bemerkungen in Sachen des Zebrzydows skischen Kokosz von Heinrich Schmitt, eine Polemik gegen Szujskis Auffassung dieser Abelsrevolke; 2) Statistische und histos 410 Ueberficht ber polnischen geschichtlichen Literatur ber letten Jahre.

historische Beschreibung des Diftricts Boret im Groß = Berg. Bosen, von Emil Riersti.

Band IV: Gedenkbuch zur Geschichte ber ersten Tage ber polnischen Revolution von 1830, von Graf Wladislam Zamoisti.

Die "Berichte der Krakauer k. k. Gelehrten=Gesellschaft" sind mir bisher nicht zugänglich gewesen; ich bedauere sie daher auch an dieser Stelle nicht berücksichtigen zu können.

## XII.

## Literaturbericht.

Geschiedenis der Kerk in de Nederlanden. Karel de Groote en zijene eeuw, (741-814), voorgesteld inzonderheid met betrekking tot Nederland door P. P. M. Alberdingk Thijm, litt. hum. Dr. phil theor.mag. 8. (VII und 600 S. mit einer Ratte.) 'SGravenhage, Martinus Nijhoff. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1867.

Das vorliegende Werk behandelt den zweiten Zeitraum einer Rirchengeschichte ber Riederlande, zu welcher ber Bf. burch eine frühere Arbeit über ben S. Willibrord, ben Upoftel ber Nieberlande, ben Grund gelegt hat. Un die Spite biefer neuen Beriode ftellt er ben Namen Rarls bes Großen, "bes großen Baumeifters bes driftlichen Staates im weftlichen Europa"; er ftedt fich seine Grenzen weiter, als auf dem neuerdings fo eifrig gepflegten Gebiete ber nieberlandischen Betehrungsgeschichte fonft gu geschehen pflegt, und sucht mit umfaffenberem Blide die Stellung gu fcilbern, welche in bem großen, ben halben Belttheil bewegenden Befeh: rungswerke Rarls bie Niederlande einnehmen. Er verfolgt ben Ronig auf ben Begen ju bem letten Biele seiner Thatigfeit in Rirche und Staat und fieht in ber Grundung und Ausbildung ber firchlichen Ginrichtungen ber Riederlande biefelben Grundfate burchgeführt, welche ben allgemeinen, von Rarl beberrichten Entwidlungsgang bestimmen. ein fo großer Borjug in einer fo umfaffenden Unlage bes Buches liegt, so lagt fic bod nicht fagen, daß ber Bf. feine Aufgabe befriedigend gelöft Seinen Combinationen fehlt bie einzige fichere Unterlage, eine sorgfältige Kritit, und so viel Butreffendes sie enthalten, so verlockend sie juweilen bie Beweggrunde bisher buntler Borgange ans Licht ju bringen fceinen : ein Blid auf die Citate belehrt über ben unficheren Grund, auf welchem bes Bfs. Darftellung bei manchen wichtigen Bunften rubt.

Schon in den beiden Abschnitten, welche das Buch eröffnen und eine topographische Beschreibung der niederlandischen Bisthumer zur Zeit Biftorifde Zeitschrift. XVIII. Band.

Rarls bes Gr. enthalten, begegnen manche Berftoge. Der Unterfcbied amifchen ben Bisthumern bieffeits und jenfeits bes Rheins wird nicht genug beachtet, und fo irrthumlich ber in Gallien haufige Unichluß an bie bort icon unter ber Romerberricaft ausgebildeten bierarcifchen Formen auch auf die firchlichen Ginrichtungen auf beutschem Boden übertragen. Gleich die ausführliche Bufammenftellung ber Bestandtheile bes Bisthums Utrecht widerspricht bem als allaemeiner Reael aufgestellten Grundfat; ber Bf. felbst fucht ben Beweis ju fuhren, bag unter ber in Scholie 3 und 4 ber vorgeblichen Stiftungsurfunde von Bremen genannten reliqua Fresia Die fünf friefischen Gaue Oftraga, Beftraga, Belume, Riftarlate, Rinbem (Rennemerland) ju verfteben feien, Die jum Utrechtichen Sprengel geborten, mabrend die 12 andern Saue Frieslands theils Bremen, theils Munfter unterftellt maren. Und fo wenig ber Sat, daß die Abgrengung eines Bisthums fich regelmäßig nach bem Umfang eines großen Stadtgebietes ober eines beutschen Gaues richte, fur Utrecht gilt, so wenig vermag der Bf. ihn auch nur fur die linkerheinischen Bisthumer Doornit und Teruenne nachzuweisen. Bollends verfehlt aber ift es, biefes Gintheilungsverfahren auch noch auf die Unterabtheilungen der Bisthumer und Gaue auszudehnen, ben Grafichaften analog auch eine Gintheilung der Bisthumer in fleinere Begirte, Archibiakonate angunehmen. Soluß auf Diefe Einrichtung in Utrecht ju Rarls Beit aus ihrem Bor: bandensein in andern Bisthumerm ift unberechtigt, ba auch Letteres nicht nachzuweisen ift, am wenigsten fur Teruenne, wo bie Gintheilung in Archibiatonate icon im 7. Jahrhundert bestanden und bas unter Rarl 25 Landbetanate gegablt haben foll. Es genugt, bes Bis. einziges Beugnis zu nennen: bas fog. chronicon Morinense, bas noch Riemand gefeben, und über beffen fritifden Berth es leicht gewesen mare, fich aus Pertz, Monumenta VII 396 ju unterrichten. Erft fpater fand bie Gintheilung ber Bisthumer in Archidiakonate ftatt, mabrend fruber ein Biicof nur einen Archidiafonns unter fich batte.

Bon ber topographischen Beschreibung ber Bisthumer wird fortgesichritten zu ber Anknupsung ber Beziehungen zwischen bem römischen Stuhl und franklischen Reiche und ber Wirksamkeit bes Bonisacius. Die Darstellung ist reich an neuen und verführerischen Gesichtspunkten, von benen aber manche eine wissenschaftliche Frufung nicht bestehen. Um die Berechtigung ber Angriffe auf den Namen Karl Martells durch seine

Gegner zu beweisen, bedurfte es teineswegs bes erbichteten Machmerts pon hinemar, ber visio Eucherii, und ebensowenig ift es begründet, Die bloke Anmesenheit von 23 Biscofen bei ber Spnobe von Soiffons 744 ale Beweis zu gebrauchen, bag Pippin auch bie auftrafifchen Bifchofe eigenmächtig bagu berbeigezogen babe, und bann barin ben Urfprung bes Awiefpalts gwifden Bippin und Karlmann gu feben, ber gu bes Letteren Regierungsentsagung führte. Ebensowenig tann ber 745 angesetten Synobe Bu Liftinas die Abficht Karlmanns untergeschoben merben, burch bie Berufung einer neuen allgemeinen frankischen Synode auf auftrafischem Boben bie Wirkungen von Bippins Auftreten in Soiffons abguichmachen: schon beshalb nicht, weil Jaffé Monumenta Moguntina (p. 129) die Synobe mit Grund auf 1. Marg 743 ober 744 gurudverlegt. Dann tann aber auch nicht aus ihr bie Erfaltung zwischen Bonifag und Rarlmann entsprungen sein, welche berruhren foll von der nicht in ben Syno: balatten, sondern in Bonifag Schreiben an Cubberht erwähnten Unterwerfung ber versammelten Bischöfe unter den romifden Stubl und bie tatholifche Ginheit, mas Bonifag gegen Rarlmanns Willen ins Wert gefest, und feitbem fich Bippin jugemandt habe. Beit mehr verbienen Buftimmung die fich anschließenden Aussuhrungen über bie gunehmende Ent= fremdung zwifden Bonifag und Pippin einer-, Rarlmann andererfeits, in Folge der Nachficht, Die Letterer ben Arrlebrern Clemens u. Abelbert bewies. Auch darin liegt etwas Dahres, wenn in ben unbestreitbaren Mighelligfeiten zwischen bem Babft und Bonifag ein Angeichen gefunden wird, ber Babft babe fur die Befestigung ber Sierardie im frantischen Reiche eine Centralifation ber geiftlichen sowohl als ber weltlichen Macht für gefährlich gehalten; aber ju weit gegangen ift es, in Bonifag, als Bertreter biefer Ginheit ben Sauptrathgeber und bie Sauptftuge Pippins bei feinem Streben nach Befeitigung Rarlmanns und nach bem Ronigs= titel ju erbliden (G. 115. 135): Bonifag foll "burch ein Deifterftud" von Klugheit den Widerwillen des Pabstes gegen Pippins Thronbestei: gung übermunden haben. Das fast vollständige Schweigen ber Quellen gestattet eine folde Darstellung nicht, und nur burch eine gang willfurliche Combination auf Grund ber Chronit von St. Bertin wird Pabft Stephan III. Die Erklärung jugeschrieben, erft nach bes Merovingers Chilberich III. Tobe wurde er Pippin als Konig falben. Singegen ift es richtig, bag bas Berhaltnig zwischen Bonifag und bem Babft mabrend

des Ersteren letten Lebensjahren immer gespannter wird, und die Aufklärungen des Verfassers über diesen Punkt gehören zu den gelungensten Bartien seines Werks.

Nach einer turzen Uebersicht über bie Regierung Bippins gelangt endlich die Darstellung auf Karl den Gr., leidet aber, neben manchen Borgugen, an denselben fritischen Mangeln wie die erfte Salfte. Gleich ber aquitanische Rrieg und Rarls Bermählung mit Desiberata find unrich: tig ergablt, ebenso bas Berhaltnig bes Babites mabrend bes longobardiichen Feldzugs zu Rarl und beffen Schenfung an den Babit: Die alten Kabeln über die Berleibungen des Babstes an Karl werden wiederholt, ja Sabrian foll damals Rarl icon die Raiferkrone in Aussicht geftellt baben, wenn er seine Bersprechungen an die Rirche erfulle. Daß Rarl die ben Babft bedrobenden italischen Bergoge begunftigt, die seine eigenen Gegner waren, ift aus ber Luft gegriffen; vielmehr bas beharrliche Bogern Karls, Die Forderungen des Babstes in Betreff ber fog. Schenfung von 774 gu erfüllen, und besonders die berben Beschwerben beffelben über die Gingriffe Karls in die Ernennung der Bischöfe in Italien und die Aus: übung weltlicher Sobeitsrechte in ben vom Babft beanspruchten Gebieten führten zu bem immer gespannter werbenden Berhaltniß zwischen Babft und König, mas jenen endlich bewog, beim griechischen Sofe einen Rud: balt gegen Karl zu suchen. Vorgange, welche ber Bf. felbit ebenfo eingebend als befriedigend ichilbert, um baran eine ausführliche Darftellung der Magregeln Rarls gur Durchführung seines bierarchischen Spftems in feinem Reiche zu knupfen. Auch bie Magregeln gur fittlichen und geiftigen hebung ber niederen Geiftlichfeit, gur Belehrung bes Bolts über Die Grundlagen bes driftlichen Glaubens werden im Ginzelnen befpro= den, ohne aber wieder die anftogigften Berfeben ju vermeiden : bas Stubium ber S. Schrift foll Rarl auf ber Synobe in Reuching 772 porgeichrieben haben (G. 312), und G. 313 "im Sabr 769 auf ber ebengenannten Synode von Neuching icheint Rarl ben erften Befehl gegeben gu haben, baß jeder Bifchof in feiner Stadt eine Schule errichte". Leiber thun folde Raclaffigfeiten auch noch ben letten Abschnitten bes Buches Eintrag, welche ihrem Inhalte nach zu ben interessantesten Theilen beffelben geboren. Die überwiegende Rolle, welche im letten Jahrgebnt vor feiner Raisertronung in Rarls Politit nicht nur die firchlichen, sondern

auch die dogmatischen Berhaltnisse spielen, wird in umfangreicher und lichtvoller Darstellung besprochen, deren Mittelpunkt die Franksurter Synode
von 794 bildet. Die politische Seite, welche in den dort verhandelten Fragen über den Aboptianismus und die Bilderverehrung mitspielte, wird gebührend hervorgehoben, und das schwierige Berhaltniß zwischen Karl und dem Pabst, der in der adoptianischen, aber nicht in der Bildersrage sich jenem fügte, unbefangen erörtert.

Gin Abschnitt über die Sachsenkriege und die firchliche Ginrichtung bes Canbes, mit Rudficht auf Friesland und verbunden mit einem Sinweis auf die Bebeutung ber burch Alfuins Bermittlung von Karl fo lebhaft gepflegten Berbindung mit England führt bann bie Ergablung bis ju bem Buntt, wo bie unmittelbaren Borbereitungen gur Raiserfronung in den Bordergrund treten. Aber bas gespannte Berhaltniß, in Karl feit Jahren mit Sabrian gestanden, bauerte auch mit Leo III. fort und zog die Unterhandlungen in die Lange. Erst die völlig hilflose Lage, in die Leo in Rom felbst gerieth, nothigte ibn, ben allgemein als oberften herrn ber Chriftenbeit anerkannten Rarl auch feinerfeits als folden durch Ertheilung ber firchlichen Beibe anzuerkennen. Go hatte Karl es erwartet, aber ber Babst mußte dem Creignig eine andere Bendung ju geben. Die bis jest noch bestrittene Frage über bie Glaubwurdigkeit von Ginhards Nachricht, Rarl fei auf feine Raiferfronung nicht vorbereitet gewesen, findet durch den Bf. jum ersten Mal bie befriedigende Lösung. Karl tam nach Rom, um das römische Raiserreich zu erneuern; aber bei seiner gebieterischen Stellung in ber Rirche und ber Abhangigfeit, worin er ben Babft hielt, tonnte bie Erneuerung nur von ibm felbst ausgeben. Bie er icon bamals die faiferliche Macht ansah, konnte er nur fich felbst mit der Krone schmuden wollen, dem Pabst die Salbung überlaffen; tein Bunder also, daß nach Ginhard Karl unzufrieden mar, als der Pabst in bem Augenblid, ba jener vom Gebet fich erhebend gur Deffe nach bem Altar bes h. Petrus ging, bie Krone ergriff und fie auf Karls Haupt feste (Ann. Laur. maiores M. SS. I 188). Es war ein eigemnächtiger Schritt bes Babstes, ber auch nicht unterließ, in einem noch am 25. Degember von ihm erlaffenen Diplom ju ermahnen, daß er Karl jum Mugustus geweiht babe.

In furzen Zügen wird hierauf im Schlußcapitel von dem Ginfluß bes Raiserthums auf Karls außere Machtstellung, wie auf bie firchliche

und weltliche Gefeggebung gehandelt, und ihm nachgerühmt, daß er feit feiner Raiferfronung feinen Beruf als driftlicher Fürft immer beffer verftanden habe (G. 331). Aber gleich bie dronologische Anordnung ber Synoden in ben nachsten Jahren nach ber Aronung ift verwirrt: weber bie 3meifel von Bait III 284 werben beachtet, noch bie Ausführungen von Boretius ermahnt; auch die Behauptung, es fei bamals die lex Saxonum abgeschafft und bas falifche Recht in Sachsen eingeführt, verträgt fich mit ben von Boretius gewonnenen Ergebniffen nicht. Um fo forgfaltiger werben bas fortgefest gespannte Berbaltniß ju Leo III. und bie Begiebungen jum griechischen Reich bargeftellt, auf Die fur Die weitere Durchführung ber Ibeen bes Raiserthums fo viel antam. Ueberhaupt legt ja ber Bf. ein besonderes Gewicht auf den universalen Charatter von Karls Berrschaft, und ba diefer vorzugsweise auf ber Stellung beruht, welche Rarl in ber Rirche und ju ben die driftliche Welt bewegenden Fragen ein: nimmt, fo war es gerechtfertigt, biefe beiben Seiten feiner Berrichertha: tigfeit vorzugsweise hervorzutehren. Auch über bas Berhaltniß Rarls jum Babit trifft im Gangen bie Auffassung ju; als Beugniß, wie Karl es perftebt, bienen beffen Borte in feinem Schreiben an Leo 796: "Uns fere Aufgabe ift, nach außen bie Rirche Chrifti gegen bie Blunderungen burch Beiden und Ungläubige mit ben Waffen zu vertheibigen und im Inneren die Erfenntniß best tatholifden Glaubens ju befestigen, Gure Aufgabe, S. Bater, unfere Beere burch Gebet zu unterftugen, bamit burch Gure Rurfprache bas driftliche Bolt ben Sieg bavontrage über feine Feinbe". Und Rarls Anordnung in ber Reichstheilung von 806: "Die 3 Bruber mogen ben Sout der Rirche bes S. Betrus übernehmen, damit fie ihr Recht erbalte, fo weit es bie Bruber felbst anginge und es die Klugheit verlange".

So sind in dieser Arbeit Licht: und Schattenseiten bnnt durchmischt: die große Fahrlässigkeit in der Behandlung der Quellen und besonders der Citate erregt nothwendig Mißtrauen gegen die Zuverlässigkeit; aber trot dieser peinlichen Beigabe bleiben der werthvollen Ergebnisse noch manche übrig, und Niemand wird das Buch aus der Hand legen, ohne neue Anregungen dadurch empfangen zu haben. Sigurd Abel.

Erneft, Graf zu Mansfeld (1580 — 1626) von Ludwig Grafen Uette= 10dt von Scharffenberg. 8. (XII u. 750 S.) Gotha 1867, Perthes.

Im vorigen Jahrgang der Zeitschrift statteten wir Bericht ab über Billermonts Ernest de Mansfeldt und machten auf die darin ausge-

fprocenen maglofen ultramontanen Tendengen aufmertfam, ohne jedoch ben reichen Buwachs an archivalifdem Material, ben uns ber Bf. für eine jufunftige Gefchichte bes breißigjabrigen Rrieges barbot, ju ber fennen. Wir hatten nicht geglaubt, binnen Sabresfrift eine neue Lebensbeschreibung bes intereffanten Condottiere ju erhalten, und zwar eine folde, die vom entgegengesetten Standpuntte aus geschrieben, wegen berfelben maglofen Uebertreibungen bas hiftorifche Urtheil unbefriedigt lagt. Bar für Billermont Mansfeld nichts als ein gemeiner Strafenrauber, fo wird er unter Uetterobts Sanden jum ,,ungludlichen aber ftanbhaften Bortampfer fur beutiche Glaubens: und Gemiffensfreiheit, Recht und Licht", und "erhebt fich in verklarter Geftalt aus ben bewegten Fluthen bes Les bens, gleich einem machtigen Gels, fortwirfend unter tommenden Geichlechtern". Diejenigen, welche in Diefe überschwänglichen Lobpreisungen nicht einstimmen wollen, werben ju bem "beer ber Bygmaen gegablt, welche ber rollende Beitstrom von bannen spult"; ein recht energischer Saß gegen bie romifche Rirche macht fich überall Luft, bas Pabstthum wird jum "nimmersatten Bampyr" u. f. w. Co geht burch die gange Arbeit ein Bug ber Uebertreibung, welcher bem eigenen Belben verberb: lich wird. Das formell fo gu tabelnbe Werk fann auch in fachlicher Bins ficht nicht febr boch geftellt werben. Wirklich neues Material ift nur in febr befdranktem Dage bingugetommen, und in biefem Bunkte lagt fic bas neue Leben Mansfelds nicht entfernt mit demjenigen Billermonts vergleichen, bas hier an viel gablreichern Stellen als bei Uetterobt angegeben, zur Quelle gedient hat. Im Dresbener Arcio, bas ber Bf. benutte, find gewiß andere Schape ju beben, als bie wenigen Fasciteln, aus benen uns Giniges mitgetheilt wird. Die Flugschriftenliteratur, auf bie feit einiger Zeit mit Recht wieder viel Gewicht gelegt wird, ift gar nicht benutt worden; denn Referent glaubt dem Berfaffer mit der Behaup: tung nicht Unrecht ju thun, Die fammtlichen einschlagenden Citate, Die in ben erften Capiteln des Buches bie und ba erfcheinen, feien aus feiner eigenen Schrift, "Graf Ernft von Mansfeld im bobmifchen Rrieg", gefcopft; fonft hat er noch einige Titel aus Riemanns Berfe über bie Grafen von Mansfeld abgeschrieben, vielleicht auch noch die Acta Mansfeldica in Handen gehabt. Bon E. Fischers Abhandlung de scriptis Mansfoldicis, die ihm die beste Unleitung hatte geben konnen, hat er nichts gewußt; ju allen bort ermabnten Flugschriften tommt noch eine ganze Reihe anderer, ber "Baperische Feldzug", ber "Bericht aus Waydshausen" von Alidenn Unpartheiisch, das "Gespräch Kunz Knollens", die »Occupatio Episcopatus Spirensis«, die »Gigantomachia Mansseldiana«, der »Aiguillon d'honneur«, u. a. m. Das ganze Leben Mansselds läßt sich aus fliegenden Blättern bestens documentiren, und es ist höchst bedauerlich, daß eine so reiche Quelle ganz vernachlässigt worden ist.

Ein rafches Durchgeben bes Bertes wird ju einzelnen Berichtigun= gen Unlaß geben. Graf Beter Ernft, Mansfelds Bater, ftarb nicht im Dezember 1604, fondern am 25. Mai 1604. Seine angebliche britte Frau "Madame Mallyni" (wohl feine Geliebte, Frau von Mailly), tann feit Billermont gestrichen werben. Rhevenhillers Citate haben teine Autorität bei fehlenden befferen Beugniffen und sonstigen Gegenbeweisen; überhaupt sollte ber Berfaffer miffen, daß ber Compilator ber Rbepenbillerichen Annalen, ba wo er nicht über bes Grafen eigene Thatigkeit nach beffen Papieren berichtet, jumeist nichts als Ercerpte aus bem Theatrum Europaeum u. f. w. bietet. Beldes die Thatigteit Mans: felde amifden bem Schluß bes ftragburg-bifcoflicen Rrieges und feinem Gintritt in favopische Dienste gewesen, mar bis jest unaufgeklart und brei Jahre seines Lebens blieben im Berborgenen; gegen biefe Unficht bes Referenten fpricht der Berfaffer und behauptet daffelbe nur fur ein Jahr; da= gegen ift zu bemerten, baß, wenn er von einem zweijährigen Aufenthalt am Unspacher hofe redet, dies doch eben nur eine, allerdings mabrscheinliche, Bermuthung ift, fur Die er teine weitern Beweise vorzubringen Die Schilberung Deutschlands vor bem breißigjabrigen Rriege icheint mir etwas allzusehr ins Schone gefarbt zu fein; jebenfalls mar Deutsch= land nicht reicher bamals als es jest ift; baß gleich bier, ebe noch ber Rampf begonnen, alle Greuel bes Rrieges in ihrer grellften Coloratur vorgeführt werden, ift auch ein Anordnungsfehler. Wegen ber Berhand: lungen mit Savoyen wird bem "Thuringer Degen" Mansfeld unverwelt: liches Verdienst vindicirt; trot allem bier Vorgebrachtem tann ich mich noch immer nicht entschließen in bem Tractat von Rivoli etwas Underes als eine von vornherein unausführbare Chimare zu erbliden, die übrigens jebenfalls nicht allein von Mansfeld erdacht worden ift. Ueber ben bohmischen Krieg erfahren wir im Gangen nichts Reues; nur gegen Enbe deffelben find einige unbefannte Archivalien aus Dresten benutt worben,

wofür wir dem Berfaffer unfern Dant mit dem Bedauern aussprechen, baß er nicht noch mehrere ber - nach beigegebener Registrande - bafelbst befindlichen Stude veröffentlicht habe. Rach ber Schlacht bei Prag ftellt Graf Uetterodt seinen Belben als einen zweiten Sannibal bar, entschloffen "ohne gleiches Beispiel in ber Geschichte, einer Welt Trop ju bieten, ohne andre Aussicht auf Bilfe als die bes allmächtigen Gottes". Es ift unverkennbar, bag er bier, wie an vielen anderen Orten, die religiospathetischen, officiellen Erguffe Mansfelds für baare Runge genommen bat. Gine folde naive Ueberzeugung von der Tugend feines Selden ift nirgends weniger am Blat, als bei einer Beurtheilung bes eben fo schlauen als verwegenen Mansfeld. Die Scharmugel um Roghaupt merben nach Tillns Berichten bier als eine große Schlacht geschilbert. ift aber fraglich, ob es nicht in Tillne Interesse lag, um sein unverantwortlich langes Zaudern zu vertuschen, aus fleinen Gefechten fo wichtige Rufammenstoße zu machen. Das Tagebuch von Alidenn Unpartheilich. in Mansfelde Lager verfaßt, ift viel beideibener in feinen Musbruden. Bei ben Berhandlungen in ber Oberpfalz ift es auch, bag einmal von einem Brief bes Bergogs Maximilian von Baiern, vom 18. Juli, bie Rebe ift, welcher "mit unglaublicher Schnelligfeit" von Straubing nach Borlit ging, da ber Rurfürst von Sachsen ihn icon am 19. beant= Diefe allerdings geradezu fabelhafte Schnelligkeit naturlich ju erflaren, batte ber Berfaffer fich nur ju erinnern brauchen, bag Maximilian feinen Brief nach bem neuen, Johann Georg ben feinen nach bem alten Ralender batirte, und fein 19. baber ber 29. Juli war. Treiben im Elfaß ift febr ludenhaft geschilbert; auch Billermont hat bier febr wenig; einzelne gebruckte Arbeiten batten berüchsichtigt werden konnen, so die Historie d'Obernai von Ong und eine Schilderung der Belagerung Zaberns von Dag. Fischer in der Revue d'Alsace. Reiches grchi= valisches Material ist übrigens in Strafburg vorhanden. Die furg besprocenen heirathsprojecte Mansfelds mit einer Durlacher Bringeffin icheinen mir febr problematischer Ratur, und eine nabere Besprechung der Quellen über diesen Bunft mare munichenswerth gemesen. Die Berhandlungen mit Frankreich vor ber Schlacht von gleurus find febr ungenau ergablt, ba auch Billermont bier bie frangofischen Archivalien, die er boch in der Collection de Harlay auf der Raiserl. Bibliothet unter ben Sanden hatte, taum benutt hat. Bon feindlichen Gefinnungen ber beiden

Barteien tann nicht bie Rebe fein, bochftens von einer gelinden Ungft ber Frangofen. Der über bie welfche Arglift fo ergrimmte Rerfaffer icheint nicht zu wiffen - mas aus Flugschriften zu lernen mar - baß Mansfeld bamals icon eine frangofische Benfion bezog und ben Titel eines Colonel des troupes Flamandes de S. M. trug. Der Zug nach Oftfriesland wird als ein "grandiofer Flibustierstreich" geschildert, weil er ben Kampf eines "brutalen, von Rabuliften irregeleiteten Bobels gegen ein legitimes Oberhaupt" unterstütte. Gerade bier jedoch ift Die That - nicht die graufame Musfuhrung berfelben - leicht gu vertheidigen. benn Mansfeld ging nur auf Bunich ber ihn erhaltenben Generalftaaten und im Solde Frankreichs borthin. Die Frage, warum er fo lang thas tenlos verharrt, ift auch vom Grafen Uetterodt nicht befriedigend beantwortet worden. Der Totaleindruck seiner damaligen, in Paris theilweise porhandenen Correspondeng ift wohl ber, daß ihn Endwig XIII. als im. mermabrendes Schredmittel an ber Rlante Deutschlands, babei aber moglichft fern von feinen eigenen Sanden balten wollte und fo einem Relbing am Rhein ober in ben flandrifden Provingen abgeneigt mar. Das für Diese Epoche aus dem Leben Mansfelds wichtige Wert von Winkelmann, Olbenburgische Friedens: und benachbarter Lander Kriegsbistorie, welches feinen gangen Briefwechsel mit bem Grafen Anton Guntber von Olbenburg enthält, bat ber Bf. nicht benutt.

Bom Ende des Aufenthaltes in Ostfriesland an, wird das Werk bedeutend schmächer noch als disher. Allerdings werden die Quellen mit dem Jahre 1624 seltener, aber die wichtigsten selbst sind nicht benutt und scheinen nicht einmal dem Namen nach bekannt, so z. B. die Momorio recondite von Vittorio Siri, welche so sehr wichtig für die Unsterhandlungen mit England und Frankreich sind. Bon Rusdorf werden wohl einige Briese — wahrscheinlich aus zweiter Hand — citirt, aber die zweibändige Sammlung ist nicht benutt worden; auch die Arbeit von B. Goldschmidt über die evangelische Liga von 1624 hätte einizgen Stoss bieten können. Zu erwähnen ist gleichsalls die in Kopenhaz gen erschienene Correspondenz Christians IV. von Dänemark, sowie die immer noch brauchbare Biographie dieses Königs von Riels Slange. Der lette Abschnitt, die Geschichte Mansselds von der Schlacht bei Dessau dis zu seinem Tode enthaltend, ist kaum in den allgemeinsten Umrissen gezeichnet. Der Tod Mansselds wird unter der Feder unseres Versasser

zu einer bramatischen Scene, in ber, "mit ben Worten: Seid einig, einig! ber helb bem "auflohenden Osten seine Seele entgegenhaucht." Gine solche Tendeuz, die Geschichte mit Reminiscenzen tragischer Dichtkunst auszusschwäden, hat mit der Wissenschaft nichts mehr gemein. Daß Mansseld arm starb — was dem Leser mit ungeheuern Lettern eingeprägt wird — kann noch nicht dazu berechtigen, ihn für einen "wahrhaft Gläubigen" anzusehen, "eingehend in daß Land deß Friedens und ewigen Lichtes". Wie man Mansselds Geschichte jahrelang studirt haben kann, um schließslich in einem solchen Ton von ibm zu sprechen, ist uns unbegreislich.

So sparlich die Babl der Quellen, so überschwänglich die Form, fo fomach ift es auch oft mit der hiftorischen Rritit des Berfaffers bestellt. Auf eine Sonderung, eine Classificirung feiner Quellen einzugeben, ift ibm nicht eingefallen. D. Klopp, v. hammer, Riemann, Goeltl werben in bunter Reibe ben gleichzeitigen Berichterftattern zugefügt, ob fie gerabe Archivalien citiren, ober bloß eigene Ansichten kundgeben. Billermont. fast auf jeder Seite bitter geschmabt, wird fast auf icber Seite benutt: Schiller, beffen meifterhafte Schilderung an taufend fleinen Irrthumern leibet, wird geradezu an die Spipe ber "glaubwurdigen Autoren" acftellt. Muchtigfeit im Citiren ber Gigennamen ift überaus baufig, und finden wir bes Defteren Rheverhiller Braulieu Montherot Lalain ville Mally Bessenberg u. f. w. für Khevenhiller Beaulieu Montereau Lalging Cobreville Mailly Maffenberg u. f. w. genannt. -Benn wir ichlieflich alles oben Gefagte in einem Endurtheil gufammenfaffen wollen, so muß erklart werden, daß vorliegendes Wert bas vorbanbene Bedürfniß nach einer Biographie Mansfelds in febr geringem Mage befriedigt bat. Die Arbeit bes Grafen Uetterobt ift die eines wohlmeinenden, aber politisch und religios viel zu befangenen Dilettanten, ber noch bagu ben ihm bier verbangnifvollen grrthum begt, eine Sache muffe nothwendig ihre Belben haben, und biefe Belben burften nichts Schlechtes gethan haben. Gine folde Verklarung aber tann ein Charafter wie Mansfeld mit Richten ertragen, und vielleicht hat ihm ber Berfaffer mehr geschadet, als genust. Die Biffenschaft hat er babei nicht geforbert, und ein im echt-biftorifden Ginn geschriebenes Buch über benfelben Gegenftand, bas endlich einmal auch bie bezügliche Flugschriftenliteratur grunds lich verwerthen wird, mag immer noch eine willtommene Erscheinung auf Diefem Gebiete beißen. R.

Ronrad Reichard, die maritime Politik der habsburger im stebsehnten Jahrhundert. 8. (VI. und 191 S.) Berlin 1867.

Die Geschichte ber handelspolitischen Beziehungen unter den europäischen Staaten und ihres Einstusses auf den Gang der allgemeinen Politik gehört zu den bisher noch am meisten vernachlässigten Partien der neueren Geschichte. Für das siedzehnte Jahrhundert lehrt dennoch jeder Blid in die diplomatischen Akten, sowie in die publicistische Literatur, daß diese Fragen in den Berwicklungen eine sehr bedeutende Rolle spielten. Bon dieser Seite her angesehen, löst sich Manches, was sonst in ganz anderen Zusammenhängen zu erscheinen pflegt, auf in eine Neihe von Frazgen über Zollberechtigungen, Zolltarise, Handelssfreiheiten, Handelsbeschräntungen 2c.; handelspolitische Gesichtspunkte treten mit hervorragendem Sinsluß auf den Gang der Ereignisse vor die Augen: es scheint, als ob diese materiellen Interessen die eigentlich bewegenden Motive enthielten, die nur häusig durch vorangestellte politische Erörterungen anderer Art verhüllt würden.

Gewiß wurde es die Sache meistens nicht erschöpfen, wollte man diesen Gesichtspunkt ausschließlich in den Bordergrund stellen, obwohl Manches geradezu darin ausgeht; aber größerer Beachtung ist derselbe jedenfalls werth, als er disher zumeist gesunden. Freilich dei Staaten, wie England und den Niederlanden, liegen die mercantilen Fragen in ihrer ganzen Wichtigkeit zu klar zu Tage, als daß sie underücksichtigt bleiben könnten; aber auch bei anderen würden sich die ersprießlichsten Resultate ergeben. Welche Wichtigkeit würde es für die gesammte Geschichte des sechszehnten und siedzehnten. Jahrhunderts haben, wenn man den Gang der spanischen Handelspolitik während dieser Zeit im Zusammenhang übersähe; es kann nicht anders sein, als daß auf das Ganze der politischen Rolle Spaniens in dem Zeitalter seiner europäischen Borherrschaft von da her ein neues wichtiges Licht sallen würde.

So auch die Geschichte der Staaten des nordöstlichen Europa, die sich um die Ostsee gruppiren. Auch nach dem Fall der Lansa bewegt sich das politische Leben dieser Bereiche zum guten Theil um die Interessen des Handels; sast alle politischen Fragen haben hier einen starken Zusat von dieser Art. Aber die Geschichte der vielgenannten "baltischen Frage" muß erst noch geschrieben werden. Zum wirklichen Berständniß derselben werden wir nur vordringen, wenn es gelingt, sie als einen

Theil ber Finanz und Handelsgeschichte der betreffenden Staaten: Schweben, Danemark, Niederlande, Polen, Brandenburg 2c. zu ersassen. Auf Rechnungsbücher und Zollrollen, auf Schisszund Waarenlisten, in Summa aus Geld und Zahlen wird es vorzugsweise ankommen; ohne diese reelle nüchterne Grundlage schwebt all unsere Kenntniß von den darauf gegrünzbeten politischen Actionen und Combinationen gegenstandslos in der Luft. Doch ist hierfür noch kaum ein Ansang gemacht.

Mit besonderem Interesse hat man aus diesem Rreise immer bie Episode betrachtet, welche ben Gegenstand ber oben genannten Monographie bilbet: die Bemuhungen ber habsburgifchen Bolitit auf bem Sobepuntt ihrer Erfolge im breißigjahrigen Rrieg an ber Oftfee festen Ruß ju faffen und bie, wie es ichien, errungene beutsche Alleinherricaft burch die Besignahme auch bes beutschen Meeres ju sichern und ju fronen. Die Schrift Reichards geht jum erften Male biefen Blanen in bie Befcichte ihres Urfprungs und in bas Detail ihrer Ausführung nach. Unfere bisherige Runde barüber war außerft durftig; bas Material mußte jum allergrößten Theil aus Archiven jufammengefucht werden, Atten und gleichzeitig publicistische Schriften; ber Berfasser bat bies mit bantenswerthem Fleiß in ben wichtigften nordbeutschen Archiven und Bibliotheten gethan und eine Menge neuer Materialien jum erften Mal berangezogen; man barf fagen', baß, wenn gleich noch manche Luden übrig bleiben. über bie man in Bien, Bruffel, Simancas Austunft finden möchte, boch ber Berlauf ber Dinge im Großen und Gangen jest giemlich flar porliegt.

Der Versasser nimmt seinen Ausgang von den vorzugsweise von Spanien ausgehenden und unterhaltenen Versuchen, an den norddeutschen Küsten Fuß zu fassen: sie richten sich zuvörderst auf die Nordsee; erst allmählich greisen sie nach der Ostsee hinüber, sowie erst allmählich Oesterreich in diese Plane hineingezogen wird. Diese Absüchten Spaniens hängen auss Engste zusammen mit dem Versall seiner heimischen mercantisen und öconomischen Verhältnisse. Indem Spanien mehr und mehr sich von den vereinigten Niederlanden überslügelt sieht, muß es darnach streben, diesen den Nerv ihres Bohlstandes und ihrer Macht zu unterbinden, d. h. ihnen auf ihren Handelswegen zu begegnen und an den für sie wichtigsten Mittelpunkten des Welthandels mit ihnen zu concurriren. Bestrebungen dieser Art begleiten die ganze Geschichte des niederländischen

Befreiungstampfes. Nach ber Seite ber Norbfee bin richten fie fich befonders auf Oftfriesland; bie Berrichaft an ber Mundung ber Ems und im Dollart ift ber beftanbige Streitapfel zwischen Spanien und Rieberlandern. Rach dem Ablauf bes zwölfjahrigen Baffenftillftands (1621) merben biese und abnliche Plane von ber spanischen Regierung mit erneuter Energie aufgenommen. Die hierauf bezügliche Partie gehort ju ben lebrreichsten bes Buches; Die Geschichte ber von Spanien erlaffenen Sanbels: verbote, ber 1624 in Gevilla errichteten Abmiralitat, die Grundung von Marbyd, die projectirten binnenlandischen Canalbauten, woburch man ben Nieberlanden ben Rheinhandel abguschneiben gebachte, all biefe Schritte und ihre Einwirfungen auf bie allgemeinen politischen und Sandelsverbaltniffe diefer Jahre werden eingebend und mit einer Fulle intereffanten Details bargelegt. Es folgt bann in bem beutschen Rrieg bie nieberbeutschedänische Coalition, auf beren Berlauf und Charafter in biefem Busammenhang viele beachtenswerthe Lichter fallen. Sier greifen nun die spanischen Blane in Berbindung mit Defterreich nach der Oftfee berüber: Lubed, bie Ruften von Bommern werben querft ins Auge gefaßt; aber erst nachdem mit der Schlacht von Lutter und bem Elbübergang Tillys ber niederbentiche Feldzug entschieden mar, nehmen biese Broiecte bestimm= tere Gestalt an. In ben Jahren 1627 und 1628 erreichen fie ihren Bobepunkt; Desterreich tritt bier in ben Borbergrund, mabrent Spanien mehr als fecundirende Macht erscheint. Der Berfaffer bat bas Material für all diese Berbandlungen, Bersuche und Anfage in reichster Ausführlichfeit beigebracht.

Alles in Allem betrachtet, erhält man boch den Eindruck, daß die außerordentlich günstige Lage, worin sich die kaiserliche Politik durch ihre damaligen Ersolge gesetht sah, mit nicht sehr großem Geschick benutzt wurde; wie ganz anders verstand es nachmals Schweden seine Ersolge sestzuhalten und auszubeuten. Indem man die Hanseltädte zu gleicher Beit zu gewinnen suchte und ins Gesicht schlug, verwirrte und erschwerte man sich nach dieser Seite die Ausgabe, die bei geschickter Leitung ziemtlich günstige Chancen bot. Energische Führung der Dinge nach einem klaren, sestgehaltenen Gesichtspunkt hin ist durchaus zu vermissen; man ist sich über das, was man eigentlich beabsichtigt, nicht vollkommen klar, und Wallenstein, wenn er es theoretisch war, wurde praktisch durch die Rücksch aus seinen Recklenburgischen Besitz bestimmt, um den sich für ihn

in dieser Zeit Alles drehte, und diese Rückscht führte zu Maßregeln, die bem ursprünglichen Zweck direct entgegenliesen. So scheiterten alle Plane der beiden verbündeten habsburgischen Mächte: die Hanseaten lehnten es ab, mit Spanien durch einen Handelsvertrag in nähere Berbindung zu treten, und schieften sich an, mit Gewalt alle Versuche gegen die Freiheit ihrer Entschließungen zurückzuweisen; mit der eigenen Flottengründung tam man nicht über eine kleine Anzahl Schiffe hinaus, die gegen Danemark und Schweden so viel, wie nichts bedeuteten, und ohne eine genüzgende Flotte bedeutete es auch nichts, daß man die lange Küstenstrecke, bis auf Stralsund, militärisch occupirt hielt. Mit dem Frieden von Lübeck erreichen die österreichischen Seeherrschastspläne ihre Endschaft; nur die Occupation der meisten baltischen Hasenpläße blieb noch übrig. Es ist bekannt, welch rasches Ende auch diesem Bortheil beschieden war.

Noch einige Male im Verlauf bes siedzehnten Jahrhunderts wendet sich die habsburgische Politik Planen, wie den von 1628 zu; aber nie ist sie der Erreichung wieder in gleicher Weise nahe gekommen. Der Verssasser schließt mit einem hindlick auf ein nochmaliges Austauchen dieser Gedanken im Jahre 1636, welches ohne weitere Folgen blieb. Der etwas weit gefaßte Titel der Schrift hatte erwarten lassen, daß hier auch die doch sehr bemerkenswerthen Plane ähnlicher Art in den Jahren 1638 und 1639 nicht übergangen würden, in welche neben Spanien und dem Kaiser auch König Wladislaus von Polen und Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg verwickelt waren. (Bergl. Urk. und Attenst. z. Gesch. des Kurf. Friedrich Wilhelm von Brandenburg I S. 28 st. und Memoires de Chanut II S. 44 ss.)

Uebrigens ist die Abhandlung frisch und angeregt geschrieben. Nur wäre in manchen Partien eine größere Klarheit und Uebersichtlichkeit in der Gruppirung des Materials zu wünschen. Die Darstellung ist nicht selten mit Rebensächlichem überladen, was ihren raschen Fortgang hemmt und wohl entbehrt werden könnte; es ist dem Berfasser, scheint es, schwer gefallen, den hochausgesammelten Reichthum seiner Notizen in der geeigeneten Weise zu comprimiren und zu beschneiden. Doch soll daraus einer Erstlingsschrift kein großer Vorwurf erhoben werden, von der sonst nur Rühmliches zu sagen ist.

B. E.

Finanggeschichtliche Studien. Rupfergeldfrisen von A. Brüdner. 8. (VIII und 268 S.) St. Petersburg 1867.

Der icon burd andere Arbeiten auf bem Gebiete ber ruffifchen Finanggeschichte ruhmlich befannte Berfaffer giebt in biefem Berte eine Geschichte bes Migbrauches, welcher mit ber Ausgabe von Rupfergelb gu einem feinen Metallwerth weit überfteigenden Nominalwerth mabrend bes 17. und 18. Jahrhunderis in Rugland und Schweben getrieben worben ift. In bem erften Reiche ift man ju zwei verschiedenen Berioden auf Diefem Arrwege in Die größte Berwirrung bes Mungwefens gerathen. Ruerft unter Cgar Aleren von 1656-1663, bann in ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts, in welchem die Mungverschlechterung, wie ber Berfaffer ben abweichenden Berichten ruffifder Schriftsteller gegenüber nach: weift, unter ber Regierung Beter b. Gr. begonnen bat und man erft im Rabr 1756 mit ber Gingiehung ber auf ben Werth von zwei Ropeten berabgefesten Fünftopetenftude wieder ju beffern Mungguftanden gelangte. In Schweben mar es die burch die Rriege Raris XII verursachte Finangnoth, welche ben Baron Gort veranlafte jur Ausgabe eines Uebermaßes von tupfernen Munggeichen ju ichreiten. Rach bem Tobe bes ungludlichen Rönigs erfolgte alsbald die gesetliche Werthherabsetung (zulett bis auf 1/98 bes urfprunglichen Werthes) und die Gingiebung biefer Rupfermungen. Der Berfaffer verfolgt - offenbar auf Grund forgfältiger Quellenftubien - ben gangen Berlauf diefer Mungwirren von ber erften Emiffion ber über ihren Metallwerth ausgegebenen Mungen an bis zu ihrer endlichen Wiederbeseitigung. Er berichtet über bie mannigfachen Berfuche, ihren Berth aufrecht zu erhalten, ihre tropbem erfolgende Entwerthung, beren Daß er genau zu bestimmen bemubt ift, Die vollswirthichaftlichen Wirtungen und bie Berhandlungen über bie Diebereinziehung bes fclechten Gelbes. - Im Gangen, um nur einige Buntte bervorzubeben, Die fich aus ben fleißigen Untersuchungen ergeben, baben die beiben Berioden ber Mungentwerthung in Rugland mehr ben Charafter einer Berbrangung bes voll= haltigen Gelbes durch fleine Scheidemunge, wie wir fie in abnlicher Beife wiederholt auch in beutschen Territorien u. A. noch im ersten Jahrzehnt biefes Jahrhunderts in Preugen beobachten. Die fcmebifche bagegen ift insofern eigenthumlicher Urt, als bie Rupfermungen von vornberein mehr als eine Creditmunge gur Bertretung bes vollhaltigen Gelbes, benn als eine Scheibemunge ausgegeben murben. Die Rupferftude, Munggeichen genannt, erhielten ben Nominalwerth eines Thalers, und man trug fich wenigftens anfangs mit bem Bebanten, eine gemiffe Ginlogbarteit berfelben

gegen bares Gelb berguftellen. Dit Recht vergleicht baber ber Berfaffer biefe ichwebischen Finangkunftftude in manden Bunkten mit bem furg nach: ber in Frankreich in Scene gesetten Lawichen System. Giniger Dagen im Rusammenbange mit biesem Unterschiede ber ruffifchen und ichwedischen Mungwirren burfte fteben, bag in Rugland bie umlaufenden Rupfermungen in ausgebehntem Dage von Privaten nachgemungt wurden und badurch bas Uebel natürlicher Beife fich erheblich verschlimmerte, mabrent in Someben bie privaten Rachmungungen einen verhaltnißmäßig geringen Umfang gehabt ju haben icheinen. Die Schonheit bes Geprages ber ichmebifden Mungeichen wird aber auch von Mungtennern bodlich gerühmt, und überdiest wurden bie alten Sorten häufig eingezogen und mit neuem Geprage wieber ausgegeben. Für fleine Scheibemunge wird eine folche Sorgfalt nicht leicht angewendet. - Eigenthumlich ift ferner ber in Schwes den damals ftattfindende Gebrauch ichwerer Rupferplatten als Berthauf: bewahrungs- und Taufchmittel neben ben fupfernen Mungzeichen. Als allgemein beliebte Baare und wichtiger Ausfuhrgegenstand murbe bort ichon im 17. Jahrhundert Rupfer nicht felten ju Gelbzweden verwandt. ber Berbrangung bes Gilbergelbes burch bie Mungeichen aber icheint biefer Gebrauch von Rupferplatten viel baufiger geworben ju fein, und die Staatsregierung machte verschiebene, naturlicher Weise fruchtlose und fcabliche Berfuce ben Werth auch biefes Gelbes ju reguliren. In der berichteten Aufspeiderung fo fcmerer Rupferplatten, in bem Streben mit ben ichlechten Mungen auch andere Waaren gur befferen Werthaufbewahrung aufgutaufen und besonders in ber Schapung bes burch bie Mungwirren angerichteten Schabens zeigt fich übrigens beutlich, wie bamals in Schweben wie in in Rugland bas Geld noch viel mehr Berthaufbewahrungs: als Taufch= mittel war. Bei ben schwedischen Berhandlungen über bie Befeitigung bes entwertheten Gelbes, bie ber Berfaffer ausführlicher mittheilt, werben faft burchgehends bie legten Besiger bes entwertheten Gelbes als bie hauptfachlich Beschädigten angeseben, bagegen treten bie Nachtheile, welche burch eine willfurliche Beranderung bes Inhalts aller in Gelb für die Butunft stipulirter Leistungen berbeigeführt werden, sowie die damit gusammenbangenben Rechtsfragen im Berlauf biefer Mungwirren noch menig bervor. Dir gewinnen in biefe Berbaltniffe besonbers baburch nabere Ginficht, bag ber Berfaffer außer ben Thatfachen vielfach auch bie Meinungen und Borfcblage ber Beitgenoffen über die Borgange im Mungmefen anführt. Er zeigt fo, wie die Confusion ber Begriffe über biefe Dinge damals in den beiden Ländern nicht auf wenige Ropfe beschränkt mar, aber doch in Folge ber gemachten Erfahrungen fich allmählich verminderte. Ausführlich werden namentlich bie Mungprojecte zweier ruffischer Schriftsteller, bes Iman Poffoschtom . und bes Dichail Amramow mitae-Der Erstere entwidelt in einem Beter b. Gr. gewidmeten Werte por Allem zwei Gedanken, erstens daß der Werth der Mungen nicht durch die Menge des darin enthaltenen Metalls bedingt werde, sondern durch die Autorität bes Fürsten bestimmt werben tonne und ferner, daß bie Mungen obne Legirung geprägt werden follen. Auf Grund Diefer Unfichten entwidelt er bann ein Project zur maffenhaften Ausgabe zu leichten Rupfer-Das Gutachten Dt. Amramows aus bem britten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts, das bis vor wenigen Jahren dem J. Boffoschfom que geschrieben murbe, tommt ebenfalls zur Empfehlung ber Emission gang leichten Rupfergelbes in ungeheueren Beträgen, will aber nebenbei einen großen Borrath an Gold und Gilber einfammeln, von dem indes nicht gang flar ju feben ift, ob und wie er gur Dedung bes umlaufenden Rupfergeldes bienen foll. Wenn ber Berfaffer biefen groben Arrthumern ber Theorie gegenüber hervorbebt, wie im westlichen Europa schon im 17. Sabrhundert verschiedene Schriftsteller über das Berhaltnig von Metallwerth und Courswerth der Mungen richtigere Anschauungen hatten, so batte er um die "wiffenschaftlichen Anfange" der richtigen Lehre zu geben, noch weiter ins 16. Jahrhundert 3. B. auf 3. Bodin und den englischen Unonymus B. S., ja bis ins 14. Jahrhundert auf R. Dresmius gurudgeben muffen. N.

Henri Gaidoz, De quelques registres de l'inquisition soustraits aux archives Romaines. Extrait de la Revue de l'instruction publique. (Numeros des 16 et 23 mai 1867.) 8. 16 p.

Die vorliegenden Blätter geben Nachricht über einen wenig gekannten interessanten Schat Dublins. Bei Gelegenheit der französischen Expedition nach Rom im J. 1849 wurde eine Reihe von Papieren aus dem Palast der Jnquisition entwandt; ein französischer Officier vertauste sie nach England; nach mannigsachen Wechselfällen kamen sie in den Besit des Trinity-College in Dublin, in dessen Bibliothek sie sich gegenwärtig besinden. Schon im vorigen Decennium veranstaltete Hr. Gibbings aus ihnen drei kleine Publicationen, gab aber über seine

Quelle nur einen irreleitenden Aufschluß; durch die Gute des Custos der erwähnten Dubliner Bibliothek, Hrn. Todd, ward est neuerdings Herrn Gaidoz verstattet, Einsicht von ihnen zu nehmen. Seinem Bericht zusolge sinden sich in den 60 starken Quart-Banden pabstliche Briese aus den Jahren 1389—1783, Urtheilssprüche und besonders Procesalten der Inquisition. Namentlich aus den letteren theilt er uns einige Notizen mit, die ihm bei raschem Durchblättern ausgesalten: allerdings nicht eben Nachzichten von großer historischer Bedeutung, aber eine Reihe pikanten Details; am Interessantesten ist wohl, daß die Aktenstücke mehrsach die Anwendung der Folter Seitens der Inquisition bezeugen. Wir können uns nur dem am Schluß ausgesprochenen Bunsche anschließen: möchten diese Mittheislungen einem berusenen Forscher Anlaß zu weiterer Ausbeute der bes sprochenen Uttenstücke geben.

pp.

Souvenirs militaires de 1804-14. par Mr. le duc de Fézensac, général de division. Paris.

Diese Memoiren, die durchweg den Stempel der Einsachheit und Wahrheit tragen, haben in der französischen Armee großes Aussehen gesmacht. Der Chauvinismus verglüht allmählich, und man beginnt auch dort ein vorurtheilsloses Auge auf die immerhin glorreichen Feldzüge des großen Kaisers zu richten und sindet, daß die Darstellungen von Bignon, Thiers und Anderen an großen Uebertreibungen leiden. Fézensacs Memoiren ersinnern an die tresslichen Marmonts und zeigen wie jene, daß Sorge sür die Berpslegung der Truppen und innere Disciplin in den Heeren Naposleons viel zu wünschen übrig ließen, daß die berühmten Marschälle oft unzuverlässig, habgierig und treulos waren und daß des Kaisers eigene Bulletins die allerunlauterste Quelle der Geschichtsforschung sind.

Le général Kleber par le Baron Ernouf. Mayence et Vendée, Allemagne, Expedition en Egypte. Paris, Didier.

Aleber war neben Desaix, Duroc, Marmont einer der bedeutenosten unter den alten Ariegsgesährten Napoleons; zu selbständig um sich völlig unterzuordnen, sesthaltend an den republikanischen Gesinnungen, hätte er nie die Rolle eines Davout oder Bandamme gespielt. Ueber seinen vorwurföfreien Charakter, seine Verwaltung in Legypten und seine Ermorbung enthält das Buch interessante Data.

Bon Schriften über ben Rrieg von 1866 1) notire ich:

The seven weaks war, its antecedents and its incidents 1866 by Hozier.

Der bekannte Correspondent der Times, während des Krieges im Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl, veröffentlicht eine militärische Geschichte des gesammten Krieges in Deutschland und Desterreich, die mit Sachkenntniß und billiger, anerkennender Beurtheilung geschrieben ist. Die Umstimmung des Urtheils, das Englands Bolf, wie seine Zeitungen, über Preußens Heer und Politik sällen, verdanken wir zum Theil den Berichten des Mr. Hozier.

Feldzugs-Journal des Oberbefehlshabers des 8. deutschen Bundes-Armee-Corps im Feldzuge von 1866 (Prinz Alexander von Hessen).

Der Bring, ber fich als öfterreichischer General im Reldzuge 1859 ausgezeichnet, ift bas Ziel zum Theil ungerechter Angriffe, namentlich von baierischer Seite geworden. Seine Stellung an ber Spipe verschiebener Contingente, bie fast nur von ihren Territorial-Berren abbangig maren, ift unendlich schwierig gewesen. Indeffen ließ er fich zu febr burch feine Rudfichten auf ben Schut ber Bundeshauptstadt Frankfurt, von Seffen-Darmstadt und Raffau leiten, ging, nachdem er bie Nachricht von ber Schlacht bei Königgraß erhalten, gegen ben Befehl bes Ober-Commandos auf Frankfurt gurud. 3m 2. Theile bes Feldzuges (fublich vom Main) trifft ber Sauptvorwurf ben Bringen Rarl von Baiern, ber nur auf ben Sout Baierns bedacht mar, ber in unbegreiflicher Langfamteit vorrudte, ber Tage lang ben Pringen Alexander ohne Befehl ließ, als wenn beffen Corps ibn nichts anginge, und ibm bann bie fcwierigsten, taum mehr auszuführenden Auftrage gab, um nur die baierifche Urmee möglichft intatt ju erhalten und Baiern ju fcupen. Bring Alexander verschweigt noch Bieles, mas er ju feiner Rechtfertigung fagen tonnte.

Die folgenden beiden halbofficiellen baierischen Brofcuren versuchten bie eigenen Entschuldigungen bes Feldzugsjournals und bie indirecten Ans

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung der Literatur des deutschen Krieges von 1866 findet man in Petholdis Anz. für Bibliogr. u. in einem Beihest z. Mistiarwochenblatte. Dem gleichen Zwed dient eine eigene Schrist von O. Mühlbrecht: Die Literatur des deutschen und italienischen Krieges im Jahre 1866. Uebersicht der deutschen und ausländischen literarischen Erscheinungen vom 1. Januar 1866 bis 1. Juli 1867 8. (XXVII u. 68 S.) Prag 1867, J. Satow. D. R.

flagen beffelben gegen bie Oberleitung bes Heeres (Pring Karl und v. b. Tann) ju entfraften:

Ursachen und Wirkungen der baberischen Kriegführung 1866. München, Mauz. Erläuterungen des Höchsteommandirenden der südwestdeutschen Bundes-Armee zum Feldzugs-Journal des Prinzen Alexander von Hessen. München, Mauz.

Wirkungen und Ursachen der preußischen Erfolge in Bayern (Erwiderung auf die officielle Brofcuter,,Ursachen und Wirkungen''). Wenigen-Jena, Hochhaufen.

Scharfe, meist sachgemäße Kritit ber oberen Leitung bes Heeres, ber taktischen Führung, ber Zustande und Personal-Berhaltnisse im baierrischen Heere.

Antheil der badischen Felddivision am Ariege 1866 in Deutschland. Labr bei Geiger.

Die kleine Schrift, die durch klare, übersichtliche Darstellung, mildes und einsichtiges Urtheil ausgezeichnet ist, geht über die durch den
Titel gestedten Grenzen hinqus und giebt, neben detaillirter Erzählung aller
Operationen der badischen Division, eine kurze Geschichte des Feldzuges
der westdeutschen Bundesarmee. Der Versasser, Oberlieutenant Schneider vom
1. badischen Leid-Grenadier-Regiment, ist auf Besehl des Großherzogs in
Folge der Veröfsentlichung dieser Schrift in den Rubestand versetzt worden.

Bur Beurtheilung des Berhaltens der badischen Feld-Division im Feld-

Aftenmäßige Enthüllungen über den badischen Berrath an den deutschen Bundestruppen im preußisch-deutschen Kriege.

Die ganze Standalliteratur über den angeblichen Kerrath Badens, der diese und eine Reihe ähnlicher Broschüren angehören, läßt sich mit wenigen Worten absertigen. Bon einer Verrätherei der badischen Division oder ihrer Führer war teine Rede; sie hat von den vier Divisionen des 8. Corps mit das Meiste geleistet und ist wohl am Besten geführt worden. Aber es lag der Keim der Indisciplin in der kläglichen Zusammensehung der Corps aus so verschiedenen Contingenten, deren Führer den geheimen Instructionen ihrer Landesherven gehorchten, von denen sie und die Truppen Gehalt erhielten, Auszeichnung und Besörderung erwarteten; dem commandirenden General wurde nur in soweit gehorcht, als seine Besehle mit jenen Instructionen übereinstimmten. Brinz Wilhelm von Baden gehorchte dem Prinzen Alexander so wenig unbedingt, als dieser dem Prinzen Karl von Baiern. Als nun die Geschicke Teutschlands in Böhmen entschieden waren, als Oesterreich und Baiern sür sich Wassen.

stillstand schlossen, ohne der kleinen Staaten zu gedenken, und Preußen nicht mit dem Bundes-Corps, nur mit den einzelnen Fürsten über einen Wassenstillstand unterhandeln wollte, da löste sich das schwache Band, das die bunte Mischung der Contingente zu gemeinsamem Zwed verbunden, völlig, und jeder Führer dachte nur daran, sein Corps unter möglichster Wahrung der Wassenshre intakt zu erhalten nnd dem Landesherrn wieder zuzussühren.

Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart, herausgegeben von R. Gottsichall. Der Krieg 1866 in Westbeutschland. Augustheft.

Much diese Artitel (die wesentlich ber Schrift über "ben Antheil ber babischen Division" folgen) sind wie die über ben Rrieg in Bohmen mit Sachkenntnig und magvollem Urtheil gefdrieben. Der felbständigen Leitung Saldensteins ichreibt ber Berfaffer bismeilen einen größeren Untheil am Erfolge ju, als ihr gebührt, und bas verleitet ihn bann ju etwas gewagten strategischen Raisonnements, besonders bei Gelegenheit des Bormariches zweier Divisionen (am 12. Juli nach der Schlacht bei Kiffingen) auf Schweinfurt und bes ploglichen Rechtsabmariches nach Frankfurt. Die Form, in ber ber Berfaffer die Berichte Faldensteins aus Frankfurt an ben Konig wiebergiebt, mit ben Worten: "in Folge bes mir befohlenen Rechtsabmariches" beutet icon barauf, bag biefe plogliche Aenderung bes Operationszieles auf boberen, bier burch politifche Berhaltniffe (bie Rudficht auf die naben Friedensverhandlungen, bei benen es fich barum hanbelte möglichst viel Terrain nordlich bes Mains in Sanden zu haben) bebingten Befehl erfolgte. Der Telegraph macht heute eine Leitung ber Operationen ferner Armeen vom großen Sauptquartier aus möglich, die in früberen Reiten nicht ausführbar mar.

Die Main-Armee, oder bon der Elbe bis zur Tauber, vom Berichterstatter des Daseim. 1. u. 2. Lieferung. Bieleseld, Belhagen.

Im schwungvollen Tone sorcirter patriotischer Erhebung geschrieben, werden die allerdings glänzenden Ersolge der Main-Armee unter Faldensteins Leitung verherrlicht. Indessen sind einzelne Thatsachen unrichtig angegeben (z. B. die Beranlassung zu dem Gesecht von Langensalza), andere Berhältnisse sind in ein schieses Licht gestellt, dessen Schattenwirkung wohl nicht ganz unbeabsichtigt gewesen ist.

Darmftadtifche Militair-Beitung.

Die Controverse zwischen ben Führern ber einzelnen Contingente

ber Bunde3-Urmee unter einander und mit preußischen Darstellungen wird hauptsächlich in biesem Blatte geführt. F. v. M.

Köpke, Rubolf, Widukind von Korvei, ein Beitrag zur Kritik der Ges schichtschreiber des zehnten Jahrhunderts. 8. (X u. 185 S.) Berlin 1867, Mitteler und Sohn.

Mis Borarbeit zu ber unternommenen Reubearbeitung ber Jahrbücher Ottos I hat Professor Köpfe eine Monographie über die Hauptquelle ber Geschichte Ottos veröffentlicht, welche diesen Schriftsteller nach den verschies bensten Richtungen untersuchend eine Reihe wichtiger Ergebnisse gewinnt.

Unstreitig bat auf dies Buch bas Borbild bes " Gregor von Tours" von Lobell anregend eingewirft, und in vielen, wenn auch nicht in allen Fällen wird ftets biefe Art ber Erörterung und Bebandlung, wie Lobell mit so großem Geschicke sie angewendet hatte, gang vortrefflich geeignet fein, in die gange Atmofpbare einer beftimmten Beriode und gu verfeben. Wenn nun auch Widufind nicht eine fo bedeutende Berfonlichkeit ift, wie jener frankische Bischof, wenn er auch nicht in bemfelben Dage, wie jener, unsere Kenntnig von ber Geschichte feiner Zeit beberricht, - fo ift boch auch Widufinds Buch nicht nur die reichfte Quelle, sondern auch der umfaffenbste und treueste Spiegel ber Buftande bes gehnten Jahrhunderts. Röpfes Arbeit zeigt uns, wie vortheilhaft Löbells Methode fich bierbin übertragen ließ. Much Ropte bespricht querft bie Perfonlichkeit und bas Werk bes fachfischen Monches und versucht bann auf Grund ber in feinem Berke enthaltenen Ginzelangaben ein Bild jener Zeit zu entwerfen. Dies Lettere fallt naturlich bier nicht fo reich aus, als es bei ber Arbeit über Gregor von Tours ber Sall sein tonnte. hier abzurunden und zu ergangen, bietet bas übrige Quellenmaterial vielfach Gelegenheit; vielleicht batte mit Rudfict auf diesen Sachverhalt auch Röptes Darftellung ftellenweife etwas fnapper und furger gehalten fein tonnen.

Der Hauptwerth der Arbeit beruht in der Aritik Widukinds als Quelle. Der ersahrene und gereiste Meister kritischer Untersuchungen kann hier wohl nicht verkannt werden; im Detail sowohl als in den größeren und weiteren Ausblicken in die mittelalterliche Literatur ist manche schone Frucht langjähriger Arbeiten uns geboten. Man wird das, was Köpke hier aussührt oder andeutet, alles mit Dank annehmen dürsen. Und auch da, wo der Mitsorscher auf diesem Gebiete nicht durch seine Beweisssührung völlig überzeugt worden ist, auch da wird man Weitersörderung

und Anregung erhalten zu haben gerne bekennen. Man wird es gerade mir nicht verbenken, wenn ich an dieser Stelle mit den Ergebnissen Köpkes mich auseinanderzusehen suche — Zustimmung zu Manchem, Ginwendungen gegen Anderes will ich hier vorbringen. Ich hebe freilich nur ein paar Dinge hervor, die mir ganz besonders wichtig zu sein scheinen.

Als seine Aufgabe bezeichnet Widukind selbst, Ottos I und Heinzichs I herrliche Thaten zu erzählen, und gleichsam als Sinleitung hierzu glaubt er über die Geschichte des sächsischen Bolles Siniges voranschicken zu sollen (Praekatio): man wird dies recht bestimmt zu betonen gerade durch die irreleitende Aufschrift der Handschriften sich veranlaßt fühlen müssen, vielleicht noch etwas schärfer als Köpke (S. 11) gethan.

Was nun die Vertheilung und Anordnung des Stoffes angeht, so hat mit scharfem Messer A. das Buch zergliedert, das Gewebe der einzelnen Fäden bloßgelegt, die Hauptsachen von den Sinschaltungen oder Episoden getrennt und so in die Werkstätte des arbeitenden Schriftstellers uns einzusühren versucht. In diesem Theile der Untersuchung (S. 12—24) sind sogleich viele geistreiche Bemerkungen uns geboten; seiner Scharssinn ist vielsach im Einzelnen bewiesen. Nichtsdestoweniger bin ich nicht im Stande, dem Endresultate Köples zuzustimmen. Sorgsältig und wiederzholt habe ich den Charakter der Einschiebsel, die Art und Weise der Sinssügung in allen einzelnen von K. angesührten Fällen untersucht; ich will zusammenstellen, was mir sich ergeben hat; man wird bemerken, wie weit ich im Sinzelnen K. beipslichte.

Das ist durchaus richtig, es ist unmöglich zu verkennen, daß in Widnkinds Erzählung eine ganze Menge von Rotizen und Mittheilungen den Zusammenhang der Darstellung unterbrechen; aber das geschieht doch an verschiedenen Stellen in verschiedener Weise. Man wird mehr, als R. dies gethan, verschiedene Rlassen von "Füllstüden" unterscheiden dürsen. Wid. selbst macht es zuweilen deutlich, daß er eine Episode in seinen Text eingeschaltet hat (I & 18); zuweilen sieht man doch auf den ersten Blick, wie sachgemäß eine derartige Episode eintritt, — z. B. wenn bei der ersten Berührung der Lothringischen Geschichten ein Rüchblick über die früheren Schicksale dieses Landes gegeben wird (I 28. 29), und ganz ahnlich vershält es sich doch auch III 65 —; zuweilen treten einzelne Ausführungen gleichsam als Parenthesen ein, durch irgend eine Angabe in der Erzählung veranlaßt z. B. I 31. Manches freilich ist von ganz anderer Art, so sieht

man nicht, wie der Sat über Boleslaw in I 35 hineingeschneit ist; ebenso wenig ist der Zusammenhang des ersten Sates von II 7 zu erkennen, und völlig falsch, so daß das Sachverständniß darunter leidet, ist III 45 in die Ungarnschlacht eingeschoben (was schon Siesebrecht bemerkt hatte). Auch I 33 u. 34 würde man lieber hinter I 31 lesen. Man kann sagen, daß Widukinds Streben, eine pragmatische Geschichte zu liesern, merkwürdig durchkreuzt ist durch den Versuch, auch die chronologischen Gleichzeitigkeiten anzumerken; sehr übel ist ihm die Verbindung beider Ausgaben geglückt.

Aber was folgt nun aus allen biefen Ausstellungen für bas Wert als ein Sanges ? 3ch meine nichts Anderes, als daß Bidufind eben ein recht ungeschidter Schriftsteller war. Er bat es nicht verftanben, feinen Wenn man nicht etwa Stoff gehörig ju vertheilen und ju gruppiren. annehmen wollte, Manches in der verkehrten Anordnung muffe auf Rechnung feiner Abichreiber gefest werben fo bleibt nur bies Urtheil, baß Widufind Fehler in ber Composition seines Buches nicht vermieben bat. Und ift bies wirklich fo etwas Auffallendes, bag man es nicht glauben tonnte ? Gind wir wirklich in unferen mittelalterlichen Schriftstellern an gewandte, geiftig verarbeitete Darftellungen gewöhnt ? Immerbin ift es unserem fachfischen Monche boch angurechnen, bag er fich bemubt bat, bem Buf ammenhange ber Greigniffe nachzugeben und bie rein dronologische Anordnung aufzugeben; wir wollen bies Bemuben gerne anerkennen, wenn wir auch zugeben, er hat es nicht auszuführen vermocht. Und noch auf ein Anderes weise ich bin. In rein ftiliftischer Sinfict ift boch Di= dufind auch nicht allgu gewandt, nicht allgu vielseitig; ziemlich eintonig find bie Uebergange, bie er von einer Beriode gur andern ju machen weiß: ber Borrath feiner Phrafen und feiner Rebewendungen tann ficher nicht ein reicher genannt werben. (Gin Beispiel erlautere bies: in II 11 find 10 unmittelbar auf einander folgende Gate auf dieselbe Beife, durch autem aneinandergereiht.) Wenn man diese stilliftische Armuth und Unbeholfenheit Bibutinde fich vergegenwärtigt, wird man es fur gang naturlich halten, daß er auch in der literarischen Composition seiner Geschichte große Fehler gemacht habe. Aber ich febe nicht einen Anhalt bafur, bag wir nun mit Kopte aus biefer ungeschidt gefügten Berbindung ber Theile unter einanber auf verschiedene Redactionen bes Buches ichließen mußten. R. meint, "die Episoben find Ginichaltungen, fpater nachgetragen jur Bervollftan. bigung und mit ber Absicht weiterer Berarbeitung" (G. 25). Er glaubt Dies auch an zwei Stellen noch äußerlich nachweisen zu können. Ginmal erklart er fo die bekannten Abweidungen unferer Sandidriften in I 22. aber mich haben feine Ausführungen gegen Dait und Wattenbach boch nicht bavon überzeugt, daß bier nicht ein fpaterer Busas Widutinds turge Ergablung erweitert baben tonne. Sobann macht R. geltenb, bag I 31 nach bem Mars 968 und IH 12 por Beibnachten 967 gefdries ben fein muffe, ein fpateres Capitel alfo por bem fruberen, woraus ber Solug fich unmittelbar ergeben murbe, bag I 31 ein fpater bingugefügter Nachtrag mare. Auch bier tann ich boch nicht zugeben, bag III 12 nothwendig por Ottos II Raijertronung verfaßt fein muß: bie Soffnung Widufinds ist bier ausgedrudt, nach Otto I (post patrem) werde ber Sobn Berricher und Raifer fein b. b. er werbe feinem Bater nachfolgen, und da Ottos altere Sohne geftorben, tonnte man wohl folche Soffnung nachdrudlich aussprechen, daß der noch lebende wirklich zur Nachfolge gelangen moge. 3ch febe also feinen Grund, die Abfaffungszeit bes gangen Buches vor Marg 968 binaufguruden, und bamit lebne ich auch bie eben berührte Kolgerung ab. 3ch wiederhole, Die Darlegung Köpfes über bie perschiedenen Redactionen unseres Buches ift nicht so zwingend, daß nicht viel einfacher aus ber literarischen Ungeschidlichkeit Wids., von ber fonft viele Proben uns vorliegen, jene ftorenben Ginschiebsel erklart werben tonnten. Widerspreche ich fo auch bem Ergebniffe biefer fecirenden Rritit, jo glaube ich boch, wir muffen Ropte uns gu Dant verpflichtet betennen, baß er folde Untersuchungen über biefe Schriftsteller wieder angeregt bat: erft wenn wir alle biefe Autoren von verschiedenen Seiten und unter ver-Schiedener Beleuchtung anzuseben gewöhnt geworden find, werben wir ju pollftanbiger und recht eingehender Unschauung bes Mittelalters gelangen fönnen.

Ueber ein Anderes kann ich kurzer sein. Was die Zuverlässisseit und die Quelle der Erzählung Wids. angeht, so hatte ich schon früher auf den Zusammenhang hingewiesen, in welchem der Korveier Mönch mit dem Ottonischen Hose und der Ottonischen Politik gestanden haben müsse: ich hatte das aus dem Charafter seiner Darstellung, aus seiner Gesammtanschauung der Zeitgeschichte gesolgert. A. stimmt wiederholt meiner Erörterung zu, er glaubt sie im Sinzelnen ausgesührt und bestätigt zu haben 1);

<sup>1) &</sup>quot;Im Allgemeinen ift biefe Unficht mit besonderem Rachdrude von DR.

vielleicht ift er babei aber boch zuweilen etwas zu weit gegangen und mischt in bas ficher Erkennbare bloge Bermuthungen allzureichlich ein. Mis fich eres Refultat ber bis jest geführten Untersuchungen möchte ich por Allem das hinftellen, daß Wids. ftoffliche Mittheilungen von bem Sofe des Raifers berkommen und uns tie Unichauung bes Sofes über die Beitgefdichte mittheilen. Ich glaube dagegen die nabere Art und Beife, wie er bagu gelangt ift, find wir nicht in ber Lage einzuseben; wenigstens ift bas bis jest ber Forschung noch nicht gelungen. Ich hatte früher die Information ber Mathilbe, ber bas Buch gewidmet ift, einmal als folde Quelle bezeichnet: das wird unrichtig fein, so viel ich jest febe, - auch Köptes Worte legen nahe (G. 68), daß er es für wirichtig halt — K. fpricht die Bermuthung aus, ber Ergbifchof Wilhelm von Maing fei "Beiduber, Auftraggeber, Forderer und Cenfor" fur Widufind gewesen (6. 52). Das ift durchaus nicht unwahrscheinlich, aber doch auch nicht ficher ermiefen: es murbe immer nur ben Werth einer ansprechenben Spoothefe baben fonnen. Bas Ropte aus bem Urtheile Widufinds über Friedrich von Maing (G. 31 ff.) hiefur ichließen will, tann ich nicht unterschreiben; wir find ja über Wilhelms Stellung zu seinem Vorganger gar nicht unterrichtet, und alles das, mas wir hierüber folgern und bebattiren wollten, schwebt vollständig in der Luft. Möglich, vielleicht mabrscheinlich ift die Beziehung zwischen Wilhelm und Widufind - aber nicht erwiesen und, soviel ich das übersehe, unerweisbar.

Von Widukind wissen wir, daß er früher schon geistliche Bücher geschrieben; (I 1) es liegt nahe, zu vermuthen, wie Köpke das S. 66 thut, daß gerade diese ihm den Austrag zur Geschichtschreibung eingebracht haben (non eskugio in I 1 erklärt K. ganz richtig); die Analogie mit der Roswitha drängt sich hierfür von selbst auf. Auch daß Widukind selbst in der Umgebung des Kaisers oder in der kaiserlichen Kanzlei sich ausgeshalten habe, auch das hat K. erwiesen: II 40 und II 36 zeigen es ganz deutlich, wir können uns vielleicht auch auf III 63 und I 31 (vidimus) beziehen. Das aber ist auch wohl alles Detail, was wir zu jener oben berührten und, wie ich meine, völlig sicher gestellten allgemeinen Charakteristik hinzugeben können.

ausgesprochen worden; durch die oben versuchten Combinationen wurde sie selbst im Einzelnen bestätigt werden" (S. 61).

Als einen wesentlichen Fortschritt ber Untersuchung auf Diesem Bebiete begruße ich die Erörterung, die R. eröffnet über ben Rusammenbang ber einzelnen Quellen jener Reit. Es ift eine neue Seite, Die R. bier berührt : auch bier wird das von ibm Begonnene zu weiteren Arbeiten Unlag geben muffen. Faft um biefelbe Beit haben, vom Ottonischen Sofe veranlagt, Roswitha und Bibutind eine Zeitgefdichte gefdrieben: in welchem Berhaltniß fteben fie gu einander? Es ift und bleibt Roptes Berbienft, auf diese Frage bingewiesen ju haben, wenn auch die Resultate idlieglich nicht allein nach feinen ersten Ungaben fich formen follten. Inbem ich mir porbehalten muß, fpater noch einmal auf biefe Frage gurudzukommen, will ich bier nur bas noch bemerken, daß nach bem von R. S. 40-43 Busammengestellten ficher eine ftoffliche Bermandtschaft gwi= ichen beiden Quellen besteht. Röpfe urtheilt, Bidufind habe ichon Die Darftellung ber Nonne gefannt (S. 45): das ift möglich; aber auch fur bie andere Seite ber Frage, daß nämlich Roswitha Widufinds Buch por fich gehabt, wurde man Gingelnes anführen tonnen: val. a. B. II 16. 17 mit Roswitha v. 243 ff.: noch beutlicher icheint dies Berhaltniß zwischen Roswitha v. 151 u. 52 und Wid. II 4 zu fein, wo Rosw. mit ber all: gemeinen Reflexion auf ben von Bibutind gefdilberten Fall anzuspielen icheint. Und wenn man biefer Erklarungsweise bes Berbaltniffes gwifchen Beiden zustimmen wollte, fo murben fich bie von Ropte G. 48 icon bemertten, eigenthümlichen Worte ber Roswitha (prol. ad Ott. v. 12. v. 26) febr naturlich erklaren 1). Wie bem aber auch fein mag, unzweifelhaft ift nach Röptes Erörterung, daß ein innerer Bufammenhang zwischen diefen beiben, im Großen und Gangen aus benfelben Quellen gefloffenen und bemselben Amede bienenden Zeitgeschichten besteht. Und nachdem uns nun Ropte einmal auf diese Spur gebracht hat, follten wir es ba von ber

<sup>1)</sup> Zu demselben Resultat gesangt Professor Wait in seiner Anzeige des Köpkeschen Buches in den Gött. G. A. 1867 n. 36; auch er ist geneigt, "eher eine Benutzung des Widukind durch die Hordsuit als umgekehrt anzunehmen" (S. 1435). Eingehend bespricht W. a. a. D. außerdem besonders Köpkes Ansicht einer wiederholten Umarbeitung Widukinds; "etwas zu künstlich oder wenigstens nicht als sicher begründet erscheint mir, was speciell über die Beziehungen zu Wilhelm von Mainz, über den Einfluß dieses Mannes auf die Absassung des Werkes überhaupt und eine wiederholte Umarbeitung dessellen ausgeführt wird" (S. 1431).

Sand welfen, auch die anderen Quellen jener Belt einmal auf biefe Frage ber gegenseitigen Bermandticaft ju unterfuchen ? Ropte lebnt eine folche betreffs Liudprands und des Continuator Reginonis ab (6. 88). Auch bas möchte ich nicht ohne Weiteres jugeben, wenigstens was Liubprand betrifft, nicht. Man betont bei ibm viel zu febr bie perfonliche Radfuct, feine perfonlichen Motive : neben ihnen find auch feine politischen Beftrebungen ins Auge ju faffen (vgl. do historicis decimi saeculi scriptoribus p. 49 ff.) Sollte es nicht auffallend fein, wenn bie vom gofe beauftragten Beitgeschichten einen fo gewandten und in ihrem Ginne fo thatigen Schriftsteller nicht benunt batten ? Mis Widufind und Roswitha an ihren Buchern arbeiteten -967 und 968 lag Liubprands hiftorifches Bamphlet boch icon vor: ich meine, Beibe baben Rupen bavon gezogen. Doch wurde biefer Sat erft im Einzelnen nachzuweisen sein - ich behalte mir bies vor. hier genügt es, barauf hingewiesen zu haben, welche fruchtbringenben Erörterungen Ropfe neu angeregt bat. Moge balbige Beiterführung berartiger Untersuchungen und bie Bollenbung ber Geschichte jener Beit selbst ihm vergonnt fein.

Bulest möchte ich noch die eine Bemerkung nicht verschweigen, wie vortheilhaft diese Arbeit vor ähnlichen tritischen Untersuchungen sich durch thre Form auszeichnet. Sine gewisse Eleganz der Darstellung, die Köpke eignet, ruft noch einmal jenes Muster Löbells in die Erinnerung zurud: das sind doch Beispiele, wie wenig der tritischen Schärse und Umsicht der Forschung die Rücksicht auf Schönheit der Form im Wege steht.

W. Maurenbrecher.

Dr. C. Th. Heigel u. S. D. Rie zier, das Herzogthum Bayern zur Zeit Heinrichs des Löwen und Ottos I v. Wittelsbach. 8.308 S. München. Liter.-Art. Anstalt 1867.

In kurzer Zeit ist für die Geschichte Friedrichs I., beren Vernachs lässigung noch vor wenigen Jahren beklagt werden mußte, so viel geleistet worden, daß einer abschließenden Darstellung jener großen Zeit der Beg bereits in allen Theilen geebnet ist. Bu den besten Borarbeiten ist das vorliegende Buch zu zählen, welches einer Preisausgabe der Münchener Facultät vom Sommer 1864, "eine quellenmäßige Darlegung des Ueberganges des Herzogthums Baiern vom Belfischen Geschlechte an das haus Bittelsbach, der herzoglichen Rechte und der Belfischen wie Witztelsbachsischen Hausmacht unter Heinrich dem Löwen u. Otto I" zu geben,

feine Entstehung verdantt. Zwei Schuler Wilhelms v. Giefebrecht, Die Dr. Beigel und Riegler erwarben beibe ben Breis und theilten fich nun: mehr behufs ber Erweiterung und Beröffentlichung ihrer Studien berart in die Aufgabe, bag Dr. Beigel ben bijtorifchen, Dr. Riegler den recht= liden und biftorifchegeographischen Theil ju behandeln übernahm. Arbeit Beigels geichnet fich durch flare Auffaffung unt besonnenes Urtheil Es ift hervorzuheben, daß die einschlagenden Controversen umfichtig untersucht und die Grengen deffen, mas glaubmurdig und erweisbar ift. febr porfichtig gezogen find, auf alle ermunichten, aber unficheren Schlufifolgerungen verzichtet worben ift; fo in ber Streitfrage nach ber Rufam= mentunft Friedrichs I. mit Beinrich bem Lowen in Chiavenna, bei beren Erorterung wir bie Benutung bes neuesten Auffapes von A. Cobn (G. G. A. 1866 n. 16) vermiffen, und in der Untersuchung über die Belbenthat Ottos v. Wittelsbach in der Beroneser Rlaufe. Der Aufenthalt Diefes Bfalgarafen in Italien ift Gegenftand einer besonderen, ausführlichen Dar: ftellung; die Regeften Ottos I. find gleichfalls gefammelt; allerdings burfte gerade bier fich noch Manches nachtragen laffen. - Im Allgemeinen bat ber Berfaffer auf eine quellengemaße Darftellung ber Thatfachen bae Bauptgewicht gelegt und weitere Befichtspunfte und eine Charafteriftit ber Ber-Das Urtheil über Bergog Belf VI., beffen "Rrafonen nicht gefucht. mergeist bie Stammguter feines Geschlechts in die Banbe ber Staufer spielt" (S. 46) und ber "ein hochbetagter Greis, in Frommelei und niedrige Lufte versunten ift" (G. 62), ift nicht treffend, auch wenn man der fehr beachtenswerthen Auffaffung fruberer Forfcher nicht beiftimmen will, daß erst ber Rummer über ben Tob seines Cobnes und Erben ibn in schwächliche, uneble Lebensweise herabgebrudt hat. Die murbige, ums fichtige und magvolle Politik Friedrichs I. gegen Beinrich bem Lowen batte vielleicht icharfer und gusammenhangender geschildert merben fonnen. Es ist charafteristisch fur ben großen Raifer, wie er einerseits burch bie Befetung bes Salzburger Ergftuhls mit einem Wittelsbacher nnb burch bie Wiederverleihung de' Salberftabter Stuhls an ben Reind Beinrichs bes Löwen, den abgesetten Bijchof Ulrich, der Macht bes Bergogs erbeb: lichen Abbruch thut und doch nur zogernd und in ftreng gesetlicher Form jum Sturg beffelben fich entschließt (vgl. S. 44). Aus bemfelben Grunde find auch unzureichende Meußerungen, wie "bie Gerftellung bes faiferlichen Unsebens und der taiserlichen Rechte in Italien" als Friedrichs "Lieblingsidee" ober als seinen "Hauptplan die Unterordnung der geistlichen Macht unter die weltliche" zu bezeichnen, nicht glücklich gewählt. Im Sinzelnen wäre zu bemerken, daß (S. 26) Chiavenna nach der Urkunde Friedrichs I. vom 2. Febr. 1165 als deutsche, schwäbische Stadt zu bezeichnen, und Gislebert von Hasnon (27) in Hennegau (Hasnonia) zu berichtigen ist.

Gine schwierigere, aber auch bankbarere Aufgabe mar Dr. Riegler jugefallen. Die genaue, staatsrechtliche Untersuchung bestimmter Berioden liefert, wie die Forschungen von Ficker, Beiland u. A. bezeugen, nicht nur ben wesentlichsten Buwachs fur unsere geschichtliche Renntnig, sondern lehrt auch die Triebfedern bes politischen Lebens fennen und bezeichnet am Rlarften bie Epoden ber geschichtlichen Entwidlung. Mit unermudlichem Fleiß hat der Berfaffer das gesammte urfundliche Material, welches er mit Recht zu dem faft ausschließlichen zuverläsfigften Boben feiner Untersuchung nahm, burchforicht, jede tleinste Rotig aufgesucht und verwerthet und mit einer Ginficht in die Natur und Entwidlung bes Rechts, Die bei jo unbestimmten und von ber Brazis burchfreugten Rechtsformen und bei fo gersplitterten, ungureichenden, oft einander widersprechenden Rad: richten boch anzuschlagen ift, eine Meibe wichtiger Ergebniffe gewonnen. Die Grundverschiedenheit der berzoglichen Stellung Beinrichs bes Lowen in Sachsen u. Baiern, Die ichon Weiland entwidelte, wird bier noch einmal erörtert (S. 176. 183). Die berzogliche Gewalt in Baiern erweist fich als fo ausgedehnt und befestigt, daß die großen Privilegien Friedrichs I für Defterreich in vielen Theilen fast wie eine bloße Feststellung beffen ericheinen, mas in ber That auch in Baiern galt. In ben wichtigften Angelegenheiten fteht ber Bergog von Baiern, wie ein Stammesbergog, mitten zwischen bem Ronig und ben Großen. Er übt umfaffend bie Berichtsbarteit, fo baß er einmal judex provinciae genannt wird ; in seiner hand find fast alle nugbaren Regalien, bas Mungrecht, selbst bie bamals noch vom Konige eifrig beanspruchten Salge und Bergwerte, die erft 1219 von Friedrich II. urfundlich an ben Bergog vergabt worden. Die aus ben Saugraficaften entstandenen Territorien mit ber baran gefnüpften Gerichts: barfeit find Bergogsleben geworden. Die barauf bezüglichen Untersuchungen bes Berfaffers find namentlich als mufterhaft zu bezeichnen (S. 203). Und endlich ergiebt fich, bag bie Uebertragung bes Bergogthums an bie Bittelsbacher in ber rechtlichen Stellung beffelben nichts anbert, auch

nicht, wie man bisher, durch Cichhorn verleitet meinte, die Bischsfe durch fie unabhängiger wurden, daß vielmehr hier, wie überall in der größeren oder geringeren Hausmacht der Schwerpunkt sur die Geltung und den Umsang der Rechte lag (S. 225). Es muß genügen, diese wesnigen Säte aus den inhaltreichen Untersuchungen hervorzuheben, die der Berfasser in jenen Abschnitten: "die herzogliche Sewalt: Bayern unter Heinrich dem Löwen und Otto I." und "die Hausmacht der Welsen und Wittelsbacher" sührte. Eine Würdigung der Borarbeiten auf diesem Gesbiete schiedt der Berfasser jedesmal voran. Die wichtige und umsangreiche Ginleitung zu Lerchenselds altbaier. landständischen Freiheiten ist, soviel Reserent weiß, von Rockinger. — Möchten die Berfasser ihre Studien der Geschichte Friedrichs I. ferner widmen, zu deren Gesammtdartstellung sie dieses Buch befähigt zeigt.

Sugenheim, S., Geschichte bes beutschen Bolles und seiner Cultur, III. Band, bom großen Zwischenreich bis jum Tobe herzog Karl bes Kühnen von Burgund. Leipzig 1867, Engelmann.

Die seltene Belesenheit und umfaffende Literaturkenntniß, welche ber Berfaffer in allen seinen Buchern und besonders auch in ben erften Banben des vorliegenden Werkes an den Tag gelegt bat, tommt ibm porzugsweise ba gu Statten, wo, wie in ber Geschichte bes fpateren Dittelalters, jufammenfaffende neuere Bearbeitungen felten find, und die Quellen selbst nicht in tritisch gesichteten Ausgaben vorliegen, und wo daher die fleißige Benugung gablreicher und bis ins Kleinfte gebender Monographieen für das Gelingen ber Darftellung enticheidend war. Der Berfaffer bat auch überall Beweise gegeben, baß er nicht bloß viele berlei Schriften in ben Unmertungen ju citiren, fonbern ihre Refultate auch ju beurtheis Ien und mit feinem Berftandniß ju verwerthen weiß. Sein Buch ift ein laut rebenbes Beugniß für bas unabweisbare Bedurfnig, die Arbeiten ber Belehrsamkeit für die Gebilbeten, welche bie Entwicklung ber Nation begreisen möchten, verftanblich ju machen, und in biefer Beziehung werben fich neidlos auch die gelehrteften Forfcher ber großen Berbreitung, welche das Buch ichon jest erhalten bat, nur freuen muffen. Das Wert bat unläugbare Vorzüge - auch im Allgemeinen, mas ben Geift und bie Muffaffung ber Epochen betrifft, und fteht entschieden über dem letten ähnlichen, in mehr als einer Beziehung verwandten Berfuche, ben Souchap por einigen Jahren gemacht bat. Es erfullt wirklich eine ber größten

Forderungen ber neueren Siftoriographie, Die ich furg babin bezeichnen modte, bas fic die Geschichte mit Menschen, lebenben, banbelnben Berfonen, gang unseres Bleichen beschäftigt : eine Dabrbeit, bie gmar einfach aber lange nicht so in Anwendung ift, als man glauben sollte. Ueberall bat ber Berfaffer fich auch die großen Gefichtspunkte ber Bolitit und ber Weltstellung ber Nation bor Augen gefest, und die Lebendigkeit und Frifde feines Urtheils laffen mabrhaftig nichts ju munichen übrig und tonnen auch noch fur benienigen interessant genug fein, ber fich bereits leidlich guter Befanntschaft mit ben barguftellenden Berfonlichkeiten bemußt ift. Und bennoch - wenn wir es turg fagen follen - haben wir recht ichwere Bebenken gegen die Ausführungen mander gang ju billigender und aufrichtig getheilter Intentionen. Dir erwarten nicht von Berrn Sugenheim die psychologische Tiefe Rankefder Schilderungen in ber Darftellung leitender Staatsmanner und Geifter, aber mas mir forbern bur: fen, bas ware bie wirkliche Schilderung ber Menichen, ftatt ihrer immer nur unter ber Buchtruthe bes Gefdichtschreibers, um nicht ju fagen Schuls meisters, stöhnenben Beurtheilungen. Mommsen bat por einigen Jahren Die Welt in Erstaunen gesetzt burch die Deutlichkeit und allzeit treffende Schlagfertigleit eines Urtheils, bas ber Geschichtschreiber gen und muthig als bas feine ertlart. Aber bie Schlagfertiakeit bes herrn Sugenheim ift boch gang verschieden bavon, und feine Beife burfte man sowenig mit berjenigen Rantes, wie mit ber Mommfens vergleichen; benn fo febr es auch immer er ift, ber es fagt, fo wenig find feine Bemerkungen aus ber Totalitat ber banbelnben Meniden genommen, und es geschieht, daß ein Raifer, wie etwa Rarl IV. auf ber einen Geite über bie Magen gelobt ift, um auf ber nachften wie ein Souljunge berabgekangelt zu werben; bie einzige Methobe, bie fich barin findet, ift die, bag und ein Greigniß über bas andere vorgeführt wird, und wie fich, einem Dlublrade gleich, die Ericheinungen breben und wechseln, begleitet fic ber bocirende Darfteller mit ben unausgesetteften Erklarungen bes Beifalls und bes Tabels, gleichsam wie eine Beitung beute einen Leitartikel für und morgen gegen ben bald liberal, bald reactionar erscheinenden Minifter bringt; es verfteht fich von felbit, bag Diefe Leitarfifel, die Sugenheim jur zweiten Balfte bes Mittelaltere liefert, vorherrichend im oppositioneliften Sinne gegen die sammtlichen Benerationen dieser Zeit gehalten find. Man wird häufig an die Rots

tediche Weltgeschichte erinnert, von ber einmal Jemand behauptet bat. er habe als junger Mann nach zweimaliger begeisterter Durchlesung fich am Ende nicht an ein einziges Factum beutlich zu erinnern gewußt, außer an bas, daß die meiften Leute in ben früheren Reiten febr verberbt gewesen seien. Und wenn Schlosser in ber Geschichte bes 18. Ihdts. Die betannte Phrafe "ohne Scheu und Scham" nicht felbft zu Tobe gehet batte. fo mußte man munichen, daß fich Sugenheim icon ber Rurge halber ihrer bedient batte. Bis ju welchen Ueberschmanglichkeiten die Tadellucht ausarten fann, davon ift wohl das beiterste Beispiel, daß der Berfaffer S. 161 bei Friedrich dem Schonen nicht allein biefen, fondern .. icone Manner überhaupt in ber Geschichte burch teine fonderlichen Geiftesaaben ausgezeichnet" findet, mabrend uns boch bie Zusammenstellung ber Sandlungen dieses Mannes burchaus nicht ben gleichen Gindruck zu geben vermag. Beicht der Berfaffer je von diefer malcontenten Stimmung ab, so geschieht es ficher Berfonlichfeiten gegenüber, bei benen man es am Benigsten vermuthen follte, wie bei Konig Albrecht, ju beffen Gunften felbst ein fo unbedeutendes Buch, wie bes Mudes herbeigezogen wirb. Um wenicsten Sinn verrath aber bie Darstellung fur bie Burbigung berjeni= gen Perfonlichkeiten, welche um den deutschen Raiserthron als Bertreter ber ständischen und territorialen Intereffen berumfteben; mas ift da aus Beter Aichspalter fur eine Carritatur geworben. Die Bolitit ber Rurfürsten, namentlich ber geiftlichen - gang abgeseben bavon, baß Diefelben ja in diefen Jahrhunderten gang und gar beu weltlichen Angelegenheiten ergeben maren - ift fo febr in Baufd und Bogen verworfen, daß die wichtigsten Dinge, wie die Kurvereine dem weniger fundigen Lehrer nicht mehr in die Augen fallen werden, als ber Streit um Meißen und Thuringen. Es tommt bagu, bag bie unbedingtefte Festhaltung an bem Brincip ber Darftellung ber Reiche: und Raifergeschichte ben Kaben der Erzählung vorschreibt und daß auf diese Weise die territorialen Machte ohnehin ichon burch die Defonomie bes Buches in ben hintergrund gedrängt find. Run erfahrt man aber nichts als Mifere von ben Raifern, nichts als Tabel über die eigennützigen Landesfürsten : man fiebt, es find im Grunde genommen diefelben Geleife, in welchen fich die Beschichten bes 14. Jahrhunderts langst bewegen. Mur die Sobenzollern werden einigermaßen pardonnirt, und wird ihnen ihr bamaliges Berhalten vermöge ber Berbienste der Nachkommen gut geschrieben, wovon aber erft

bie nadften Bande ju berichten haben merben. Gben fo wenig umfichtig icheint fich bie Darftellung in Betreff ber Stadte gu verhalten. Da man es bier mit etwas Allgemeinem ju thun bat und es fich leicht reben lagt von einem Brincip ber Stadtefreiheit und bes Burgerthums, fo lagt fich viel Gutes fagen, und es ift ja auch icon taufendmal und im Allgemeinen gewiß mit Recht gefagt worben. Aber die Fragen, welche in Betracht fommen, find boch auch hier nicht allfeitig erfaßt. Es ift 3. B. eine ftebende Berficherung, baß bie Stadte burch die Rolle gebrudt morben feien, daß ihre Aufhebung und Abicaffung ju ben größten Bohlthaten gehörten, die ihnen bon den Raifern oder gumeilen bon redlicher aefinnten Landesberrn ju Theil werden fonnten. Und boch find biefe gangen Combinationen und die zuweilen recht weitgebenden politischen Folgerungen bavon auf ben Sand bochft unvollfommener Untersuchungen gebaut. Die wir über die mittelalterliche Defonomie haben, oder vielmehr nicht baben. Denn es ist nicht nur nicht gewiß, sondern nicht einmal mabre icheinlich, daß die Stadte durchaus freihandlerifchen Brincipien bulbigten, und die Barteientampfe in den Stadten find vielmehr nicht felten beeinflußt gerade von den Interessen, welche hierdurch verlett ober geforbert maren. Go ohne Beiteres aber aus ber Aufrichtung von neuen Bollen auf bie städteseindlichen Gefinnungen mancher Regierungen zu schließen ift gewiß nicht gestattet. Wir machen bem Buche hieraus teinen Borwurf; benn es find auch in biefer Begiehung die neueren und neuesten Forfdungen überall benutt worden, aber ber Berf. tonnte deutlicher durchschimmern laffen, wo die Luden unserer Renntnig find, und er durfte nicht fo beftimmt in solchen Dingen fein, welche weniger feststeben. Auch von einer gemiffen Borliebe fur Traditionen, in benen bie Wirksamkeit irgend eines ethischen Moments fur bie geschichtliche Darftellung fich ungern vermiffen ließe, tann ber Berf. nicht gang freigesprochen werben, und wir haben um von Anderem ju ichweigen 1), ju unserem nicht geringen Erstaunen

<sup>1)</sup> Wir können uns doch nicht versagen in der vielbesprochenen Winkelriedssache bei dieser Gelegenheit zu S. 393 des Buches eine Bemerkung zu machen, wo uns aber die "Wiener Kritiker", die mit uns übereinstimmen, leider undestannt sind. Nach der meisterhaften Analyse v. Liliencrons fällt nun Riemandem mehr ein auf das sogenannte Halbsutersche Lied sich zu berusen. Wohl aber auf die von Wyß aufgesundene "alte Chronif". Was ist aber die handschristliche Besglaubigung der Stelle, auf die es ankommt; in einer im Jahre 1476 geschries

ben heiligen Johann von Nepomut in diesem modernen Geschichtswerte gefunden und zwar in berjenigen schlimmsten Gestalt. der Sage, nach welscher es zwei Repomuts neben einander gegeben batte.

Mit biesen Bemerkungen haben wir allerdings nur Mangel bes Bertes bezeichnen wollen, welche von einem sehr idealen Standpunkte ber Geschichtschreibung aus zutreffend erscheinen mogen. herr Sugenheim

benen Chronit, beren Original wir nicht haben, welches aber um 1438 perfakt sein mag, tommt eine Beschreibung ber Schlacht bei Sempach bor; Die wortlich gleichlautende Schlachtbeschreibung fteht aber auch in einer gleichfalls von Bpg mitgetheilten Burcher Chronit, welche im Jahre 1466 gefchrieben, also 10 Jahre älter ift. Nur ein Unterschied findet fich zwischen diefen im Uebrigen gleichlautenben Schlachtberichten, nämlich ber, bag bie altere Recension - Die bon 1466 juft den Sat, der bon bem "treuen Gidgenoffen" handelt, nicht enthalt. Die Chronik von 1476 hat also einen Ginschub, der sich übrigens auch ftilistisch sofort als folder zu erkennen giebt, welchen die Chronit von 1466 noch nicht enthalt. Bgl. die freilich groß gedructe Stelle bei b. Byg S. 29-31 mit ber freilich flein gedrudten G. 34 und 35. Nach welchen Grundfaten von Textesfritif zu behaupten mare, die jungere Recension (1476) fei ber alteren Recension (1466) vorzuziehen, das vermögen wir allerdings nicht einzusehen und glauben. daß Jeber, der die Sache genauer anfieht, ju einem anderen Schluffe fommen muk. Im Uebrigen hat man, soviel wir feben, in letter Zeit nur noch von der Möglichkeit der Thatfache geredet, nicht mehr von der guten historischen Beglaubigung berselben, und freilich biese Möglichkeit in Abrede zu ftellen mare um fo thorichter, als wir Folgendes befamtlich bei Johann von Winterthur jum Jahre 1271 Iefen fönnen: Nam cum utraque pars in campo ante civitatem sito convenisset, pars Bernensium stetit contra hostes conglobata in modum corone et conpressa, cuspitibus suis pretensis. Quam dum de adversa parte nemo aggredi presumeret, comes querulosis vocibus valenter et miserabiliter clamare cepit: "Heu mihi quod neminem habeo, qui cuneum adversariorum penetrare possit vel eciam invadere presumat"! Quod audiens quidam cordatus miles fidelissimus respondit: "Ego solus meo impetu ipsos attemptabo invadere, vestris desideriis satisfacere cupiens". Qui cum dicto modo in sos efferatus fuisset et in sorum lanceas receptus in frusta discerptus et concisus lamentabiliter periit. Cuius occisione turme comitum nimio furore succense unanimiter in turmam hostium more belue impegerunt et ipsam ab invicem disinnxerunt. Diesem armen Mann ist aber tein Denkmal gesetzt worden, und selbst die Historiter haben ihn über dem Winkelried vergeffen: am Ende gar ift es eine und dieselbe Person. Dabei aber bleibt es, daß die Sache jum Jahre 1386 ju den schlechteft beglaubigten Ergählungen gehört.

felbst aber bat in biefem Banbe gleichsam bagu berausgeforbert, biejenigen Forderungen ber geschichtlichen Runft an ibn zu stellen, Die er bei anberen beutschen Geschichtsbuchern fo febr zu vermiffen erflatt bat, und es mare. ba er einmal bie Frage aufgeworfen bat, wie gute beutiche Gefcichts: werte beschaffen fein mußten, faft tleinlich erschienen in biefer Recension in Erorterungen über Gingelnheiten, wie etwa über bie Urfachen bes Tobes Konig Albrechts, oder über bie Gelehrfamkeit bes Markgrafen Joft und Aehnliches einzugeven. Wir gesteben gerne, bag und auch wenige Buder vorgetommen find, wo fo geringe augenfällige Berftone und moble gemerkt auch so wenige Drudfehler ju finden maren. Allein ba wir fo bestimmte Undeutungen in ber Borrebe über Diejenigen Gelehrten finden, welche die Forderungen bes Geschichtschreibers nach Sugenheims Unficht nicht erfullen, fo mag es ju fragen erlaubt fein, wie es mit feinem eiges nen Berte in diefer Beziehung ftebe. Es ift überhaupt etwas Geltfames um diese Borrede - eine Expectoration, wie man fie beutzutage faum mehr zu lesen gewohnt ift. In febr vertraulichen Freundestreisen mag es vorkommen, daß man fich baran erluftigt, boch Niemand wird eine folde Polemit ernftlich billigen. Daß aber ber Berfaffer auch unter bie Gomarmer für ben Raifer Mag gegangen ift, vermöchte möglicher Weise bas Bertrauen in ben politischen Blid unseres Geschichtschreibers bebenflich bei benen zu erschüttern, welche etwas genauer von biefen Dingen unterrichtet fein konnten, und ber Berfaffer bat fich unnöthiger Beife biefer nabe liegenben Gefahr ausgefest.

Bum Schlusse sei uns nur noch eine typographische Bemerkung gestattet: der Berfasser läßt nicht nur Partikeln und besonders alle Präspositionen (wie, vor, nach) sondern auch den Artikel fast regelmäßig mit gesperrten Lettern drucken; da nun der Periodendau durchaus nicht leichtsfaßlich und immer durchsichtig ist, so wäre es sehr erwünscht, wenn der Berf. in den folgenden Bänden auf diese Eigenthümlichteit verzichtete, welche in der That die Lectüre eher erschwert als erleichtert.

Otk. Lz.

Das Baumgartenberger Formelbuch. Eine Quelle zur Geschichte des 13. Jahrhunderts, vornehmlich der Zeiten Rudolfs von Habsburg zum ersten Male herausgegeben von Hermann Baerwald. Wien 1866. A. u. d. T.: Fontes rerum austriacarum. Zweite Abtheilung. XXV Band.

Schon die fleine Abhandlung, welche Baerwald über die Formel-

bucher bes Mittelalters por mehreren Sabren veröffentlichte, rechtfertigte Die Erwartung, Die man von einer vollständigen Ausgabe bes wichtigften vielbesprochenen, aber noch immer nicht vollständig publicirten Baumgar= tenberger Formelbuchs durch feine Band begen tonnte. 3mar hat Rodinger die ber Muftersammlung vorausgeschidten theoretischen Abbandlungen in feiner Sammlung bereits mitgetheilt, aber ber hiftorifche Gewinn, ber aus bem Baumagrtenberger Formelbuch ju gieben, murbe boch erft burch eine vollständige Bearbeitung biefer unvergleichlichen Quelle fur die Geschichte bes 13. Jahrhunderts bargeboten. Mit ber bescheibenen Unspruchslofigfeit, welche bem Berfaffer überall eigen ift, bat er nun burch die forgfältigften urfundlichen Studien fast die meiften Formeln zu beuten und gu bestimmen gewußt, bat bie Begiebungen, welche fich aus benfelben ergeben, mit außerordentlicher Sachkenntniß nach allen Seiten bin flar gelegt und fo eine Bublication zu Tage geforbert, welche ben bochften Unforberungen an einen Berausgeber entspricht und jedenfalls in ben Fontes rerum austriacarum einzig und leiber vereinzelt dasteht. Er hat fich barin als echter Historiker bewährt, daß ibm das Formelwesen gwar interessant als Beleg ber juriftischen und allgemeinen Bilbung ber Zeit, boch nicht als letter Zwed berartiger Bublicationen erschien; er begreift die Tragweite bes hiftorifden Rerns, ber in biefen Ueberreften alter Bureauweisheit nach allen Seiten bin gefucht werden muß und er fucht feine Forschung nupbar gu machen für die Renntniß ber juriftischen wie ber politischen Beschichte, wie Die Entstehung Diefer Quellen felbft nur aus dem prattifchen Bedurfniffe bes wirklichen Lebens zu erklaren ift und barin ein Bilfsmittel nicht ein Selbstzwed zu suchen mar.

Die Anweisungen des Dictators, welche der Beispielsammlung vorangehen, zeichnen sich in diesem Formelbuche durch besondere Klarheit und durch eine praktische Einsachheit aus, welche sich besonders darin zeigt, daß die Exemplisicationen sogleich in den meisten Abschnitten auf die theoretische Behandlung des Gegenstandes solgen. Um Nächsten steht der Baumzgartenberger Mönch der sächsischen Summa prosarum und dem Werke Ludolfs von hildesheim, aber es lagen ihm auch die rationes dictandi des Alberich von Monte Casino und des Thomas von Capua vor, wie Baerwald zeigt. Sein Werk zerfällt in sechs Theile: in den ersten drei Abschnitten werden wie sast in allen Summis die drei Arten der Urtunden: Littere missiles, Rechtsentscheidungen und Privilegien behandelt.

Der vierte und fünfte Abschnitt behandeln besonders die exordia und proverbia, welche hier mehr und eingehender besprochen werden, als in vielen ähnlichen Sammlungen und ganz vorzugsweise bestimmt sind die Eleganz des Urkundenstils zu sordern.

Die große Mustersammlung zerfällt bann als 6. Abschnitt in Die gewöhnlichen vier Unterabtheilungen. Es find im Gangen 239 Stude, Die bier mitgetheilt find. Die meiften finden fich bereits in anderen Sammlungen namentlich von Gerbert und Bodmann gebrudt, find aber fast durchweg bier correcter und vollständiger. Fingirte Formeln icheinen nur wenige vorzufommen, bagegen bat ber Dictator febr baufig ftarte fadliche Mendelungen vorgenommen, und bie Beziehungen bie fich aus feinem Material ergeben, recht absichtlich verwischt. Baermald aber bat in der Wiederherstellung bes richtigen Sachverhaltes meift Unumftofliches geleistet. Mur in wenigen Rallen murben wir abweichen. Go burfte bas Schreiben n. 37 R. Rubolfs G. 249 boch gewiß nicht Bafel betreffen, fonbern es ift offenbar ber verballhornte Brief Ronig Richards an die Sagenauer Burger felbst vom Jahre 1262. Das Datum bes Briefes n. 40 S. 253 nach Ropp R. Abolf S. 290 reimt fich schwer mit ben That: fachen, und hatte eine Untersuchung erforbert, bei welcher auch ber auf: fallend batirte Brief in Mon. SS. XVIII S. 559 in Betracht fame. Die Correspondeng mit dem Erzbischof von Aquileja hat doch mahrscheinlich erft 1275 ben wichtigen Brief Rro. 67 G. 278 ju Tage geforbert, wozu Lambacher Nro. 57 u. 58 zu vergl. Gine vortreffliche Untersuchung ift auf S. 227 über ben Termin gur Raiferfronung, ber also wirklich eine Beitlang auf Oftern 1275 festgestellt mar, wie einige Chroniten ichon Nicht geringere Schwierigfeiten bietet Rro. 14 auf G. 362, wo der intereffante Rall mare, daß wirklich eine fehr unverschamte Stilübung uns mostificirt. Wie mir icheint, werben einfach die angegebenen Termine von dem Dictator verandert worben fein und der Rurge halber in beiben Fallen fectum pasce gefagt fein, wie es auch ftatt ber Ungabe bes Ortes nur apud - talem locum beißt. Der Brief wird boch echt fein, nur verliert er baburch leiber fast alle Bebeutung. Doch wollen wir uns nicht in weitere Ginzelnheiten vergraben. Die Arbeit Baerwalbs bietet fo viel Treffliches dar, bag man der Discuffion fein Ende fande. Sehr bantenswerth ift bas dronologische Berzeichniß ber batirten Briefe

und die Tabelle über bie bei Gerbert vorkommenden Briefe. Möchte ber Berfaffer Beit gewinnen abnliche Arbeiten fortzuseten!

Otk. Lz.

Lorenz, Ottokar, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert. II. Bos. II. Abtheilung: Das Königthum und die reichsständische Opposition. S. 317—673. Wien 1867.

Babrend bie erfte Salfte bes zweiten Banbes bes vorliegenden Mertes por Allem ber Begrundung ber babsburgifden Macht burch R. Rubolf I und bem Sturge R. Ottotars von Bohmen gewidmet mar, bebandelt die zweite Salfte bie noch übrigen gebn Jahre ber Regierung R. Rudolfs und weiterhin bie Geschichte R. Abolfs von Raffau. Die Borguge bes Bertes find biefelben, die wir bereits ben vorhergebenden Theis Ien beffelben zuerkennen mußten. Die in Rebe ftebenbe Beit ber beutichen Geschichte erfahrt bier gum erften Male eine Behandlung, Die boberen Anfpruden genugt. Es find überall, und barauf tommt es boch an, bie Momente bervorgehoben und beleuchtet, in benen fich bas politische Leben ber Ration in der Wirklichkeit bewegt. Der Berf. geht in Babrbeit in die Tiefe und begnügt fich nicht, die bloge Oberflache ber Erscheinungen zu umidreiben. Den Stoff, mit bem er es ju thun bat, beberricht er pollfommen, und es burfte ibm von bem juganglichen Ruftzeug in ben meisten Rallen nur Beniges entgangen sein. Und fo geben wir gern ju, bag Die wiffenschaftliche und ftaatsmannische Erkenntnig unserer Geschichte burch biefes Wert um ein Befentliches geforbert ift. Mus ber Geschichte R. Rub olfs machen wir besonders auf die Abschnitte über die "Landfrieden" und bie "Stabte und ben faliden Friedrich" ausmertsam. Gingelne Zweifel werben allerdings auch hier übrig bleiben, aber eine geiftreiche und anregende Behandlung wird felbst in folden Fällen noch ihren Werth be-Die Geschichte R. Abolfs anlangend haben wir Folgendes gu bemerten. In Betreff ber Babl biefes Ronigs bat Lorenz befanntlich burch Ennens bezügliche Schrift veranlaßt in ben Sigungsberichten ber Biener A. b. B. noch einen Rachtrag voll Scharffinn gegeben, ber feine vorliegende Aussuhrung erweitert und erganzt und bereits mehrsache Buflimmung gefunden hat. Er durfte in ber Sauptfache in ber That bamit ber Bahrheit nabe getommen fein, fo gewiß auch Biberfpruch nicht ausbleiben wird. Am Benigsten icheint uns die Darftellung ber freilich febr verwidelten thuringifdemeißen ichen Frage gelungen gu fein; bier bat sich der Gerr Berf. sogar einige Hilfsmittel entgehen lassen, die ihn auf die richtige Spur hatten bringen können. Die Chronik von Rothe läßt man am Zweckmäßigsten gänzlich bei Seite; sie ist mehr ein Sagenbuch als ein Geschichtswerk, und die Sagen sind zum Theise eigenes Fabrikat. Die Schwierigkeit der Sache liegt eben in der ganz ungewöhnslichen Cooperation einerseits allgemeiner und andererseits specieller und persönlicher Momente. Nur wer sich dieser Schwierigkeit vollskändig und stets bewußt bleibt und zugleich auch das noch ungedruckte Material herzbeizieht, wird jene Verwirrung lösen können. Zu diesem Zweck müßte aber unvermeidlich eine umsassende monographische Behandlung dieser Borgänge vorausgehen.

Neues Lausitisches Magazin. Band 43 (460 S.) und Band 44, ersteg heft (151 S.) Görlig 1866 u. 1867.

Bu ben altesten unserer gelehrten provinciellen Bereine gebort bie "Oberlausitifche Gesellicaft ber Biffenschaften"; von ihrem Organ, bem "Neuen Laufitischen Magagin", ift neuestens bereits bas erfte Beft bes 44. Jahrganges durch ben zeitigen Secretar Brofeffor E. G. Strube berausgegeben. Der umfangreichste ber in ben letten Beften veröffent: lichten Auffabe, eine außerft fleißige Arbeit bes 1866 verftorbenen Brorectors in Buben Dr. Sauffe, behandelt die Geschichte bes Jungfrauenflofters und ber Kirche vor Buben ; unter ben übrigen beben wir die von Brof. Struve, Dr. Knothe und Dr. Paur gelieferten Beitrage bervor. Gin Auffat bes Letteren, ben man bier zu finden taum erwartet, wird auch weitere Rreise interessiren, eine Untersuchung über Francesca ba Ris mini und ibre Bermandtichaft. Außer bem Magazin bat bie genannte Gesellschaft eine Sammlung ber scriptores rerum Lusaticarum und ein Urfundenbuch ber Laufit zu publiciren begonnen; möchten ihre nicht unbedeutenden Mittel vor Allem gur Fortsetzung dieser Bublicationen ver-V. manbt werben.

herm ann Wengel, Goethe in Schlesten. 1790. 80 S. Oppeln 1867. Im Juli 1790 leistete Goethe einer Einladung Karl Augusts Folge, ber sich damals im preußischen Feldlager in Schlesten besand und verweilte darauf bis Ende September in diesem Lande. Die auf diesen schles sischen Ausenthalt bezüglichen Rotizen, von denen die wichtigsten sich in den neuerlich veröffentlichten Briesen Schuckmanns sinden, sind in dem kleinen geschmackvoll geschriebenen Buche mit Fleiß gesammelt und eingehend er-

örtert; ungedruckte Briese haben dem Berf. nicht zu Gebote gestanden. In einem Anhang giebt er Auszüge aus den Rummern der Schlesischen Beitung vom 4. Juni bis 23. September 1790, welche Nachrichten über Borkommnisse am preußischen Hof enthalten; aus mündlicher Tradition hat er die lesenswerthe Anekdote geschöpft, die er S. 33 über Goethes Begegnen mit Hermes, dem Berf. von Sophiens Reise von Demel nach Sachsen mittheilt.

Maria Theresta und Joseph II. Ihre Correspondenz sammt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold, herausgegeben von Alfred v. Arneth. III. Bb. (August 1778—1780.) 403 S. Wien 1868, Karl Gerolds Sohn.

Dieser britte Band schließt sich seinen Vorgangern in jeder Sinsicht ebenburtig an, sowohl in Sinsicht bes Interesses, welches bie Berfonlichteit der beiden faiferlichen Correspondenten ermedt, als des Geminnes. welchen aus ihren Mittheilungen die Renntniß ber politischen Geschichte jener Jahre erhalt. Die bier vorliegende Briefreihe gerfallt in zwei Sauptmaffen: die eine umfaßt bie Correspondeng aus ben letten Monaten bes baierischen Erbfolgetrieges, die zweite die Briefe des Raifers aus seiner Reise nach Rugland im Sommer 1780. In jener gieht wie im zweiten Bande den mefentlichften Theil der Aufmerksamteit bas perfonliche Berbaltniß zwischen Mutter und Sohn auf sich. Maria Theresia hat soeben auf eigene Sand bem preußischen Konige, jum Entjegen Josephs, Friebenserbietungen gemacht und baburch bie militarifchen Operationen bes öfterreichischen Beeres erheblich gelahmt. Rofeph bleibt unerbittlich bei feiner Erklarung, daß er mit biefen Unterhandlungen nicht bas Geringfte gu thun habe; die Mutter, tief gedrudt burch Gorgen um bas Reich, Die Noth ber Unterthanen, ben Rummer über Josephs Widerspruch, Die Angft um die Gesundheit des Gobnes, bleibt auf ihrem Beae, fann fich aber bennoch hundertmal des Wohlgesallens und des Stolzes über feinen Muth, feine Festigkeit, seine Erfolge nicht erwehren. Wie betannt, gelang es bem Raiser, dem gefürchteten Widersacher, dem monstre, dem vilain roi, wie Maria Theresia sagt, zwar nicht ben Ginbruch in Bohmen zu verwehren, immer aber erhebliche Rataftrophen zu vermeiben und am Schluffe bes Feldzugs bie feindliche Armee aus Bohmen abgieben gu feben. Gebr beutlich zeigt bie Correspondeng, wie in bem fur Desterreich bedenklichsten Augenblid, der Annäherung des Prinzen Beinrich an die Jer es nicht ber völlig entmuthigte Laubon, fondern Josephs perfonliche Festigfeit mar,

welche ein Zurückweichen hinter die Elblinie, hinter Königgrat und Bardubit verhütete. Daß die diplomatische Entscheidung durch Rußlands kräftiges Auftreten zu Gunsten Friedrichs und die schlasse Theilnahmlosigkeit Frankreichs auf der anderen Seite herbeigeführt wurde, wird durch die Briefe überall bestätigt. Ueber die Schwäche und Haltungslosigkeit der französsischen Regierung spricht sich Joseph mehrmals in der schärssten Weise auß; man versteht hier, daß er zehn Jahre später den siegreichen Außebruch der Revolution ohne große Ueberraschung erlebt hat. Der Frieden zu Teschen wurde dann im Wesentlichen nach den Gedanken Maria Theresias geschlossen; Joseph, sehen wir hier, hätte lieber eine jede, auch die kleinste Erwerbung in Baiern aufgegeben, wenn er damit Breußen zum Berzicht auf die bevorstehende Erwerbung von Anspach und Baireuth hätte nöthigen können.

Re wirtsamer bei biefem Unlaffe ber ruffische Ginfluß gegen Defterreich aufgetreten war, besto bestimmter faßte Joseph bie Menderung biefes Berbaltniffes in bas Auge. Die man weiß, ging die Anregung feiner Bufammentunft mit ber Raiferin Ratharina von ihm aus; Die Briefe zeigen, welches Mittel er bei dem erften Gefprache anwandte, um auf der Stelle Erfolg zu haben. Es war nicht bloß die Ueberlegenheit feiner perfonlichen Talente oder Liebensmurdigfeit, womit er ben Concurrenzbefuch des preußischen Kronpringen aus dem Felde folug. Die beiden taiferlichen Machthaber fuchten, taum einander anfichtig geworben, ein Jeber einen Bergenswunsch bes Underen ju errathen, um durch beffen Pflege fich die Stimmung bes Nachbarn bienstbar zu machen, und bei biefem Doppelspiele mar es Joseph, welcher ben entscheibenben Bug that. Katharing warf ibm bas Wort bin, fie wundere fich, daß ein romischer Raifer nicht feine mabre Sauptstadt, Rom, auch wirklich besite. Joseph blieb babei völlig gelaffen, erflarte, daß ju viele der europäischen Machte bei ber Erhaltung bes Status-quo in Italien betheiligt seien, als bag man an eine fo ftarte Beranderung beffelben benten tonnte; bagegen ericheine es ibm als eine leichte Sache, bag Ratharina ihr Rom, nämlich Ronftantinopel, erwerbe. Mit biefem furgen Sate, welcher ber Raiferin die Buftimmung Defterreiche ju ihrem Lieblingstraum eröffnete, maren alle Wege geebnet, das Ende bes preußischen Ginfluffes in Betersburg besiegelt und ber Grund gu ber großen Alliang ber beiben Raiferhofe gelegt. Uebrigen find Josephs Briefe aus Rugland, ebenso wie die fruberen aus Frankreich und Italien erfüllt von einer Menge interessanter Beobachtungen über Personen und Zustände, so daß sie den Leser bis zum letten Worte spannen und sessen. Um so mehr ist man am Schlusse zu der Wiederholung des schon früher geäußerten Wunsches gedrungen: möge es dem trefslichen Herausgeber gefallen, diese lehrreichen archivalischen Mittheilungen durch die Herausgabe der Correspondenz Josephs mit Katharina zu krönen.

Leopold II und Marie Christine. Ihr Briefwechsel (1781-1792), herausgegeber von Adam Wolf. Wien 1867, Karl Gerolds Sohn.

Dies Buch foließt fich nach Inhalt und Ausstattung ben Arnethichen Bublicationen auf bas Engste an. Das Intereffe ber bier gebotenen Briefe ift nicht so bramatisch, wie jenes ber Corresponden; Josephs ober Marie Antoinettes an manchen Stellen, gang wie es bie Natur ber fcreis benden Berfonen mit fich bringt. Bas Glang und Reig ber Erscheinung angeht, fo ift Leopold mit seinem alteren Bruder nicht zu vergleichen; er hat weber das Bormartsfturmen noch die Scharfe, meder die Bielfeitigfeit noch die Liebenswürdigkeit, womit Joseph gang Guropa in Bewegung feste und Begeisterung und haß auf fein haupt sammelte. Dafür befit Leopold jeden Borgug bes besonnenen, gebiegenen, solgerichtigen Mannes : unscheinbarer als ber Bruder, aber ohne allen 3meifel mirkfamer. Wahrend Joseph in seinem haftigen und wechselnden Befen die trefflichften Aufgaben durch verkehrtes Anfaffen verdirbt und die schleppenden Krankheiten Defterreichs durch faliche Seilmittel gur acuten Todesgefahr fteigert, fest fich Leopold feine Biele nicht fo weit, aber führt burch, mas er mohler= wogen in bas Auge gefaßt bat. Dhne Gefahr ju übertreiben fann man es aussprechen, daß fein größeres Unglud feinem Staate widerfahren tonnte, ale sein unvermuthet früher Tod. Die lange Briefreihe, die bier von ihm vorliegt, fest bie Tuchtigfeit feines Wefens überall in volles Licht, und ich freue mich ingbesondere, daß sie von seinem Leben einen Fleden hinwegnimmt, an beffen Erifteng auch ich nach vielfachen gleichzei: tigen Nachrichten geglaubt batte, ben Bormurf finnlicher Ausschweifungen auf Roften ehelicher Treue. Die Bemerkungen, welche ber verdiente Berausgeber in diefer Beziehung macht, icheinen mir unwiderleglich.

Bur politischen Geschichte jener Jahre ergiebt sich hier, daß Leopold noch als Großherzog von Toscana die seste Ueberzeugung gewonnen hatte, wie nachdrüdlich der römische Hof die kirchlichen Resormen Josephs II durch

thatige Feindseligkeit vergalt. Debrmals fpricht Leopold es aus, baf bie romifde Curie ben Aufstand Belgiens gegen Joseph veranlagt, und baß fie in Gemeinschaft mit bem Ronige von Breugen Alles aufgeboten babe. um auch Ungarn zur offnen Revolution zu bringen. Neu ist meines Erinnerns auch die Angabe, bag inmitten ber Spannung bes Turtenfriegs Spanien eine ähnliche Rolle in Italien wie Breugen in Deutschland gegen Defterreich gespielt und insbesondere fein Augenmert barauf gerichtet habe, Toscana an einen bourbonischen Bringen zu bringen. icheint Leopold nach einer beiläufigen Ermabnung gegen feine Schwester von der polnischen Revolution vom 3. Mai 1791 nicht, wie ich nach preubischen Gesandtschaftsberichten annahm, im Boraus Renntniß gehabt zu baben - ich freue mich, in biefem einen Buntte E. herrmann einmal Recht geben zu tonnen - wohl aber zeigt jebe fpatere, bier vortommenbe Ermabnung ber Sache, bag er sofort fich fur Bolen intereffirt, in Sorge ift, die Feindseligkeit Ruglands tonnte den Kurfürften von Sachsen abhalten, die polnische Krone anzunehmen u. f. w. Nicht minder deutlich tritt in der Correspondeng ber Bunsch bes Raifers bervor, ben Rrieg mit Frantreich wenn irgend möglich ju vermeiben, fo wie der große Berth, ben er auf die Beherrschung Belgiens burch Desterreich gelegt bat. Rim= r---mehr mare er bei langerem Leben auf die antibelgische Bolitik feines Sohnes und Thuguts eingegangen,

Die Ausgabe ist nach den Originalpapieren und, so weit ich sehe, mit größter Sorgsalt und Genauigkeit gemacht. Rur an zwei Stellen habe ich einen Fehler bemerkt; die beiden Briese, die hier das Datum des 24. Juni 1789 und des 31. Januar 1791 tragen und danach ihre Stellung in der Reihe erhalten haben, gehören, wie der Inhalt unzweiselhast zeigt, zu den entsprechenden Daten, der eine des Jahres 1788, der andere des Jahres 1792.

Bu bedauern ist es, daß Hr. Wolf seine Publication auf die Briese beschränkt, die er im Familienarchiv Maria Christinas, jest des Erzher, jogs Mbrecht vorsand. Der Band enthält also sast nur die Briese Levpolds an die Schwester; die Briese der Lesteren sehlen bis auf wenige Ausnahmen, und der Natur der Sache nach entgeht uns demnach der nahere Ausschluß über die belgischen Unruhen, den jeder Leser hier im höchsten Maße erwarten mußte. Diese Briese besinden sich im kaiserlichen Archiv zu Wien; sie wurden ohne Zweisel Hrn. Wolf zur Versügung ges

gestellt werden; nichts ware erfreulicher, als wenn er sie in einem Supps lementhefte bem Publicum vorlegen wollte. S.

Ludwig Sauffer, Geschichte ber frangosischen Revolution 1789—99. Herausgegeben von Bilbelm Onden. 8. (XXIV u. 607 S.) Berlin 1867, Weidmann.

Wir beeilen uns unfern Lefern Rachricht von bem Erscheinen bes vorliegenden Werkes zu geben, über bas eine eingebende Berichterstattung unnötbig, ba wir bier auf bas Sicherfte auf bas Gelbfllefen rechnen burfen. Bas und hier geboten wird, ift die Bublication stenographischer Aufzeichnungen, die Brof. Onden im J. 1860 nach Bortragen Sauffers gemacht, vermehrt burch Bufate aus Sauffers Nachlag und einige Bemerfungen des herausgebers über die neueste Literatur. Wenn es im All= gemeinen gewiß als miglich gelten barf. Borlefungen zu publiciren, por Allem folde, die wie Sauffers Bortrage nicht nach einem ausgearbeiteten heft, sondern improvisirt gehalten worden: in diesem Kall wird, meinen wir, die Lecture die etwa gehegten Bedenken zerstreuen. wird man bem Berausgeber Recht geben muffen, bag er nur ben erften Theil ber Borlefung Sauffers über bie frangofische Revolution und bas Raiserreich veröffentlicht; in dem Abschnitt von 1799-1815 traten felbst: verftandlich bei Sauffers Bortrag bie beutschen Dinge in ben Borbergrund, und mas er hier bot, tonnte baber im Wefentlichen nur ein Auszug aus seiner beutschen Geschichte sein. Gebr intereffant ift es zu feben, wie febr der Stil des Redners Sauffers fich von dem des Schriftstellers unterfcieden; möchten auch diefe gedrudten Bortrage ju ber Rraftigung gefunden hiftorifd-politifden Sinnes beitragen, für beffen Startung Sauffers Rebe einft so machtig gewirkt! Mit gespanntem Interesse seben wir ben Borlesungen über Reformationsgeschichte entgegen, beren Bublication in ahnlicher Beise vorbereitet wird.

Wir schließen unser Heft mit dem Hinweis auf ein neues französisches Unternehmen. Bor uns liegt der Prospect einer neuen Ausgabe der Bouquetschen Sammlung französischer Geschichtsquellen; die Oberleitung ist den bewährten handen des langjährigen Mitarbeiters des Werkes, Herrn Delisle, anvertraut. Zwei Supplementbande sollen bisher ungedruckte Chroniken, Nachträge und Erläuterungen bringen; im Uebrigen soll die neue Ausgabe äußerlich der alten auf das Genaueste, ja Zeile für Zeile entsprechen. Dieser Plan bringt einen Uebelstand mit sich, den wir auf

das Lebhafteste beklagen. Einer der größten Borzüge der Monumente vor der französischen Sammlung besteht bekanntlich darin, daß jene die Chroniken nicht, wie hier geschieht, in mehrere Bande zerstückeln; es ist klar, nur so wird es möglich, ein Urtheil über den Gesammtcharakter eines Schriftstellers zu gewinnen: die nothwendige Borbedingung für einen Jewen, der auch nur eine einzelne Nachricht der betressenden Duelle zu des nutzen unternimmt. Her de Judainville, auf dessen Worte für Bouquetz Verschren sich der Prospect beruft, sührt dagegen das Argument der Beguemlichkeit in das Feld; dem Historiker sei es leicht zemacht, wenn er alles auf einen Zeitraum Vezügliche in einem oder höchstens in wenigen Vänden vereinigt sinde, sich schnell über ein historisches Factum, eine historische Persönlichkeit zu unterrichten. "Ce travail est l'oeuvre d'un instant, n'exige aucune étude, aucune connaissance préalable; l'érudit le plus novice le fera parsaitement". Wir meinen, diese Vertheidigung reicht hin, die vertheidigte Sache auf das Schlimmste zu discreditiren.

pp.

## Achte Plenar = Berfammlung

ber

historischen Commission bei der königs. bager. Akademie der Wissenschaften.

## Bericht bes Geeretariats.

München im October 1867. In den Tagen vom 2. bis 7. October Diefes Jahres hielt die hiftorische Commission ihre ftatutenmäßige Blenarversammlung. Bon den auswärtigen Mitgliedern nahmen außer dem Borfigenden Geheimen Regierungsrath b. Ran te aus Berlin an den Verhandlungen Antheil: Archivvicedirector Ritter v. Arneth aus Wien, Professor Begel aus Erlangen, Beheimer Regierungsrath Bert aus Berlin, Oberstudienrath v. Stälin aus Stuttgart, Profeffor v. Sybel aus Bonn, Professor Badernagel aus Basel, Professor Wait aus Göttingen, Professor Wegele aus Würzburg und Professor Weizsäder aus Tübingen, außerdem sammtliche einheimische Mitglieder: Professor Cornelius, Stifts= probst v. Dollinger, Bibliothekar Föringer, Reichsarchivdirector v. Löher, Staatgrath v. Maurer, Reichsarchivrath Muffat, Beneral b. Spruner und ber Secretar ber Commission Professor b. Giefebrecht. Mit besonderer Freude begrüfte die Berfamm= lung in ihrer Mitte die beiden hochverehrten Dlanner, an deren wissenschaftlichem Jubelfest fich die Commission im Laufe des Jahres durch Adressen betheiligt hatte - Bert und v. Rante. Mit ge= wohnter Kraft und Frische widmeten sich die Jubilare auch diesmal den Arbeiten der Commission, auf welche sie feit der Stiftung den wesentlichsten Ginfluß geubt hatten. Der seit der letten Blenarver= sammlung abgeschiedenen tiefbetrauerten Mitarbeiter Säuffer und Lappenberg gedachte ber Borfigende in ber Gröffnungsrebe, be= zeichnete die eigenthumliche und bedeutsame Stellung der Abgeschiebenen in der hiftorischen Wiffenschaft und hob die großen Berdienste herbor, welche fie fich im Besonderen um die Stiftung Ronig Maximilians II. erworben hatten.

Ueber die Geschäfte des abgelaufenen Jahres erstattete der Secretär den statutenmäßigen Bericht. Nach demselben waren von der durch die Commission herausgegebenen Schriften seit dem vorigen Jahre in den Buchhandel gekommen:

1) R. Begel, Chroniten ber beutschen Stabte bom 14. bis 16.

Jahrhundert, Bd. V.

2) Jahrbucher ber beutschen Geschichte: Kaiser Beinrich VI. von Ih. Töche.

3) Forschungen gur deutschen Geschichte, Bd. VII.

4) Geschichte der Biffenschaften in Deutschland. Dritte Lieferung, enthaltend:

a. Geschichte der protestantischen Theologie von Dr. J. A.

Dorner;

b. Geschichte ber katholischen Theologie von Dr. Karl Werner.

5) Weisthümer, gesammelt bon J. Grimm. Bb. V. Unter Oberleitung bon G. L. b. Maurer herausgegeben bon R. Schröber.

6) Briefe Friedrichs des Frommen, Rurfürsten bon der Pfalz, mit verwandten Schriftstuden, gesammelt und bearbeitet von

A. Aluchohn. Bd. I.

7) J. G. Lehmann, Geschicke bes Herzogthums Zweibrücken. Mehrere andere Arbeiten sind im Drucke so weit vorgeschritten, daß sie schon in der nächsten Zeit dem Publikum übergeben werden können. Ueberdies zeigten die besonderen Berichte, welche im Laufe der Berhandlungen von den Leitern der einzelnen Unternehmungen erstattet wurden, daß die meisten Arbeiten in ununterbrochenem Fortgange sind und daß die hiesigen und auswärtigen Behörden, wie die Verwaltungen der Archive und Bibliotheken die Bestrebungen der Commission mit derselben Liberalität zu unterstützen fortsahren,

welche icon so oft dankbar anerkannt worden ift.

Von der Geschichte der Wissenschaften ist eine neue Abtheklung, die Geschichte der Aestheit von Lotze, unter der Presse und keird binnen Kurzem als vierte Lieserung ausgegeben werden. Die Hoffnung, gleichzeitig noch eine andere Abtheilung zu publiciren, hat
man leider ausgeben müssen, da mehrere Mitarbeiter nicht in der
erwarteten Frist ihre Werke abzuschließen vermochten. Ze größer die
Theilnahme des Publikums an diesem Unternehmen ist — von einigen Werken sind bereits neue Abdrücke nöthig geworden — desto
mehr wünscht die Commission den regelmäßigen Fortgang gesichert
zu sehen. Nachdem Prosessor Ihering wegen anderweitiger Beschäftigungen die Bearbeitung der Eeschichte der Rechtswissenschaft
aufgegeben hat, wurde dieselbe dem Prosessor Stinzing in Erlangen übertragen. Für die Geschichte der Astronomie, für welche
bisher noch kein geeigneter Bearbeiter gefunden war, ist bestimmte
Aussicht vorhanden, Prosessor And. Wolf, Director der Sternwarte
in Zürich, setzt zu gewinnen.

Die Arbeiten für die Berausgabe ber Städtechroniken haben an Umfang im vergangenen Jahre bedeutend gewonnen. bem Archivar Dr. Sanfelmann in Braunschweig fortgeführten Unterhandlungen führten zu bem Resultat, bag berfelbe mit ber Berausgabe zweier Bande Braunschweigi der Chroniten beauftragt wurde; ber erfte Band ift bereits jur größeren Salfte gedrudt. Brofeffor Mantels giebt bie Hoffnung, daß im nächsten Sabre auch ber Drud der Lübeder Chronifen beginnen wird. Die Bearbeitung ber Magbeburger Schöppenchronit hat Archibsecretar Dr. Janide ju Magdeburg übernommen und bereits so weit gefördert, daß mit Sicherheit auf die Bublication derselben bis zum nächsten herbst zu rechnen ift. Ingwischen bat Brofessor b. Rern feine Arbeiten für einen neuen Band Nürnberger Chroniten fortgesett und Brofeffor Degel, unter beffen Leitung bas ganze Unternehmen fteht, selbst die Bearbeitung der Strafburger Chroniten von Closener und Königshofen in die Hand genommen. Reisen nach Strafburg und Baris find für die neue Ausgabe diefer überaus wichtigen Straßburger Geschichtsquellen gewinnreich gewesen, welche der Berausge= ber ichon bis jum nächsten Berbst in ben Druck zu bringen beabsichtigt.

Von der mit Aufwand bedeutender Geldmittel und größter Sorgfalt vorbereiteten Ausgabe der deutschen Reichstagsakten lag der Text des ersten Bandes, die erste Hälfte der Regierung K. Wenzels (1376—1387) umfassend, im Druck vollendet vor; Einleitung und Register werden alsbald hinzugefügt werden. Die Borarbeiten sür d'e Fortsetung dieses monumentalen Werks sind soweit gediehen, daß sortan im Durchschnitt alle zwei Jahre ein Band wird geliefert werden können. Zur Fortsetung der Sammlungen verweilte der Herausgeber Prosessor Weizsächer im verstossenen Frühjahre mit Bibliothekar Dr. Kerler längere Zeit in Straßburg; der letztere hat überdies eine Reihe von süddeutschen Archiven besucht und die nach Erlangen übersandten Archivalien bearbeitet. In Münschen hat der Reichsarchivpracticant Dr. Schäffler seine Arbeiten

für die Reichstagsacten forigefest.

Von den Jahrbuchern des deutschen Reichs lagen leider keine neuen druckfertigen Abtheilungen vor. Dr. Delsner hatte Studien zu seiner Geschichte K. Pippins eingesendet; Dr. Simson verheißt seine Geschichte Ludwigs des Frommen im nächsten Jahre vorzulegen; Vrosesson Köpke und Dr. Steindorff sind unausgesetzt mit ihren

Werfen über Otto I und Beinrich III beschäftigt.

Der dritte Band der historischen Bolkslieder der Deutschen wird in den nächsten Tagen im Druck vollendet werden. Der vierte Band soll im Jahre 1869 erscheinen, und der Herausgeber Cabinets=rath d. Lilien cron wird ihm noch einen kleinen Band mit Beislagen, besonders alte Melodien, ein Wörterbuch, ein Berzeichniß der Liederanfunge und Quellennotizen enthaltend, dann sofort folgen lassen. Die Sammlung der Weistbümer ist durch interessante Stücke,

namentlich aus Schwaben, bervollständigt worden. Diese werden mit dem höchst wichtigen Sachregister den sechsten Band bilden, dessen Druck im nächsten Jahre beginnt. Gleichzeitig hofft Prosessor Frensdorff, welcher nach Lappenbergs und Junghans Abscheiden die Herausgabe der Hanserecesse übernommen hat, den ersten Band derselben der Presse zu übergeben.

Die Zeitschrift: Forschungen zur deutschen Geschichte wird in der bisherigen Beise fortgeführt werden und die Redaction aus Professor Waig, Oberstudienrath v. Stälin und Professor Wegele bestehen.

Bon ber Wittelsbachichen Correspondeng, für welche feit einer Reibe von Rahren die ausgedehntesten Nachforschungen in den Ardiven angestellt find, lag in dem erften Band ber Briefe Rurfürft Friedrichs III von der Pfalz jest der Anfang der Publicationen vor. Der Drud wurde badurch langer verzögert, daß fich im Staatsarchiv zu Dresben und Regierungsarchiv zu Kassel noch neuerdings wesent-liche Bereicherungen für diesen Band ergaben. Der Druck des zweiten Bandes, welcher den Briefwechsel Rurfürst Friedrichs III abschließt, wird in wenigen Wochen begonnen werden. Rludhohn, der Herausgeber der ältern pfälzischen Abtheilung ber Wittelsbachschen Correspondenz, hat zur Bervollständigung des Materials außer den Archiven zu Dresdem und Caffel auch die zu Stuttgart, Karleruhe, Darmftadt, Weimar und Berlin im verfloffenen Jahre besucht. Für bie unter Leitung bes Reichsarchivdirectors v. Löher stehende ältere baierische Abtheilung bat Dr. v. Druffel befonders den Briefwechsel H. Albrechts V aus den Jahren 1550 bis 1555 in Bearbeitung genommen. Außer den hiefigen Archiven hat al. h für diese Zeit das Dresdener Archiv, in welchem Dr. v. Druffel fünf Monate arbeitete, die reichste Ausbeute gegeben; bem Stuttgarter Archiv werden, obwohl demselben nur ein filrzerer Besuch gewidmet werden konnte, ebenfalls werthvolle Stude verdankt. Der Bearbeiter hofft den ersten Band der Correspondenz Albrechts V, welcher die genannten Jahre umfaffen wird, bis zum nächften Berbft brudfertig herzustellen. Die Arbeiten für die jungere pfalzische Abtheilung hat Dr. Ritter, sobald es fein Gefundheitszustand erlaubte, unter Leitung des Professor Cornelius, wieder aufgenommen; das Material ift durch Nachforschungen in den hiefigen Archiven und Bibliotheken, wie in benen zu Bernburg, Dessau, Berlin und Bern, erheblich vervollständigt worden und die Bearbeitung so weit borgeschritten, daß man im nächsten Jahre den Anfang des Drucks des erften Bandes erwartet. Für bie jungere baierische Abtheilung, welche Professor Cornelius felbst bearbeitet, ift megen anderweitiger Beschäftigung besselben im verflossenen Jahre weniger geschehen, boch hofft man auch hier bald mit Bublicationen herborzutreten.

Den Arbeiten aus ber Pfalzer Geschichte, welche Pfarrer J. G. Lehmann in Nuftoorf auf ben Wunsch R. Maximilians H unternommen hatte, schließt sich die Geschichte der Grafen von Spansbeim an, welche im Manuscript vorlag. Auf ben Vorschlag des

Oberstudienraths v. Stälin beschloß die Commission zur Erleich= terung des Drucks eine Subrention allerhöchsten Orts zu beantragen.

Die Verhandlungen über die Veröffentlichung einer neuen Ausgabe bon Schmellers baierifchem Worterbuch haben unter Bethei= ligung des Professors Wackernagel zu sehr erwünschten Resultaten Es gelang, in Dr. Rarl Frommann ben geeignetften Gelehrten für die Bearbeitung diefer Ausgabe gu gewinnen, bei welcher die fehr umfänglichen Supplemente in Schmellers bandichriftlichem Rachlag an ben betreffenden Stellen eingefügt, Die Bufane bes Herausgebers aber ausdrüdlich als folche bezeichnet werden. Durch dieses Werk wird dem großen baierischen Sprachforscher in feiner eigenen Arbeit ein würdiges Denkmal gesetzt und zugleich ein wiffenschaftliches Bedürfnig befriedigt werben, auf welches J. Grimm fo oft mahnend hingewiesen hatte. Den Berlag hat die Literarifchartistische Unstalt ber 3. G. Cotta ichen Buchhandlung übernommen und wird das Wert in Lieferungen ausgeben. Schon im Laufe des nächsten Jahres wird ein großer Theil des Wörterbuchs der allgemeinen Benutung übergeben fein.

Es war den Mitgliedern der Versammlung nicht bergönnt, persönlich für die Huld zu danken, mit welcher König Ludwig II die Stiftung seines hochseligen Vaters erhält und fördert; Seine Maje stät ließen durch Telegramm aus Hohenschwangau das Bebauern ausdrücken, wegen Abwesenheit von Nünchen die Mitglieder der Commission nicht sehen zu können und ihnen die allergnädigsten

Gruße bermelden.

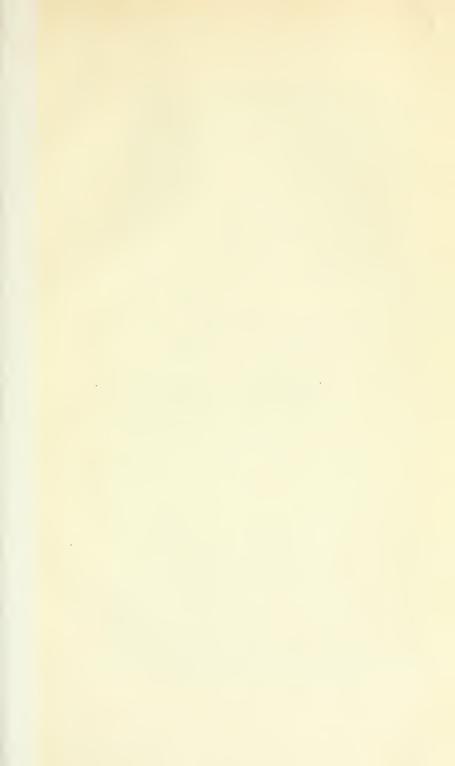



D Historische Zeitschrift 1 H74 Bd.18

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

